

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN.

# THE Hagerman Collection

\_ HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

BOUGHT WITH MONEY PLACED BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF '61

IN THE HANDS OF

Professor Charles Kendall Adams

IN THE YEAR

1883.

R. Vauce 1 7 .H45

1.

•

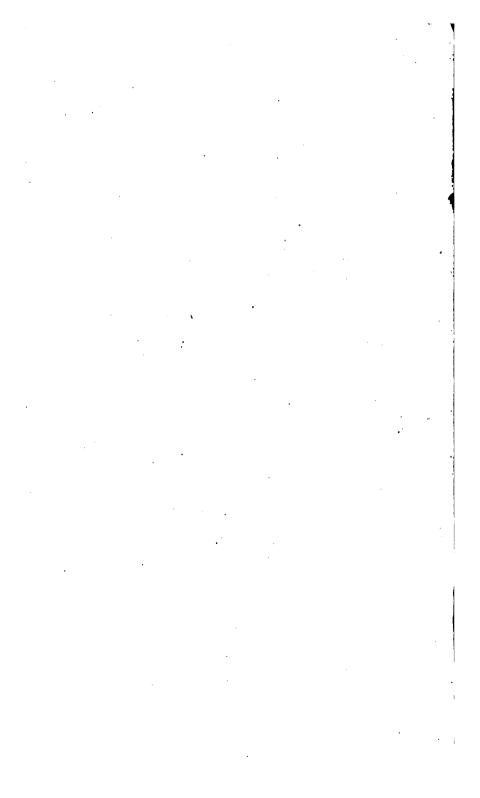

2034

# Historische Werke

bon

## Arnold herrmann Ludwig heeren,

Ritter bes Guelfen : und bes Rorbstern : Orbens . hofrath und Professor ber Geschichte in Gettingen.



Siebenter Theil.

Shttingen, bei Johann Friedrich Rower. 1828.



្ម**នេះបាន** ស្ថិត្ត ហើយជា នៅភេកប្រែក្រុម ធ្វើប្រភពិ

# Sanbbuch

ber

## Geschichte

ber

# Staaten des Alterthums,

mit besonderer Rudficht auf ihre Verfaffungen, ihren Handel und ihre Colonieen,

8 0 -R

### 21. S. 2. Deeren,

Mitt. b. Guelfen s und bes Rordftern Drbend; bofrath und Prof. ber Seich. in Göttingen; ber K. Societät ber Wiffenschaften bafelbst, ber K. Französischen Alabemie ber Inschrifsten, ber Asiatischen Gesellschaft zu London, ber K. Alabemie ber Wiffenschaften zu St. Petersburg, ber K. Baierschen Alabemie ber Wiffenschaften zu München, ber K. Societät zu Copenhagen, wie zu Stockholm, ber Italienischen Alabemie, bes K. Polländischen Instituts und mehrerer gel. Gesellsch. Mitgliedz ber K. Preußischen Alabemie, und bes Jonischen Instituts zu Corsu Correspondent.

Sanfte verbefferte Auflage.

Gottingen, bei Bohann Friedrich Rower.

1828

# CULLULAC

## 1101110

The same of the sa

A CONTROL OF THE PROPERTY OF T

and the second s

### Borrede zur ersten Auflage.

Indem ich die bereits beträchtliche Anzahl der Handbucher über die alte Gefchichte durch ein neus es vermehre, glaube ich um so mehr von meinem Plan bei demselben Rechenschaft ablegen zu muffen.

Es ist zunächst zum Gebrauch bei meinen Vorlesungen bestimmt, und erwuchs aus biefen. Sch glaube in benselben nicht Alles fagen zu muss fen, was man bon alter Befchichte weiß, ober gu wiffen glaubt; benn nicht Alles, was bem gelehre ten Siftorifer wichtig fenn tann, ift beshalb zum offentlichen Bortrage geeignet; fonbern darin eine Auswahl von dem zu treffen, mas meis nen Buborern zu ihrer biftorifchen Bilbung zu wife Richt die Geschichte aller Wolker fen nothig ift. alfo, fonbern nur berjenigen, bie burch einen gewife fen Grad ber Cultur, besonders in politischer Rucfficht, fich auszeichneten, tann babei in Betrachtung tommen, und auf diese habe ich mich beshalb auch in biefem Sanbbuche beschrankt.

Die Begenstände, beven ich vorzüglich ineine Aufmeitsamteit gewihmet habe, find bie Ausbils dung und Beranderung ber Berfaffungen ber Staas ten, und baneben zugleich ber Bang bed Melthans bels, ber Antheil, ben jebe Nation baran nahm, und bie boligit ing genauer Werichnbung biebende Verbreitung ber Voller durch ihre Colonicen. Die nachfichtsvolle Aufnahme, welche bas Bublitum meinem größern, nach einem andern Plane gearbeis veten, Werke über biefe Gegenstände atfliente bat, murbe mich febon ein gleiches für biefen neuem Bers such hoffen laffen, wenn bhuehin nicht foon bet Beift der Beit ies ju lant von feben Biffvellet forberte, barauf zuerst zu sehen. Gben beshalb. aber konnte ich mich anch nicht mit bloffen Mufante fing ber einzelnen Wegebenheiten begnügen; fonbern mußte es, inin: zur Pflicht unachen, ben Bana bees felben im Bufaumenhange gur berfolgen zumblin bei nem Abriffe, burch ftete forgfaltige Aushebung beb Sauptmumente, die gur Entwicklung bat Bangen Beitrugen; batguftellen ... Ohne biefes ift Besititele Aberhaupt, porgiglich aber bie Gesthichten von Me publiken; woran das Alkerthum fo reich warp; bee ihren wichtigften Bestandtheilen, nach innehwendig rine Befchichte politifcher Darteien - freilich bie fchwerfte Aufgabe für ben Hiftoriter! - fenn enuff, ein tobtes Studiunt. Unter ben einzelnen Haupttheilen war in Ruttsicht auf die Anordnung

bie Greinfige Sefchichte; weden ber Berfindelung in bie Denge von Stahten, ben größten Gdywies rigbeiben anterworfen. Man macht es fich frellich Fegueire, wenn man fich bier bloff auf Uthen und Sparta befchrantt; allein man erhalt alebann auch Bur eine fehr findolltommene Renntnif bes Begens flaibes. Sif habe biefe Schwierigkeit baburch gu abetwinden gefucht, dag ich bie Radyrichten von ben einzelnen Heinerit Staaten und ben Cofonieen in bent givetten Beitraum warf, um alebann im britten und: wichtigften, wo ohnebies alles an ben Saubtstaaten bangt; die Geschichte im Bangen, ohne Uns terbrechung fortführen ju tommen. Gollte Unbern, ble etwa mein handbuch zum Grunde legen wollen, biefe Unordnung mifffallen, fo laffen fich; wie ich co auch oft beim Bortrage ju machen pflege, Diefe Rotigen febr gut gleich an bie borlaufige geographis The Ueberficht anknupfen. Ueber die Augronnung ber anbern Theile weiß ich nichts au erinnern; Die Quellen find bei febem Abschnitte bon mir anges führt; Citate im Gingelnen lagen nicht in meinem Plan; wenn ich in ben erften beiben Mbfchnitten einigemal auf mein großeres Wert gurudgewiefen habe, fo ift bied mur bet Puntten gefcheben; über bie man anberwarts vergeblich Auftlarungen fuchen módite.

Sehrauch non Charten ") mussen nach meiner kon berzengung mit dem Vortrage der alten Sieschichte tumer verdunden werden, wenn man im Charten wisse nisse der alten Sieschichte nisse nicht schon voranssessen darf. Dass mieses aber kein ansführlicher Eursus über alte Geographischen phie sehn darf, sondern dass er nur die historischen Hilfsteuntwisse enthalten soll sie in dem Buche seles der gesagt. Darnach wird man also die eingeschalsteten geographischen Abschitte beurtheilen. Sie sind indes so geordnet, dass se also nur von dem Lehrer abhängt, in wie sein er einen mein ober eninder vollständigen Eursus daran knüpsen will.

Was die Chronologie betrifft, so habe ich durchweg Eine Zeitrechnung zum Gemide gentlegt, nemlich die nach Jahren vor und nache Christi Geburt. Daß ich die ersteren so viel unbequement bequemene und ungewissern nach Jahren der Welt wergezogen habe, damit hoffe ich den Dank preiner teser zu verdienen. Dagegen thue ich auf das Bredienst. einzelne Vogehenheiten in der frühren, Geschichte upr Chrus schaffer dronplozisch bestimmt zu haben, im

<sup>\*)</sup> Ich bebiene mich ber d'Anvilleschen, nach bent portrefflichen Rurnbergischen Nachstich bei Schneizber und Beigel.

wordenigen Bergicht. In Stegenststellichte ich how there runde Zahlen gesetz ind Man in inder how meuen Compendient schon bestimmist igd sinden pflegte Scharse Zeitbestimmungen werden meines Ernätens erst da Bedürstiss was fort laufen de Enwickelung der Begebenheiten statt sindet: nicht aber da, wo boch nur vereinzelte Facta stehen.

Die Begebenheiten unfrer Tage haben ber Geftifchte bes Metthums zugleich ein Licht und ein Intereffe gegeben, bas fie vorher nicht hatte und nicht haben konnte. Die Renntnig berfelben 1877 wenn nicht bas einzige, doch gewiß bas sichers fte, Mittel, fich eine hellere und vorurtheilofreiere Unsicht ber großen Schanspiele, von benen wir bie Zeitgenoffen find, zu Derschaffen. Zwar lagen alle ausbrückliche Vergleichungen, wie fehr fich auch bagui bie Belegenheiten mir foft auforangten, außerhalb meineni. Kreise; wenn man aber induchen Abs fibniteep ineiner Arbeit, besonders bei' Geschichte ber Minfidjen Republit, bas Decennium ansieht, in beiti fie erschien, fo glaube ich beswegen teiner Entschildigung zu bedürfeit. Was nust bas Stubinn' ber Geschichte, wenn fie und nicht baburch weiser und beffer macht, bag bie Kenntuig ber Bergangenheit und bie 'Gegenwart richtiger beurtheilen lehrt? Satte ich bagu etmas beigetragen, und ware ich besonders fo gludlich, ber Ging für pragmatisches Studium einer Miffenfchafter bie nur

hand dices eigenisse thre Vereilere Toline, bet the van fungen Freunden ju erregen fo for wirbe tas bles fediale ben Abouften Lohn melner Arbeit betrachten. Sinten undurm wegen, lieberellell i. sam Gritingen ben 23. Sept. 1799. विकास के अने भी किया है । अने अने अने अने अने मार्ट में बोक्सी की जीए में हात है है है है के बाद है के And ist ign vollen flagere in om imm glache 39 men und in der generalen 39 men und in der generalen 39 men und in der generalen beiten, vierten und fünften Auflage.

Das Bedürfnig einer zweiten Auflage Diefes Sandbuchs habe ith jugleich ale eine Berpflichtung angeschen, meine frubere Arbeit so viel ich bermoch's te, zu vervollkommnen. Wo es nothig war ist baber gebeffert, manches ganglich umgearbeitet worben, Sang neu bingugefügt ift eine ausgefuchte Lits teratur, fatt dag bie frubere Ausgabe nur Ans zeige ber Quellen enthielt. Ich glaube ben Freunben, besonders ben jungern Freunden ber Wiffens fcaft, baburch einen wefentlichen Dienft zu erweis fen, benn fur fie, nicht fur eigentliche Litteratoren, find biefe Bufage bestimmt; beren Rugen befonders hier um fo viel groffer fenn kann, wo es in ber Macht von Jedem steht, sich mit ben angeführten Werten bekannt zu machen. Die, wo es nothid fchien, mit ein Paar Worten bingugefügte Wurdi gung wird ale Fingerzeig für ben Bebrauch bienen Un ber innern Gintheilung ift gwar Ponnen. nichts wichtiges veranbert; bie auffere Ginrich tung aber ift burch eine etwas anbere Schrift, genauere Columnentitel, und bie Rinausructung ber Jahrzahlen an ben Rand für ben Gebrund beques

ener gemucht; wodurch es zugleich undgilch word, best ungeachteff fo bieler Zusale bie Settenighlimmer unbebeutenb Vernichrtifffili Die buffefel Ginglichtung ift dieselbe wie in meinem Sandbuch ber Gies fdichte bes Europaifden Staatenfuftems und feiner Colonieen 1809 und 1821a Weis ter fleben aber beibe Werke in gar keinem Ver haltniff gegen einander, soubern find vielmehr nach ganz verfciebenen Ibeen gegrheitet; bas gegenwartige als Geschichte ber einzelnen Stagten ber alten Welt; jeues andere als allgemeine Ge schichte bes neuern Staaten: und Colonialinstems. Sebes bilbet alfo ein vollig für fich bestehenbes Ganges; und bie Lucke, welche ber Bett nach bas awifchen liegt, auszufüllen, tann ichon beshalb gar nicht meine Abficht fenn.

Ich bedaure es, daß die scharfsinnigen Untersuchungen bes Herrn v. Volney über die Chronologie Devodot's ") dor Chrus mir zu spät zu Händen kamen, um noch gehörigen Orts bei der zweiten Ausgabe bavon Gebrauch machen zu können. Bei der britten ist dieses aeschehen. Ich glande zugleich den Dank meiner Leser zu verdienen, indem sich in einer Beilage mit den Resuls

<sup>\*)</sup> Chronologie d'Herodote, conforme à son texte, par C. F. Volaix. Paris. 1809. 3 Th. Man vergleiche meine Critif in ven Gott. gel. Anzeigen St. 7. 1810. St. 67, 1816,

taten Mefer Forstinngen; auch bie Reweisstellen jeboch init Worbeigehung nicht nur alles Frembartis gen, sonbeen and Alles bessen, was sich nicht burch ganz bestiminte Angaben bes Baters ber Geschichte belegen läst, mittheile.

3d tam biefe Borrebe nicht ichließen; obne anf bie: Bortheile aufmertfam zu machen, welthe ber immer allgemeiner werbenbe Bebrauch ber Bettrechnung nach Sahren vor Chrifti Ge Burt in ber alten Gefdichte gewährt. theile vier großern Gewifiheit und Bequemilichfeit find foon oft bemerkt worben; ber größte Gewinn für ben Bebrauch liegt dber noch außerbem barin, bag bet biefer Beitrechnung jebes Pactum fogleich in ber boftimiten Beitferne von nic flar gebucht wird, welches bei keiner anbern Wete, nach Sabreil ber Wett, Olympiaben, Sahren nach Erbaunng Roins at. möglich ift. Und biefer, befonders in bem Mingen bes Lehrers fo große Gervinn; ift, fo viellich weiß, noch von Rienmub bemerkt worben! Meniauch für bie Wiffenschaft ift ber Gewinil viel großer, wie man vielleicht glaubt. Steht einst ber Porfiber auf, ber bie ganze alte Gefchichte nach biefer Mere, bei ber man von einem gewiffen Punkte, bem allgemein angenommenen Sahre ber Geburt Chrifti, ausgeht, einer ftrengen Prufung unterwirft, (wozu bie Arbeit bes herrn v. Bolney ein fo schoner Beitrag ift;) so wird badurch bie ganze Wissenschaft eine festere Consistenz erhalten. Penn hier werden nicht, wie bei den Aeren nach Jahren der Welt, alle einzelne Data als gleich gewiß und ungemiß erscheinen; was chronologisch gewiß, was nur wahrscheinlich, und was ganzlich ungewiß sen, zeigt sich hier von selbst, so mie man aus den hels Ieren in die dunkleren Regionen der Geschichte zus rückgeht. Freilich wird alsdann die alte Chronos logie nach Jahren der Welt, wa nie Uebereinstims nung möglich war, weil man über den Anfänges punkt sich nicht vereinigen konnte, meist überschüssig werden; aber was wird es schaften, wenn etwas Besperes und Sewissers an bespen Stelle veite?

Daß übrigens auch bei ber britten, vierten und auch dieser fünften Auslage, ungeachtet der wenig veränderten Seitenzahl, dennoch Berbesseruns gen und Zusäse gemacht sind, wo ich bei ben Forts schritten unserer Remntnisse, und Erössmung neuer Quellen, wie bei den Aegyptern und Andern, es nüthig fand, wird die Vergleichung selber am bes sten lehren.

Gottingen ben 12. Marz. 1828.

阿尔德斯斯 解心胸膜中心

ende ferrigine af his

Budice Bligeitt.

| i . i. |                   | · ´ • · ·         |                   | •        | . S.     | Sec. 2.             | ****          |              |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|---------------------|---------------|--------------|
| . , 1  | 31,74.1444        | ·•                | . —               |          |          | ii                  |               |              |
|        | Million of the    |                   | 2. 2. 2.          |          |          |                     |               |              |
| . 1    |                   | •                 | •                 | ٠.       | ٠.,      |                     |               |              |
|        | •                 |                   | نه                |          | •        |                     | ~)            |              |
| æ      | leitung           | - :               | • .               | •        |          |                     | .:            | <b>6</b> . 1 |
| ′′≀⊅   | • •               | <b>*</b>          | 3<br>300 - All    |          |          | . V.<br>Manus 1841. |               | . –          |
|        | fter Abfd         | attt.             | Ajtari            | lede an  | to when  | centle)             | e Staaten     |              |
| . 8    | or Chang          |                   | . é<br>Ismandanii | F        | *****    | •                   | -3            | 16           |
|        | Geographi         |                   |                   |          |          |                     |               | 16           |
| . :    | Mgemein           |                   | ,                 |          |          |                     | ereiche       | 24           |
| ٠, 🎾   | 1. Einzeine       |                   |                   | page no: | r Qbin   | <b>3</b> ,          |               | `27          |
| *      | I. Affor          | ifce . Mo         | nardie            | •        | •        | •"                  |               | 28           |
|        | 11. 3Re           | ifde. Mo          | narchie           | •        | • ***    | •                   |               | 29           |
| - 3    | III. Ba           | bylonische        | #Rond             | rafie    | • ,      | •                   | •             | 30           |
| 7.     | TV. Sta           |                   |                   |          | , "      | •                   |               | 32           |
| . ~ .  |                   | s Aroja           |                   |          | 1        | ·                   |               | 32           |
|        | 2. 100            | s Phrng           | ifate St          | eid      | •        | •                   | •             | 33           |
|        | 3. <b>39</b> 0    | s Evolsch         | e Reich           | f* - 1.5 | <b>.</b> |                     |               | 3.3          |
|        | V. 906ör          |                   | •                 | ÷        | 、•′ .    | • .,                | •             | 34           |
| 1      | VI. Ow            |                   |                   |          | •        | •                   | •             | 38           |
|        |                   | = Ichild          |                   |          | • *      | •                   | •             | 89           |
|        | 1. 90             | riode, peg        | Homa              | ocazun   | andes    | • .                 | · -           | 40           |
|        | 2. 90             | riobe ber         | toperi            | rten ek  | epublit  |                     | •             | 41           |
|        |                   | ciode der         |                   | ragie    | •        | •                   | Ť             | 43           |
| , i    |                   | lle Ein           |                   |          | • •      | •                   | •             | 43           |
|        | _                 | XIS gethe         |                   |          | •        | •                   | •             | 46           |
| ·E     | 3. Einzelne       | Afrikai           | n i sa e          | Staate   | n        | •                   | • • •         | 51           |
| i      | Geographi         | de Bort           | enntnif           | e über   | Afrile   | 3                   |               | 51           |
|        | I. Legyr          |                   | •                 |          | •.       | •                   | • ',          | . 54         |
| :,     | 1. De             | riobe bis         | auf bi            | e Selo   | striben  |                     | . •           | 57           |
|        | . 2. <b>3)</b> ei | ciobe bi <b>s</b> | auf P             | fammel   | id) ·    | •                   | • ,           | 71           |
| ,      |                   |                   | n Psici           | nmetid   | bis .    | auf bie             | Perfifde      |              |
|        |                   | nnahme            |                   | •        | • **     | *                   | • '           | 79           |
|        | II. Sart          | pager             | *. 5 a            | •        |          | <i>•</i>            | • ,           | 83.          |
| . :    | 1. Pe             | riode vo          | m Ursp            | rung l   | ois au   | f bie S             | triege mit    |              |
| •      | ~.,, . <b>©</b> t | ratus             | "                 | 9 . 4.   | ,        | 4 5                 | • )           | 85           |
| 7-1    | 2. gei            | iobe bis          | auf bi            | e Krieg  | e mit    | Mon                 | •             | 91           |
| 100    | 3. <b>3</b> 0e1   | riode bis         | auf bi            | e Berft  | örung    | Cartha              | g0 <b>6</b> . | 93           |

| Bweiter  | Ablonitt.                         | Belgi              | ote bes                                 | Perfife         |                  | 102        |
|----------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------|
|          | Abschnith.                        | Gefdid             | te ber                                  | Griechild       | en Staa-         |            |
| ten      |                                   |                    |                                         |                 | r:               | 128        |
| @eogi    | caphische Borte<br>Periode bis au | nacatije<br>Franco | nder Ot                                 | recheniani      |                  | 128        |
| I. 1     | periode bis ai                    | if hon M           | nfana b                                 | on Other        | 6 Jane           | 135        |
| 11.      | Geschichte be                     | r Stellen          | ifang D                                 | taatan in       | *Striege         | 145        |
|          | Griedenland                       | • Breeze           | . 10                                    | emarcii (i      | <i>i</i> .       | 146        |
| . '      | a. Angemein                       | e Geichi           | fite II                                 |                 |                  | 146        |
|          | b. Sparta                         | 1                  |                                         |                 |                  | 151        |
|          | c. Athen                          |                    |                                         |                 |                  | 156        |
|          | d. Sauptbat                       | a zur 🛭            | eschichte                               | ber flein       | ern Stage        |            |
|          | ten                               |                    |                                         |                 |                  | 163        |
|          | (1) 3m Pelop                      | oonnes             | . Tara 💲 .                              | •               | /                | 163        |
| <u> </u> | a. Arcadien                       | •                  | ` •                                     | • ′             | •                | 163        |
| • 57     | b. Argos                          | • •                | 4                                       | 4               | 🔰 ) - 18.1.11311 | 163        |
| ` P'   ' | c: Corinth                        | *,(                | العالمة والا                            | - 14 A A        | The Control      | 164        |
|          | d. Sicpon                         | •                  | . •                                     | • •             | 100 P 1 11       | 165        |
| ٠.       | e. Adjaja                         | •                  | <u></u>                                 | • '             | * 10 m           | 166        |
| . 3      | £ GUG!                            | *                  | , ie.                                   | • • • • • •     |                  | 167        |
|          | (2) Im mittl                      | ern writ           | denicuo                                 | `. u . ◆, , · · |                  | 467        |
| · .      | b. Boeotien                       | •                  |                                         | <b>♦</b> ≠ (    |                  | 167        |
|          |                                   | •                  | * 1.8 °                                 | • •             | ,                | 168        |
| 4 34     | c. Photis ,<br>A. Loftis          | •                  | •                                       | •               |                  | 169        |
|          | e. Aetolien                       | •                  | , <b>•</b> :                            | id • 100 s      |                  | 170        |
|          | I. Marnanie                       | *                  | • •                                     | •               |                  | 170        |
|          | (3) Im nörbli                     |                    | echenian                                | <b>5</b> .      |                  | 170        |
| , j.     | a. Theffalier                     | rigen we           | remenn.                                 | <b>v</b> . • :  | 4 .              | 171        |
| ••       | b. Epitus                         | :<br>:             | . :                                     | •               |                  | 171<br>172 |
| •        | (4) Die Gried                     | hiiden 3           | nfeln:                                  | •               |                  | 173        |
| \$,      | a. Cortura                        | 411-Ann 40         |                                         |                 |                  | 173        |
| ·* \.    | b. Aegina                         |                    |                                         | <b>.</b>        |                  | 174        |
| ١.       | c. Euboea                         |                    |                                         |                 |                  | 174        |
|          | d. Die Cyfle                      | iben .             | •                                       | •               |                  | 174        |
|          | e. Greta                          |                    | ` •                                     | •               |                  | 175        |
|          | f. Cyptus                         | : .                | •                                       | • 1             | . 1              | 176        |
| 2        | . Geschichte ber                  |                    |                                         | onieen          |                  | 178        |
| 4+       | Allgemeine R                      |                    |                                         | •               |                  | 178        |
|          | (1) Coloniee                      | n an t             | er Wef                                  | tküste bo       | n Klein=         |            |
| :        | Mien                              |                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | · , •           | • 1              | 181        |
|          | a. Die Aeolisc                    |                    |                                         | •               |                  | 161        |
| 4 14     | B. Die Joniso                     |                    |                                         | •               |                  | 182        |
|          | y. Die Dorifd                     |                    |                                         |                 |                  | 185        |
| iin.     | (2) Colonieen                     |                    | proponti                                | e and be        |                  |            |
|          | zen Meer'-                        |                    | 600                                     | man: 016        |                  | 186        |
| 3        | (3) Colonieen                     |                    | scupen                                  | DOM TEDA        |                  |            |
| •        | Macedonien                        |                    | •. '•                                   |                 | . 1              | 187        |

| ் கீன்க                                 | month in a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Late Wast        | Maria Care                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 1             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                         | Cotonieen<br>Ianb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | un ver           | sco dicinità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anna de           | createur      |
| E.F.G                                   | Calonian i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | and En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 再作品 卷             | <b>©.</b> 188 |
| +!, 41)1,10                             | lanb<br>Gelonicen, is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I Whitel         | THE STATE OF THE S | 連出日 郷             | 180 av 180    |
| <b>建た宝</b>                              | a. Acaremi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 190           |
| 変さを /                                   | D. GIOTORAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | De Migi          | · ····································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | > 51 4 4          | 190           |
| Pét :                                   | c. Spharis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | されています!          | 37", 2" <b>196</b> 1. " E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N . 2 . W         | 19 <b>t</b>   |
| \$5.5 mm                                | de Marihi -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 : CO340       | To and analy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₩                 | 192           |
| - 222 P ( N. )                          | e kotti Epi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | enburii:         | tie iteme munte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M. R. A.          | 192           |
| 604                                     | f. Rhegium,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.69 . 5         | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 4 1             | 193           |
| 1                                       | g. Cumae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1231342 - 2 W    | A 11/49 31/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * *               | 194           |
|                                         | g. Qumae<br>Colonicen, in<br>16. Entacus<br>16. Kaniganse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gicilie          | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |               |
| \$9\$ SS\$                              | MAN THE THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37.73            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 5 7 1194 1953 |
| C. C. 18                                | b. Konigensu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • , , , •         |               |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>446</b> .     | 4 7 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 201           |
|                                         | C. Cleinere Colonieen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sugar.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3C                | 1 202         |
|                                         | Shouledir fu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Socon            | rien fino 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ochtu: '* .       | , 202         |
| 0.                                      | Colonie in (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sauten,          | Mallitia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • .               | . 202         |
| 7.                                      | Colonie in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Spanien          | , Sagunty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                 | 77 203        |
|                                         | Colonie in 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lfrita, (        | Syrena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                 | 203           |
| , , tii 9                               | Colonie in | an Mark          | selvinom b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | Keranher      |
| ***                                     | rectione politic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | est herli        | errefen e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | no mul a          | 205           |
|                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | , Art pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>◆</b> · ( ◆    |               |
| 4.57                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 1 15-11      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 1. 11 1        | ı             |
| Rierter 2                               | biconitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beididt          | e her Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cebonifie         | n Mons        |
| - ormie                                 | er beraker kerden er i<br>Gebeure kerden in de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in all all dates | 6 464 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ak a Kanalah si   | 287           |
| L 13 Merceden                           | A S COA & Dec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>m</b> , i, j • | . ~ .         |
| •                                       | Periobe, vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in these         | . 11-10-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a Rid             | m Cabe        |
| and the second                          | Pretione, Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in mitten        | r seelbeitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e vite en         | מו אבטטפ      |
|                                         | Alexander's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |               |
| Sold III.                               | Periebe, bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m" Tobe          | Mieranber?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 b. 6.           | bis auf       |
| """"                                    | die Schlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ber Enf          | រេតិ >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 255           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |               |
| 7.75 III.                               | Periode, C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Befchichte       | der aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | der Thei          | lung der      |
| 13 7 Bu 1                               | Macebonifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n Mond           | rchie rentsta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | inbenen (         | einzelnen     |
| 4.34                                    | Reiche unb (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Staaten          | feit ber S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | diladit be        | i Ipsus 267   |
|                                         | 1. Beichichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | the william to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ند. المشتله       | lan han       |
| 4.5                                     | T. Galani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , 060 G          | optilates o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | retujo un         | ter ben       |
| 414                                     | - Serencio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en 🤫 👉           | ាំ សម្តីក្នុងសង                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lyman .           | ? 267         |
| ,                                       | 2. Beidicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e bes A          | eapptifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reiche 'u         | nter ben      |
| •                                       | Ptolema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                 | 285           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | , ,           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | Racebonien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | nd Gries      |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | rander's X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | obe .             | 30 <b>9</b>   |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Der 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lajaijaje -      | Bűnő) ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                 | 321           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | letolische       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 322           |
| • "                                     | A 00 . E 3 : 4 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | . *************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |               |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | "Heineren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |               |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | aten, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |               |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | ie fich bilde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ten .             | a34           |
| 197                                     | a. Das Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | Pergamus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 335           |
| 1.                                      | (Rhot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | us)              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 337           |
| •                                       | b. Bithyni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | s. •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 338           |
|                                         | c. Paphlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | onien            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 339 ′         |
|                                         | d. Pontus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 340           |
|                                         | • .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |               |
| i diaren?                               | l <b>hift. Ø</b> thrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7. OR.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>**</b>         |               |

### Zubalt.

|            | d. Edspadocten E. Armenien S. Das Parthifche Beich h. Das Bactrische Reich 1. Der erneuerte jfibische Staat 1. Unter ben Persern 2. Unter ben Ptolemäern u. Seleuetben 3. Unter ben Maffabäern 4. Unter ben Gerobianern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 342<br>343<br>344<br>351<br>353<br>354<br>356<br>356<br>359 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|            | w Mbfanitt. Gefcichte bes Romifchen Stants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 363                                                         |
| L          | beographische Bortenntniffe fiber bas alte Italien<br>Periode, von ber Erbauung Roms bis zu ber<br>Eroberung Italiens, und ben Kriegen mit Carsthago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36.2                                                        |
|            | Periode, von bem Anfange ber Kriege mit Car-<br>thago bis gum Anfange ber innern Unruben unter<br>ben Groechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 390                                                         |
| i di       | Peribbe, von bem Anfange ber Unruben unter<br>ben Gracchen bis jum Untergange ber Republis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 417                                                         |
| IV         | Geographische Bortenntniffe; Uebersicht bes Ro-<br>mischen Reichs nach ben Brovingen unb ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 463                                                         |
|            | nicht Römischen Lanber, mit benen a Rom burch Rriege ober Sanbel in Berbinbung ftanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 463                                                         |
|            | 1. Abschnitt, von Cafar Augustus bis auf ben Tob bes Commobus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 472                                                         |
|            | 2, Abschnitt, vom Sobe bes Commebus bis auf Diocletian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 502                                                         |
| ).<br>).   | 3. Abschnitt, von Diocletian bis auf ben Untergang bes Occibentalischen Reichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 519                                                         |
| erter<br>G | ester prometime of the transfer of the first |                                                             |

ni din arral " alkaji sam But the street with the sail of the sail of traid military and complete in . Friday P. Landing of the of the ment of the property of 6. 64 to 18th 4821 2. 26 4. 2 and was Edual Rich union and a 化四氯苯基甲基苯基基 网络阿尔尔尔 Same of the same the same the A was been the first Section of the first star garage ्राव के विश्वकारण कर्ता सवर्ष । र पर्वेजिय केल्प अस्तरे असे १ से प्राप्त स्थान I Die Diellen ber atten Geschichte find ifeite bie alben Schriftfellers, theile bie noch abrigen Bentmabler. "Beile werben unten an ihren Stellen bei ben ingefnen Abschnitten, angeführt werben. Wine Reberficht ber uiten Denfmabler als Quellen für die Gefditte giebt: 1 12 140 17. Oscann Ondie antiqui merumentit Bus illustrati primae lincae. Argentorati 1790. Freilich jest "burd bie wenen Gna bedungen , febr mangethaft. . ibed nollo von in eine i 11. 211gemeine Bearbeitenmertet allen Gefcichte. 1. End for eo Berbe. Gie maden jum Theil einen Abschnitt bet allgemeinen Beltgefchichte aus. Dagin, geboren : Leberjegung ber allgemeinen Meitgeftifice bie in England burch eine Befellichaft bon Gelehrten aushefertigt worben. Dit Anmerkungen won Siegen, Jac. Baumyneben. (Auch uniter ber Benennung ber hallifchen allgemeinen Weltgefdicite Detante) Dalle 1746 ff. 4. Die erffen 18 Mbette enthalten bie atte Beidichte.

Augemeine Weltgeschichte, von ber Schlofung bis auf gegeniwatige Beit von With. Guebrie. Jühann: Gray u. a. Bur bie atte Geschichte gehören B. L. Willberfest, berichtigto mit Anmerkungen und fortfausenden Zeiftrechnungen verseben von Ch. G. Zevne. Leinzig 1766 ff. 8. Erft durch bie bentiche Bearbeitung recht brauchdar geworden.

Deeren's bift. Corift. 7. 2.

Bum Abelt warb bie ulte Seichlate auch in Aguell Bertein behanbelt. Dahin gehören:

ROLLIN Alstoire ancienne des Aegyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Medes et des Perses, des Macedoniens, des Grecs. Die lette Ausgade Paris 1740 4 6 Banbe. Deutsch von W. Wüller 1798, 8 B. ... Auch noch jett behundet dies Wert, burch weiches des Etnbum des alten Seschichte in Frankrift so fich undoben muts de, seinen verdienten Ruhm. In basselbe schieffich die Hiller. Romaine ... unten.

Jac. Ben. Bossuer Discours sur l'historie universelle. Paris. 1680 III Vol. und nachmals oft, da es als clafffiches Werk in Frankreich betrachtet wird. Deutsch: Einkeltung in die allgemeine Geschichte der Welt dis auf Carl den Großen übers fest und mit Abhandlungen begleitet unn Cramer. Lepzig: 1748.

Elemens de l'histoire genérale par l'Abbe Mintor: Paris. 1272 sq. diberfest von Christiani. Leipzig. 1777 ff. 9 B. 8. Die zwei ersten Theile enthalten die alte Geschichte.

Joha Matth. Schroecth allgemeine Weltgeschickte filt Kin-

Geschichte ber alten Welt von J. G. Wichhoun, 1799. Ste-

Sindbuch ber allgemeinen Wöllergeschichte alter Seitens von Ainfang der Staaten bis zu Ende ber Römischen Arpublik von M. Mauri B. J. Sabler. Freiberg. 1798—1809, h.,Th. und ials Fortsemug: Geschichte iber Römer Aufer ben Angeraforen, mie auch . der gleichzeitigen Bölker bis zur gruffen. Vällerwandes (wurd. 1803. 3 Th. Durch gehörige Benutung der vorhandenen "Hilfsmittet ein sehr brauchbares Wert.

Won ber allgemeinen Geschichte ber Böller von S. Luden 1814, 3 Theile, und ber allgemeinen politischen Geschichte von 182, v. Drefth 1815. 3 Theile enthält von jeder der erfte Theil ibie atte Geschichte, und giebt die neuern Anflichten derfelben.

Benn gleich nicht eigentliche Bearbeitungen ber alten Gestwichte, bod in ber engften Berbinbung mit ihr ftebend, find bie Werte, welche bie Erlauterung über bie burgertiche Cultur, über

bin geboren :

Gregor de l'origine des loix, des arts et des sciences, et de leur progrès chez les anciens peuples. Nouv. ed. Paris 1278. Dautié von Samberger. Lengo 1760 ff. 4. 3.8.

Ibeen über die Politik, ben Berkehr und den Dandel der Gornschmiken Wölker ber alten Welt, von A. S. A. Serren. Bierte, febr: vermehrte, Ausgabe. Erfter Apell. Affatische Willeus Erfte Abtheilung: Einteitung. Perfer. dweite Totheis lung: Phonicier, Babylonier, Scothen. Dritte, Abtheilung: Index. Iweiter Apell: Afrikanische Bolker. Erfte Abtheilung: Sgridagen. Acthiopier. Iweite Abtheilung: Regypter. Söttige gen 1824. 8. Oritter Abeil, erste Abtheilung: Griechen. 1826.

Danb buder ber alten Geschichte au geben, (eine folge bes Bortrags bieser Bissenschaft auf ben Universitäten), haben fic bie Deutschen jugeeignet. Wir zeichnen unter biefen aus:

J. Chr. Batterer Berfuch einer allgemeinen Weltgefchichte bis jur Entbedung Ameritat. Sottingen, 1792. Die frühren handblicher bes Bf. find burch biefe leste und reiffte Frucht feiner Stublen enwehrlich gemacht.

Kurzgefaßte Anleitung jur Kenntniß ber allgemeinen Welts und Wiltergeschichte von Chr. Dan. Beck. Lelpz. 2798. Der Pheiher gehovense erfte Theil geht bis zum Jahr Chr. 843. Bus gleich mit einer fo reichen Litteratur ausgeftüttet, bas es bie Stene sines eignen Werts barüber vertreten kann.

J. A. Remer Sanbbuch ber altern Geschichte von ter Schöffung ber Wett bis auf die große Bollerwanberung. Bierte Ausgabe. Braunschweig. 1802.

J. Mr. Schrodth Lehrbuch ber allgemeinen Bettge chichte.

G. G. Bredow handbuch ber alten Geschichte nebst einem Entwurse ber Weltkunde ber Alten. Altona 1799. 8.

Bigu ben butfamittetnille aten Graben rechnet man mit Recht worzuglich bie innanonifischen Sabellen. Statt ber fontt gewohnlichen, von Schrader und Berger, find jest bie vorzuglichften:

D. G. J. Zübler's spinchronistische Tabellen ber Bolleriges faichte: hauptsächlich nach Gatterer's Weltgeschichte. In zwei Bieferungen. Die zweite Ausgabe 1790 und 1804:

1. Die politische Geschichte beschäftigt sich mit ber Erzählung ber Schickele ber Staaten, sowohl mit Rücksicht auf ihre innern als außern Werhältnisse. In Rücksicht auf ihre Innern Verhältnisse macht daher die Geschichte ber Verfassung einen Sauptstheil aus; in Rücksicht auf die außern Nerhältnisse inber nicht bloß die Geschichte der Kriege, sowdern auch der friedlichen Verhältnisse und des friedlichen Verkehre, in dem sie mit andern Staaten flanden.

Bestimmung bes Berhältnisses zwischen Universalzeschichte (allgemeine Geschichte bes menschlichen Geschiechts), mund har oplitischen, ober Staaten. Geschichte; als Abtheilung den erstenn. Berhältnis der lestern zur Geschichte der Cultur. (Beschichte der Menschie); welche lettere die Geschichte der Menschon als Menschen, ohne weitere Russicht auf die politischen Barhältnisse, untersucht.

2. Man sondert die allgemeine politische Geschichte gewöhnlich in drei Theile ab; die alte, die mittlere, die neue; von welchem die erste dis auf den Untergang des occidentalischen romischen Reichs gegen das Ende des fünften Jahrhunderts; die zweite bis auf bie Entbedung Amerika und bes, Gespeges nach Offindien, ober bas Ende bes funfzehnten Jahrahunderts; die britte von da bis anf unsere Beiten fich erftreckt.

Rechtfertigung biefer Eintheilung aus bem Begriff von Epoche machenben Begebenheiten. Barum beshalbi bie Eintheilung in Gefchichte vor und nach Chrifti Geburt zwedlawibrig fep?

3. Die politische Geschichte hebt nach ber obigen Bestimmung nicht eher an, als da, wo Staaten sich zeigender Bas wir aus der Borzeit unsers Geschlechts burch Braditionen von einzelnen Menschen oder Stammen, von ihren Banderungen, Verwandtschaft, und Ersindungen wissen, gehört nicht hierher, sondern in die allgemeine Geschichte der Bolset.

Es ift bekannt, baß sich in ben heiligen Schriften ber Des braer eine Menge von Rachrichten über bie frühesten Schichate bes Menschengeschlechts erhalten hat, aus benen man vormals unter bem Ramen ber Historia anseckluvians häusig einen eigenen Boschütt in der Geschichte zu machen pflegte. Weshalb dies fer hier weiffallt, ift aus dem Obigen klar, unbeschabt der groben Wichtigseit, die diese lieberlieserungen für die älteste Stammund Gulturheschichte der Menschheit haben.

La Bearly mar .

4. Die Quellen der Geschichte find überhaupt von boppelter Art; theils mundliche Ueberlieferung, theils schriftliche Nachrichten jeder Art. Rit mundlicher Ueberlieferung fangt die Geschichte jeder Nation gewöhnlich an; und diese bleibt so lange einzige Quelle, als Schrift unter einem Bolte entweder noch

gar nicht befannt, ober boch nur febr wenig im Ses

5. Die ganze Sammlung von munblichen Uebersteferungen, die sich unter einer Nation erhalten haben,
begreift man unter dem Namen der Sagengeschichte
ober Mythologie; und eine solche Sagengeschichte
ober Mythologie sindet sich daher bei jedem Volke in
seiner frühesten Veriode. Sie begreift aber keineswegs
bloß eigentliche historische Nachrichten, sondern vielmehr
alle diejenigen Notizen, welche einem Volke in einer
so frühen Periode wichtig scheinen, und beren Kenntiniß es ausbewahren und fortpslanzen will.

Die Mathologie eines Bolts befteht alfo immer aus febr verfchiebenartigen Beftanbtheilen ; benn außer hiftorifchen Nachrichten von mancherlei Art, wird man auch bie berefchens den Borftellungsarten über bie Gottheiten und ihre Berebrung; wie nicht weniger aftronomifche, moralifche und artiftis fde, Bahrnehmungen und Erfahrungen in ihr aufbewahrt finben. Mile biefe' erfcheinen gewöhnlich unter einer hiftorifchen Bulles weil ben im abftratten Denten noch nicht gelibte Menich fic nothwendig alles als Bilb vorftellen muß. Go einseitig und vergeblich baber bie Bemahungen aller Deren finbeibie in ber Mythologie irgenb' eines Bolts ein Bulammenbangenbes Gans ges ober ein wiffenfchaftliches Gyftem, Dan welcher Art es auch fep, ju finden glauben, fo fcmer ift es auf ber anbern Seite, bas rein hiftorifche von bem Richthiftorifchen tu untericheiben. Die Rugung ber Mythologie für Gefchichte erforbert daber feft viet Gritit und genaue Renntnig bes 26 gerthums.

Diefe richtigen Begriffe über Mpthologie, ber Schliffel gu bem gangen bobern Arterthume, find guerft burch Seyne in feinet Bearbeitung bes Birgil und andrer Dichter, fo wie in ber Ausgube bee Bibliothet bes Apollobor, und in megleten Abbanplungen in den Schriften ber Göttlingtigen Societat ber Wiffenschäften auseinandergriebt und in Umlant gebrackt Borzüglich durch fie sind daher die Deutschen den Ebrigen Böllern in der richtigen Ansicht der Alterthumskunde so weit baranggeilt.

6. Den Mangel ber Schrift erfett bei folden Boll tern gewohnlich in einigem Daafe die Doefie, Die, weil fie in ihrem erften Urfprunge nichts anders als bilblicher Ausbrud burch bie Rebe ift, felbft unter Menfchen entfpringen muß, bie fich noch Alles unter ber Gulle von Bilbern vorzustellen pflegen. Der Begenftand ber Poefie unter jedem Bolte in feis ner fruheften Periode ift baber nichts anders, fann auch nichts anders fenn, als feine Mytholo. gie; und eben weil die Bestandtheile von biefer fo ver's fcieben find, fo entfpringen baraus auch fcon fo fruh bie verfchiedenen Gattungen ber Poeffe, wie ber Ipris ichen, ber bidattifchen, und ber epifchen; welche lebtere, in fo fern fie bas historische Lieb und bie Epopoe begreift, fur ben Siftoriter vorzugeweife mertwurdig ift. gar sightere

Die Muthen wurden in folitenn Betten oft durch Grammatifer, wie Appellobox u. a., aus den Werten der Dichter gesammelt unde niedergeschrieben. Auf ihren ursprünglichen Sharakter kann diesis natürlich keinen Einstuß haben.

<sup>7.</sup> Die zweite, ungleich reichhaltigere und wichstigere, Quelle fur die Geschichte sind geschriebene Denkmahler jeder Art. Man kann sie, ber Beitsfolge ihrer Entstehung nach, eintheilen 1. in Inschrifsten auf offentlichen Monumenten, wohr fraterhin alch

Mangangehoren 2. Chronologische Aufzeichnung ber Begobenheiten in: Jahrbuchern, Chronifen, Annalen.
3. Eigentliche prägmatisch-piffibilifihe Werke.

8. Die alteften geschriebenen Dentmabler find uns freitig Inschriften auf offentlichen Monumenten, bie zum Undenken gewiffer Begebenheiten gefett mur= ben, wenn man bazu auch nur einen blogen aufgerich: teten Stein, ober felbft einen naturlichen. Felfen nutte. Die Runft schuf biese balb ju Denkfaulen, Dheliften und Pyramiben um, je nachbem ber Gefcmad ber Nation burch locale Verhaltniffe eine bestimmte Richs tung erhielt, und Baufunft unter ihnen entftanb und fich ausbilbete. Das Beburfniß felber mußte bars auf fuhren, fie mit Inschriften gu verfeben, melche Die Nachrichten ber Begebenheiten enthielten, beren Anbenken man verewigen wollte; und mehrere ber als teften, befonders ber Megyptischen Dentmabler, find ohne Zweifel von biefer Art. Allein bie Sitte. Inschriften zu fegen, blieb auch bei ben fpatern Bolfern, befonbers ben Griechen und Romern, viel haufiger, als fie es bei ben Reuern ift, wenn gleich von ber großen Menge ihrer noch vorhandenen Inschriften nur eine verhaltnigmäßig geringe Ungahl erheblich fur bie Geschichte ift.

Die Schrift, beren man fich babei bebiente, war entweber Bilberichrift, (hieroglophen, f. unten bei ben Aegopatern) ober Buchftabenichrift. Die Erfindung und Berabreitung ber Buchftabenicht wird gewohnlich ben Phonbeiern jugeschrieben; fie icheint aber, nach ber Form ber Beile

Shrift: me meitellen, auch unabhängig von ihnern Alien gemacht zu fenn.

Allgemeine Sammlungen von Infdriften findy

Lucat. 1764.

JAN. GREVIERT Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, oura J. G. Grazvii. Amstel. 1707. II Vol. fol.

Corpus inscriptionum Graecarum; auctoritate et impensis Academiae ilt. Borussicae, ad. Avs. Bonnius. Vol. I. Fasc. 1. 1826. Fasc. 2. 1827. fol. Diese Sammlung aller bekannten griechischen Inschriften, nach Ordnung der Städte worauf sie sich beziehen, mit Critit und Gelehrsamteit ausgeführt, wird, wenn sie wosenstendet ift, einem der ersten Bedürfnisse der alten Geschichte abhelfen.

Unter ben einzelnen Inschriften ist für allgemeine Geschichte bes sonders wichtig die Parische Chronik oder Orforder Steinsschrift (Marmora Oxoniensia, Arundeliana) herausgegeben von Sulden 1629. Paideaux 1676. Die beste Ausgabe von Roop Champlen. Oxf. 1763. Fol. Eine brauchdure hands ausggha: Die parische Chronik griechisch; überseht und erläustert von fr. Ch. Wagner. Göttingen. 1790. 8.

Die Munzeu konnen gleichfalls als eine Quelle für die alte Seschichte betrachtete werden, in so fern sie besonders für Genealogie und Shronologie Erstauterungen darbieten; wodurch auch sonst bekannte Begebenheiten sich besser reihen und ordnen lassen. Sie sind daher vorzüglich in denjenigen Abschnitten der Geschichte wichtig, aus denen wir bei dem Berlust der Schriftsteller nur fragmentarische Nachrichten haben.

Es. Beannemi dissertatio de usu et praestantia numismatum. Loudin. 1707 et 1709. Il fol. Aber das Hauptwerk über die ganze ute Münzwissenschaft ift gegenwärtig:

- I. Bonney discrime nummorum vetorum. Viennes 1792 1798-8-1701-24- Und als Abribe (1792-1793)
- I. Eteber eierzgefäßte Anfangögrunde ber atten Rumelsmatit. Men. 1767. 8: — Als febr brauchbares hüffsmitter.
- J. C. Rasche Lexicon universae rei nummariae veterum. 1785 sq. 5 Vol. 8.
- 10. Die zweite Hauptklasse der schriftlichen Denksmähler bilben die Chroniken ober Annalen. Sie seinen schon die Ersindung der Buchstaben und der Gesbrauch eigentlicher Schreibmaterialien voraus, und sind dahen gewiß später entstanden, als blose Inschristen. Gleichwohl sallen sie schon in die frühere Periode der Rationen, und gewöhnlich gaben solche unter affentischer Autorität abgesaßte Annalen (Staatschronisten) den nachfolgenden Geschichtschreibern den Stoff zu ihren Werken. Bei vielen, wie sast der die der der Beitsallen veientalischen Wölkern, diebt aber auch die Geschichtschreiberusst bei solchen Chroniken stehen.
- 11. Die britte Sauptclasse bet historischen Schriften machen bie pragmatischen ober philosoft phische historischen Berte aus, die stie von ben blogen Annalen barin unterscheiben, bas sie nicht bloß eine chronologische Aufzählung ber einzelnen Begebenheiten, sondern auch eine Entwickelung bes Bufammenhangs ber Begebenheiten enthalten.

Rur wenige Boller ber neuern Beit, und unter ben alten, fo weit wir fie tennen, blog Griechen und Romer, haben pragmatifche Gefcichte gefannt. Der Grund habom liegt 1, In ber Berfaffung. Je mehr ber bloben Biffifth

und Baure (gleicholet 'sb ven Ginem ober Einigen') Ales Aberlassen ift, um besto mehr verschwindet ber innere vers nünftige Jusammenhang ber Begebenheiten. Deben gebeihet pragmatische Geschichte am besten unter freien Versassungen, und sehlt ganzlich unter rein bespotischen Versassungen. 2. In dem Grade der Cultur des Bolks; denn die Bersolsgung und Wahrnehmung des innern Jusammenhangs seht bereits einen beträchtlichen Grad von philosophischer Gultur vorlang.

- 12. Da alle Begebenheiten burch ben Oft, wo sie, umb die Zeit, wann sie vorgehen, bestimmt werden, so folgt daraus, daß, wie für Geschichte überhaupt, so für alte Geschichte insonderheit, Geozgtaphie und Chronologie zwei ganzlich unents behrliche Hulfswiffenschaften sind; jedoch als sollhe nicht nach ihrem ganzen Umfange und ganzen Detail, sondern nur in so fern sie zu der Ordnung und Bestimmung der Begebenheiten nach der Zeitsolge und dem Local beitragen. Eine feste Zeitrechnung ist daher bei der alten Geschichte nicht weniger Bezduchtig, als eine fortlaufen de geographische Bezschreibung der Länder, welche der Schauplat der Hauptbegebenheiten waren.
  - 13. Es gab im Alterthum teine allgemeine Bestrechnung, sondern jedes Bolt und jeder Staat hatte seine eigne Aera. Gleichwohl bedarf man bei dem Bortrage der allgemeinen Seschichte zu der Expaltung der synchronistischen Uebersicht auch einer allgemeinen Aera. Man kann sich dazu der Beitrechnung entweder nach Jahren der Wett; oder auch nung entweder nach Jahren der Wett; oder auch

pach Suhren vor und nach Chrifti Sebutt bebienen. Die lette hat aber vor ber erften ben Worzug nicht nur ber größern Gewißheit, sondern auch der größern Bequemlichkeit.

Unter den einzelnen Beitrechnungen sind die bekanntesten die griechtsche, nach Olympiaden, und die römische, nach den Jahren seit Erbauung Roms. Jene fängt an mit dem Jahr 776 v. Chr., diese mit dem Jahr 753 nach Barro, oder 752 nach Cato. Die Aera Scleucidärum im Sprischen Reiche fängt an mit dem Jahre 312 v. Chr. — Roch andere Aerae, wie die Aera Nadomnassaris, ansangend mit 747 vor Chr., und andere, sind unf die Angaben und Beobachtungen gegründet, wether Prolemans und erhalten und Jos. Scaliger in der Doctrina temporum Tekanst zes macht hat.

Die Chronologie bilbet eine eigene Biffenfchaft für fich. Die beste Anleitung bazu giebt:

- I. C. Satterer Abrif ber Chronologie. Göttingen. 1777. Aber eine portreffliche Critit ber alten Aerae haben mix grft erhalten in:
- L. Joeler historische Untersuchungen fiber bie aftronomischen Besobachtungen ber Alten. Berlin. 1806. Ginleitung in die historische Chronologie von D. G. Zegewisch. 1811. Gehr nühlich zum Handgebrauch.
- 14. Bei ber alten Geographie muß man sorgfältig fabelhafte und mahre Geographie untersicheiben. Bon der lettern, als hulfswissenschaft für Geschichte betrachtet, darf man allgemeine Nachrichten theils über die physische Beschaffenheit und Merkswürdigkeiten der Länder, theils über ihre politische Eintheilung, und endlich über die vornehmsten Städte, burchaus aber keine lange Nahmenverzeiche nisse von Oerter erwarten.

Fubuhafte Seographie ift ein Theil ber Mythologie jedes Bolts, und baber bei jedem verschieden, je nachdem ihre früheren Begriffe von der Gestalt und Beschaffenheit der Erde verschieden sind. — Wahre Gesgraphie bilbet fich erft als mählig bei fortgehender Cultur, und erweberrein Sestablireise. — Rothmendigkeit der historischen Behandlung derselben, wegen der mannigsaltigen Beranderungen, benen die Eintheis lung und Gestalt der fänder ber alten Belt nach den verschies denen Perioden unterworsen waren.

Chaistoph, Certaen Notitia orbis antiqui, Lipe. 1701—1706 II Voll., 4. cum observat. J. C. Schwanzer Lipe. 1771. et iterum 1773. Lange Beit bas einzige, und noch immer uns enthehrliche, Sauptwerk über alte Geographie.

- Seographie der Griechen und Römer von C. Mannert. Rürns berg. 1788—1826. 10 Theile. 8. Das burch die historische Eritsische Behandlung classische Wert umfaßt jest nach festier Belandung die gange alte Beit.
- Seographie ber Griechen und Römer von den frühesten Zeiten bis auf Ptotemäus; bearbeitet von Jr. Aug. Ukert. Ersten Theife Abtheilung. Weimar. 1816. Enthält den historisschen, zweite Abtheilung den mathematischen Abschnitt. Zweisster Ihristen. Erste Abtheilung: Physische Geographie; zweise Abtheilung: Iberten 1826.
- Gosselin geographie des Grecs analysee. Paris, 1790. 4. Auseinandersegung ber Systeme ber mathematischen Geographie ber Griechen. Bum Theil fortgefest in:
- Gresselli Recherches sur la geographie des Anciens. Paris.
- Guographical system of Horodotus by J. Runnet. Loud. 1800.

  A Die beiben lesten Werke beutsch im Auszuge, und mit Ansmerfungen in:
- Untersuchungen über einzelne Gegenstände ber alten Geschickte. Geographie und Chronologie von G. G. Bredow. Altona. 1800. zweites Stud.
- Die vorzüglichsten Charten zu ber alten Geographie ver-

Athe orbie antigui 42 Blatter Fol; In gleichem Format vors trefflich pochgestochen in Rurnberg bei Schneider und Weigel 1781 f. Dazu gehort:

Danville's Panbbuch ber alten Erbbefdreibung gang neu Bentbeitet von: Summel, Bruns, Stroth, Seeven u. M. Rarnbeng. 1781 f. 3 Ab.

Reichand Orbis terrarum antiquus; bisber 13 Blatter; mit eben fo viel Bleif als Gefchmad ausgeführt.

Sickler Banbbuch ber alten Geographie für Gymnaften und gum Selbftunterricht. 1824.

Sanbbuch ber alten Geographie jum Gebrauch für Schulen von Dr. Julius Billerbeck. 1826.

15. Die alte Geschichte läßt sich entweber ethnoz graphisch (nach einzelnen Boltern und Staaten), ober auch synchronistisch (nach gewissen allgemeinen Beitperioben) behandeln. Die eine wie die andere Methode hat ihre Bortheile und ihre Nachtheile; beibe lassen sich aber auf gewisse Weise verbinden, und biese Methode ist für den Bortrag die zwedmäßigste. Ihr gemäß sehen wir folgende Abschnitte sest:

Erster Abschnitt. Geschichte ber Alt-Asiatis schen und Alt = Afrikanischen Staaten und Reiche por Cyrus, ober bem Ursprunge ber Persisschen Monarchie um bas Jahr v. Chr. 560. — Fast nichts weiter als einzelne Bruchstüde.

3weiter Abschnitt. Geschichte ber Perfie ichen Monarchie von 560-330 v. Chr.

Dritter Abschnitt. Geschichte ber Griechis fichen Staaten, sowohl innerbalb ale außershalb Griechenland, bis auf Alexander ober 336 v. Chr.

300 Bierter Abichnitt. Gefcichte ber Dacebes nifchen Donardie, und ber, aus ihrer Berftudes lung entsprungenen, Reiche, bis ju beren Berfchlingung burch bie Romer.

Funfter Abidnitt. Gefdicte bes Romis ich en Staats fowohl als Republit, als auch als Monarchie, bis auf beren Untergang im Dccibent im Jahre 476 n. Chr.

: . # 6 13 - 96 5

กลาย<mark>์อยากรูปใก</mark>เลื่อ 5 52.66 514

bufen unt ge-

# Erster Abschnitt.

Bruchftude aus ber Geschichten ber, atema Matifches und Afrikanischen Reiche und Staaten vor Cyrus, ober bem Anfange ber Persischen Mongrepie.

### I. Ufiatifde Bolfer.

Allgemeine geographische Borkenntnisse von Asien 🐪

1. Umfang und Lage bes Welttheils. To Afren ift seinem Umfange nach ber größte, und feiner Lage nach ber von der Natur am meisten begünftigte, Weltstheil. Sein Flacheninhalt beträgt 700,000 Deilen, bagegen ber von Afrika nur 530,000, und ber von Europa gar nur 160,000 Deilen ausmacht. Nach seiner Lage füllt es ben größten Theil ber gemäßigten norblichen Zone aus.

Besgleichung in biefer Radficht mit anbern Weltspeilen, besondern mit Afrika. — Borzuge vor biesem durch bie Besschaffenheit seiner zerriffenen Ufer — seiner sie umgebenden fruchtbaren Inseln — seiner zahlreichen tiefeingehenden Meersbufen

\*) Man vergleiche bie Einleitung zu meinen Ibeen fiber bie Politik und ben handel ber alten Bolker B. I. S. 54 f.

Company of the com-

bufen und großen Strome, - feine wenigen Sandufffen im-

2. Phyfifthe Beichaffenheitu: und bavon abhans, genbe, Gintheitung nach bem Lauf feiner großen Gebiegfetten und hauptfirdme.

Imei hauptgebirgkeiten von Weften nach Often. Im Rors ben ber Altal sim Alterthum noch obite Ramen), im Saben ber Aurus. Rebenzweige von beiben: ber Kaukasses zwissichen bem schwarzen und kaspischen Weet; ber Naukasses längs ber golbreichen Sanbenkafte (ber Wäste Cobi); ber Paropamifus an ber Norbseite Indiens; ber Ural (im Alterthum noch ohne eigenen Ramen). — Bon ben hauptssüssen sind für alte Geschichte merkwürdig vier, die von R. nach S. sießen; in den Persischen Weerbusen der Eusphrat und Tigris, ins Indisse Weer der Indis und Sanges; zwei die von D. nach W. ins kaspische Weer sind in den See Aral) sallen, der Orns (Gibon) und der Jarartes (Girr).

- 3. Darauf gegründete Eintheilung in Mordsafien, bas Land nördlich vom Altai; Mittela sien, bas Land zwischen dem Altai und Taurus; Subs, affen, bas Land sublich vom Taurus.
- 4. Rordasien zwischen 76 und 50° R. B. (Asiatisches Rußland, Sibirien). Im Alterathum zwar wenig bekannt, aber doch nicht ganzlich unbekannt. Dunkele, aber zum Theil wahre Sazgen bavon bei bem Bater ber Geschichte, Herodot.
- 5. Mittelasien, bas Land zwischen 50-40°. B. Scythia und Sarmatia Asiatica, (bie große decrese die Carift. 7. 9.

## 18. Erfer Meichnitt. Periode par Cures

Lartings und Mangalei) mille in eine anneuntstelle liche table. Steppe ohne Aderbou und Waldungen; und baher ein bioges Weidel and. — Die Einwohster (Romaden), ohne Stabte und feste Webindungen bloße Stammverfassung.

tebep bas eigenthümliche ber Lebensart und bes Charatters um abil der Wölfen, und ben großen Einftuß, den fie fle Gerbeichte gehabt haben, Dhiffe Geschichte gehabt haben, Dhiffe wohl zein stetes Fortrücken bes gesammten Menschense geschlechte in der Cultur benten läst, wenn man siebt, daß vielleichte die Hölfte besselben im Nomadenblitande von jeder gedlieden ist, und nach der Weschaffenheit seiner Wohnspe immer bieiben zu is?

6. Subasien, die Lander von 40° A. B. 166.
nabe an den Acquator Danglich verschiedene Beschaffenheit von den Landern Mittelasiens. Borgings
bes Bodens und Klimas für den Ackerbaus und
Reichthum an den kostdatsten und mannigsalsigsten Pros
butten in Bergleichung mit den übrigen Landern der
Gede. Daber hier is Udbergang zu festen Bohnsiben
und politischen Verbindungen schon in den frühestenBeiten. b. hauptsit des großen Welthandels gleichfalls von den frühesten Zeiten dis auf die Entdeckung

Ibeen über ben Ursprung politischer Berbindungen. Do nach der gewöhnlichen Borstellungsart Ackerdau und Landeigens thum attein hingereicht haben, sie zu erzeugen und zu erhäle ten; oder ob nicht Religion, b. i. gemeinschaftlicher Gullusginer Gottheit als Radiopologitheit (communicapairen), das eigentliche Band gewesen sep, das die altesten Staaten ausmung mengehnten Jabes — Ertlarung bes Phinomens, bas in ben femigen Staaten ber Weit eine Prieftetluste gewehntebe alle berichtetluste gewehntebe alle bericht eine Prieftetluste gewehntebe alle bericht eine Prieftetluste gewehntebe alle Belt banbel, besonders den mit dem Orients, ehe ihn Ames rifas Entbedung und bes Seeweges nach Indien aus Lands vormaligen Sang besselben durch Affen. — Bemerkungen Wert dew vormaligen Sang besselben durch Affen. — Benerkungen Wert dew vormaligen Sang besselben durch Affen. — Betweite Staepelplage im Innern der Länder an den großen Flüssen: am Ories Backra und Sogbiana (Samartand); am Euphrat und Tigets Badylonten. — Natürtiche Stapelplage an den Kusten: die Welkfüsse von Aleinasien und Phonicien, — Relbe von griechischen und von phonicischen handelsstähten.

7. Banbereintheilung von Cubafien. a. Wefts' liches Subafien, vom Mittelmeer bis zum Indus. b. Deftliches Subafien, vom Indus bis zum offs lichen Dead.

A. Das westliche Subasien zerfällt wieder in bie Sander. 1. Diesseits des Enphrats. 2. Zwischen bem Subhrat und Tigris. 3. Zwischen bem Tigris und bem Indus.

1. Canber biesfeite bes Euphrats.

a. Die Halbinfel von Borderafien ober Kleinsaffen (Natolien). Hauptfluffe: Halps und Sangastius. Länder: Drei an der Westfeite: Myfien, Lydien, Carien. Längs der Kuste griechische Sees padter Phoraea, Ephesus, Misetus, Smyrsna, Halikarnassus zu. Im Innern die Städte hardes in Lydien, und Pergamus in Mysien.

Drei an der Subfeiter Lycien, Pamphy.

Ifen und Efficien mit ber Bauptstadt Larfus.

### 20 Erfter Abschnitt. Periode ppr Cyrus.

Phlagenien, Pontus; mit ben griechischen See- fabten Deraktea, Umisus und Sinope.

Bwei in ber Mitte: Phrygien nebst Galastien mit ben Hauptstädten Gordium und Celaes nae, und Cappadocien mit der Stadt Mazaca.

b. Inseln längs der Kusse von Klein Migen.
Lesbos mit der Stadt Mitplene. Chios, Sasmos, Cos, Rhodus mit den Städten gleiches.
Ramens.

c. Sprien nebft Phonicien und Palaftina. Stabte: Damas i Das eigentliche Sprien. ftus, Emefa, Beliopolis (Baalbed). In ber Buffe Palmyra. 2. Phonicien. Gin gebirgiges Ruffenland, Berge: Der Libanus und Untilibas nus. Stabte: Tytus auf einer Infel, bem alten Eprus auf bem feften Banbe gegenüber. Gibon, Byblus, Berntus, Tripolis, Arabus. Palafting, Berge: Carmel, Tabor. Slub: Borban, ergiest fich ins tobte Meer. Gintheilung querft nach ben'12 Stammen; bann in bie Landschaften Jubaa mit ber hauptftabt Berufalem; Sas maria mit, ben Stabten Samaria und Sichem; und jenfeit bes Jordans Deraea ober Galilda. Decapolis.

d. Die Halbinsel Arabien. Boll von ungeheue ten Sandwusten, und fast ganglich vom nomadischen Bollern bewohnt. Aber wegen seiner sublichen und öflichen Kusten ein hochst withtiges handelsland. Im Motben Arabia Letrasa von bem Orf Petra. In ber Mitte bas wuste Arabien. Im Suben bas gludliche Arabien; reich durch seine eigenen Produkte als Baterland fast aller Rauchwerke, bes sonders des Beihrauchs; und als uralter Stapelsplag der Indischen Baaren. Städte: Martaba, Aben zc. An der Ostseite die Handelsstadt Gerra, und die gegenüber liegenden Inseln Thlus und Aras bils (Baharein Inseln), gleichfalls die Stapelspläße sowohl der Arabischen als auch der Indischen Waaren, besonders des Limmets von Laprobane (Ceplon).

2. Lander zwischen bem Cuphrat und Ligris.

geppenland, blog von nomabifchen Sorben bewohnt. Stobte am Cuphrat: Thapfatus, Circefium, Cungra. Im Rorben Boba ober Riffbis.

b. Armenien, nordlich über bem vorigen. Boll von Sebirgen; lange ohne Stabte, nachmals Ligra. Kocetta: Fluffe: Chrus und Arares, bie ins Cafpifche Meer, und ber Phasis, ber ins schwarze Meer fliest.

o. Babytonien, ber fubliche Theil von Mes fopotamien, bavon getrennt burch bie Mebifche Mauer. Gine Sone mit fettem Boben; einst burch bobe funstliche Cultur, burch Anlage von Ranalen, Dammen und Seen, bas fruchtbarste, und burch feine Lage bas reichste, Danbelsland bes innern Affens, Stabte: Babytonien am Cuphrat, Borfippa.

und Pract Babylons übertrieben find? — Ueber bie Entftehungsart ber großen Affatischen Stabte, aus ben Poltagett erobernber nomabischer Botter,

- 3. Canber zwischen bem Tigris und Inbus.
- a. Uffprien ober bie ganbichaft Abiabene, ein Steppenland. Stabte: Ninipe (Ninus), Arbela:

Der Rame Affprien wird auch baufig von ben Griechen im weitern Sinne genommen, und begreift alsbann zugleich Mesopotamien und Babysopien; ja zuwosten wird er auch mitgem Ramen Sprien perwechselt.

- b. Sufiana, ein fruchtbares Land mit ber Stadt Sufa am Fluß Choafpes ober Eulaeus (Ulai), einer ber Refibenzstädte ber Persischen Ronige.
- Ditte eine fruchtbare Ebene, im S. sandigen Bloffer. Eprus und Arares. Städte: Perfeprolis der Pasargaba, Nationalpallast und Zodienresidenz der Könige Persiens.

Der Name Persis wird gleichfalls im Aerthum so wie auch im der neuern Geographle im weitern Sinne genammen, und umfaßt alsbann die sammtlichen känder zwischen dem Ligris und Indus, Assprien ausgenommen. Es elibate alsbann drei Südlander: das eigentliche Persis, Euniauklu, Gedrosta, dria, Arahosta, und drei Rordländer: Parthia nedst hyrkania, Bactria, Gogdiana.

d. Carmania, ein großes, mehrentheils muftes Cand, langs bem Perfifchen Meerbufen und bem In-Difchen Deer, Stabte: Carmana, Sarmogia nia und Indien. Langs bem Subifden Menr eine Sandwuffe; im N. bergigt, Ort: Pura.

- F. Rebia, oberhalb Perfis. Ein großes, fehr fruchtbares, im R. gebirgiges Land. Bluffe: Atares, Cyrus und, Marbus. Stabte: Echatana, Rasges. Der nordliche Theil hieß auch Atropatana (Aberbiefchan) ober Klein-Medien.
- g. Anto. ... Ein ebenes Steppenland, mit einem See und Flug Arius; und einer Stadt Aria ober Arfacoona.
- h. Arachofia; ein reiches und fruchtbures Bach an der Greize Indiens; begrenzt nuch M. durch das Gebirge Parupa'niffus. Statte 2 Arachofus und Paphispofia, Auch die benachbarten fare dewidens ten Gebirglander (jest Cabul und Candakas) werben, wenn fie gleich eigentlich schon zu Indien gehören, doch oft, weit fie der Perfischen herrsthaft unterworfen waren; unter der Benechtung Paroxinari.
- der, nordlich von Medien, aber voll von herrlichen umb feuchedaren Abatern. Bort und wehrend dem Pearschaft noch wenig bekannt und geachtet, and sone Städten. Erst späterhin kam an die Bewoh. net bes erstern die Reihe, weltherrschen bes Erstern die Reihe, weltherrschen bes Liefen
  - Mach butch ligene' Probutte, und eines ber attelen

enning in in

- Hundelleiden Affanding Mills endigungen Stille eil Ward. And Andre Gungen finde under der einereite andereite

Battela, an der Grenze Indiens, Alein Tibets und seiner Bestate Buchare, Feils nortikaden Indiens Ben Derovor und Seffenas) und des Wilke Cobi (der goldreichen Misse Spiste Spiste Sportal), durch die der Weg nach China geht, ift durch seine geographische Lage selbst von der Natur zu einem ber ersten Stadenbliche der Waaren des öftlichen Güdassen befimmig; und erscheint, je kiefer man in die Seldichte, zurückseht, neben Babplon als einer der ersten hauptpläge des Berkehes der Notionen, und eben baburch der aufledenden Cultus.

I. Sogbiana, das Land zwischen bem Obses Orus und Ober-Jarartes, der es von Mittelasien Erennt. (Ein Theil der großen Bucharet). Achneiche Beschänftenheit und ahnliche Vorzüge mit dem bes nachbesten Bactrien. Hauptkadt: Margianda (Sasmarkend).

B. Das öffliche Subasien, ober Affen ienkeits bes Inbus, wird erft späterhin bistorisch merkwurdig. S. ungen im fünften Abschnifte.

will miethe Bortenniniffe über ble Geschiche und in Bertassung den großen Asiatischen Reiche.

die noch jest Relche von unennanlicher fo bie noch jest Relche von unennanlich ben tenfange, die sowohl baburch, als burch ihre Wufuffung, afft non den Reichen des kultipirten Europas fein unterschieden. Sie wechtliem als, aben ihre Kappp Mitell bisfelbe. Es uniffen baber siefliegende, umb weise wirdende, Ursachen porhanden senn, die def diefenn baufigen Wechsel bennoch forthauernd wirkten, um ben Meichen Assend flets wieder bieselbte Organisation an geben, weiche die vorigen batten.

- 2. Die großen Revolutionen Affens find (nur mit Ausnahme der von Alexander) durch die zahlreichen und enächtigen nomäbischen Bolter bewörkt worden, welche einen großen Theil desselben bewohnten. Durch Bufall oder Noth gedrungen verließen sie ihre Wohnstie und stiffteten neue Reiche, kndem sie die fruchtbaren und cultivirten Lander des sublichen Asiens durchstreiften und untersochten; die sie, durch Weichlichkeit und Lurus bei veranderter Bebensart entnetvt, wiedet auf ähnliche Weise untersocht wurden.
- 3. Aus Diefer gemeinschaftlichen Entflebungsart erffart fich theits der große Um fang, theils bas Ichnette Entfliehen, und bie gewöhnlich nur turge Dauer, diefer Reiche.
- 4. Auch bie Ausbildung ihrer innern Farm muffe schige Biebergeburt bes Despotismus in ihnen ertlart sich theils aus ben Nechten bes Eroberers, theils aus ihrem großen Umfange, ber eine Satras penregierung nothwendig machte.
- affen großen Roffern bas immers Affens gerattes

Ge ift nothwendig, um nicht mit Worten gu Tpleten, Den Begriff bes Despotismus und ber befpotifchen Bet tillfalfun affentillen. "Man "mas in iber: Wheri ber i hoe naffentlich werschiebene. Arten beng Barkalfun gegannehmen. 1. Die befpotifde, in ber ben Mitgliebern bes Staats weber ber Belie ihrer Denidenrechte, (ber perfonligen Freinelt und ber Gicherheit bes Glochtbillief noch ibler #46 stig erie dite. (ber activen Theintaline an bet atfetationienten Semalt, ) gefichert ift. Ging folde Berfaffung griffirt, nur burch 3wang, tann aber nie gefesmäßig fenn. 2. Die autoinuffe ibier Denfchenrechte, aber nicht ihrer Burgerrechte gent, Gig entftobbialfo aus ber Bereinigung ber gefengebenben und ausübenben Gewalt in ber Ponfon bes Regenten. Gie ift ber Rorm nach entweber monardifch ober ariftotras tisch. (Reine Monarchie, und reine Aristotratie). 111 Eine folde Berfaffung tann gwar burch Ufurpation, aber aud alls gefehmößig fegn. 3. Die, republisanifchen vonichie Mitglieber bes Staats fowohl in bem Beffe ihrer Rechte als Menfchen wie auch als Burger fint. " Die fest alle bie Bent mung ber gefehgebenben und ausübenben Gemalt pollaus: unb It tann ihrer form nach wieber entweber monardiff offer aris Controllements femen if it is einen ichen inte och nelimite tunde Abbung. Erntit). -- .. In wie fern eigentliche Demokratie sine Berfoffung genannt werden tann, und unter jenen begriffen ift? - Erlauterung ber befpotifden Berfaffung in ben Mffas tifden Reiden, und ber Berfuche, ble man burch Retinich und religiose Gesetzrbungen machten fie gur beschrönken. 11. 44

in 261- Angelielfie Moinente Aff bei fillmichtigen innern Bertelblung aller birth erobernbe Dingtelin jofiiftlin

Reiche an Zuerst blosse Occupation reicher Läubergien und Einstesibung von Aributen. b. Daher gewöhnliche Konthauer ber bestehenden Bersassung unter den be siegten oder tributairen Bolfern. c. Allmähliger Uebergang zu festen Wohnsten und Erbauung von Stadten vehft Anpahme der Sitten und der Eultur der Bestegsten. d. Entstehende Pravingen Eintheilung und dar äuff gegrindete Satrapenregierung. v. Emperungen von Satrapen und badurch vorbereiteter innerer Verzielle f. So wie nicht weniger durch Peppigkeit und unverweidlich entstehende Indolenz der Regenten bei Regseitlingen ans dem Serail. g. Und daher Sturz ober philige Auslösung der Reiche bei einem mächtigen Stoff von außen!

Brudftude aus ber Gefdicte ber Alt-Affatifches

Durtlen und Gritik berselben: 1. Jüdische Schriften, besonders die Bücher der Könige, der Chronik und der Prospheten nedft den Mosaischen Urtunden. 2, Griechtsche Schriftscher: Perodat, Ctesias und Disdaus sostere Esprenklen Sproellus, Eusedias, Ptolemans. 3. Einschemischen Sproellus, Eusedius, Ptolemans. 3. Einschemischen Schriftseller Berosus, Abarum vo vergedisch ist bie Radnichten dieser, durch Leit, und Sedust sa gegelich ist ible Radnichten dieser, durch Leit, und Sedust sa gegelich ist ible Radnichten französische Schriftseller Sunn, Franzis und wie es besonders französische Schriftseller Sunn, Franzis und Leine des lussus in ihren Abhandungen in den Mangares der laente dem Lususiptions neussach haben.

Racherskes nouvelles sur Phistoire angienne (par. Mr. von

Recherence nouvelles sur l'histoire ancienne (par. Mr. da Volumer. P. I. II. III. 1808—1814). Sebr wichtig und grandlige des proposes de Parkelling les Chronologie Perobers (1814). Sebre de Carlon de Carlon

### 1. Affprifde Monardie.....

- 14. Bei ben Griechen ift Affprer meist allgemeiler Name ber herrschenden Wöller am Euphräf und Tigets vor Cyrus... Bei den Juden bingegen kosetonet er ein bestimmtes eroberndes Rolf, und Gifter eines Reichs. — Daber nothwendige Trenmung ber griechischen und hebraischen Nachrichten.
- Duellen, besonders Cteffas und Diodor. Richts mehr mis bloße Trabitionen von alten heroen und her rojnen, die in den Eandern am Cuphrat und Tigris einst große Reiche ftifteten, ohne chropasogische Bestimmungen; aber Traditionen im Geiste des Orients. Rinus Semtramis Rinpas Sardas

Rach herobot ein Affyrisches Reich von 520jähriger Dauer, 1937 - 717. — Berzeichniffe Affyrischer Könige in ben Chros niken bes. Syncellus und Gusebins.

2. Affprifche Geschichte nach jubischen Tueffen. Chronologische Geschichte eines Affprischen Reichs zwischen 800 und 700 vor Christo. — Wöhnstehe bes Bolts im eigentlichen Affprien. — Hauptsstadt: Riniver um Tigris. — Ausbreitung ihrer Perrschaft bis nach Sprieft und Phonicien.

dan Reibe ber Affgrifden Konige: 1. Pfut um 775.
Einfat in Sprieu. 2. Ligiat Pilefer um 740. Sidrat bas Reich von Damaitte. 3. Satmanaffat um 700.
Bernichtet bas Reich von Samaria. Berpftanzung ber Ein-

wohner ins innere Affen. is. Sanberib um 714, Großer Bug gegen Legopten, vereitelt burch eine Deft. 5. Affarbabbout

#### . U. Mebifche Monarchie.

or 🖏 in north

- 1. Bei ben Griechen ift ber Name Reber zwar oft Name bes Bolts; aber auch oft allgemeisner Name für bie herrschenden Better im bfilichen Asien vom Tigris bis zum Indus, (ober Perfien im weitern Sinne bes Worts) vor Cyrus. Bei ben Juben nur allgemeine Erwähnung ber Meber, als eines erobernben und verheerenden Bolts.
- 2. Db es gleich sowohl nach bem Berichte gries chischer Schriftsteller, als bem bes Bendavesta, nicht zu bezweiseln steht, daß in jenen Kandern; besonders in dem oftlichen Theile, oder Bactria, große Reiche bereits lange vor dem Persischen geblühet haben, so haben wir doch schlechterdings keine zusammenhängende oder chronologische Geschichte davon; sondern nur ein Paar Bruchstüde, wahrscheinlich von Dynastieen, die in dem eigentlichen Medien, zunächst vor den Persern, geherricht haben.

ber find allerbings bie Bewohner bes eigentlichen Debiens. Eintheilung in 6 Stamme, unter biefen ber ber Dagter. — Deurschenbes Bolt, nach bem Sturz ber Affprer. — Daupte

DEleichzeitig: bei ben Suben bie getheilten Reiche Ilrael und Auba. — Bei ben Griechen; gehnjährige Archonten in Athen. Bei ben Romern: Urfprung ihres Stuats und bie beiben erften Konige.

### 30 Erfter Abfanitt. Pertobe vor Cyrus.

fabt ibres Reide Coatand! - Grenge! nach B. ber Zigeis 1905 Halps, nach D. unbeffimmit. — In notes Sterfaffung: Berichaft ber Botter und ihrer Borfteben fiben: einander, nach ber Entfernung; - ftrenger Defpotismus, -. und Gintreibung ber Tribute. - Reibe ber Ronige gois fden 717 und 560. v. Chr. 7. Dejoces 53 3. Groauer von Exhatana, 7 657. — Abaortes 22 3. his 635. -Eroberer von Perfien. Cyaraxes I. 40 3. bis 598... Solle pfer ber Rriegefunk unter ben Debern. Eriege mit ben Spe. bern - ben Affprern. - Ginfall ber Scothen und Gimmes. rier 625. - Eroberer von Rinive 597. Afthages 38 3. bis 560, ba er von Gyrus gestürzt warb. Rad Keno phonaber folate noch ein Cnarares II. b. Ctefias Debifche: Gefdichte aus Perfifchen Archiven bei Diobor. Bahricheinlich eine anbere Dynaftie im Bfl'ichen Affen. Rerbe ber Konige gwifden 800 bis 560 v. Chr. Arbaces, Singer ber Affprer, 18 3. Manbaucus 50 3. Sofgrmus 30 3. Artias 50 3. Arbianes 22 3. Artaeus 40 3. und Artynes 22 3. Große Rriege mit ben öftlichen Romabenvölkern, ben Sacis und Cabufiis. Artibarnas 14 3. Aft pages ber lette Ronig.

III. Babylonische Monarchie, Perioden; 1. Bor ber Chalbaischen Eroberung, um 620. 2. Rach ber Chalbaischen bis zur Persischen Groberung. 630-538.

1. Aus ber erften Periode nur bloße fragmentarische Rachrichten. Schon im grauesten Alterifum Fannte man nicht nur ben Ramen von Babylon, sonbern in ber hebraifchen Sage erscheint bies

<sup>\*)</sup> Gleichjeifig: bei ben Juben bas Reich Juba allein; Dei ben Gerechen: Ginfcheige Archonten — Oraco — Golon. Bei ben Rom erbi: Konige bou Kullus Hofilling bis auf Gerpins Lulling.

Land auch als erster Schauplatz von wolitischen Berbindungen, und als ditester Sammelplatz der Belter
in Asien. Sagen vom Rinrod — vom dabyloniss
schen Thurmbau. — Vergleichung bieser Sagen mit
ber habplonischen Muthologie bei Berosus, — Durftige bistorische Rachrichten bei den folgenden Iddischen
Schriftstellern ans bieser Periode; und währscheinliche
Abhängigkeit Babylons vom Assprischen Reiche.

bylonier herrschen des Bolt im westlichen Asien \*).

Die Chaldaer bemächtigten sich Babylons, und laffen sich daselbst nieder, indem sie als Eroberer ihre Herrschaft von da bis ans Mittelmeer ausbreften.

titber ben Ursprung ber Chalbaer, nb es Rame eines ber stimmten Bolfs, ober siberbaupt ber nördlichen Romaden; sen? — Reibe Chalbaischer Könige. In bem burch. Ptolemaus von ihnen erhaltenen Berzeichnis beginnt, sie dwar schon nit Rabonaffar, und ber nach ihm genannten Aera wit dem Istr. D. Spr. 7473 (vielleicht weil unter ihm durch: Cipschrung bei Kespptischen Sonnenjahre perst. eine sickeren Beitrechnung bei ben Chalbaern entstanb). Weber Er noch seine 12 nächsten Rachfolger sind aber weiter historisch merk würdig; sondern erst. Sie d. lesten Conige. 1. Rabonolassaffar 627—604. Festsehung in Babylon; und seste Gründung Bhatbaische Babylonischer Herbota. 2. Rebukabnepar 604.—\$61. Stänzende Periode des Babylonische Spuldassaffen

Meichzeitige bei ben Subau bie letten Abnige bes Reiche Juba. Bei ben Griechens Solon — Pifftratus — Bei ben Ramerus Larquinius Priscus und Garnius Lutlius.

Reiche. Er erobert Phonicien und vielleicht Alt-Aprus um 586. Betustem 587; vielleicht auch Einfälle in Aegopten.
Große Anlagen und Wasserbauten in und um Babylon. Rach seinem Aabe schneller Berfall bes Reichs unter 3. Evilm es radach 561—559. 4. Reriglossar, (wahrscheinlich ber Beitgenoffe von Perobot's Ritotris;)—555. 5. La boso ars chab nach wenig Monathen ermordet. 6. Rabonnebus, (bei herobot Labynebus; wahrscheinlich ber Chaldische Belgsar;) 555—538. Angegriffen und bestegt von Chrus. Ergoberung Babylons durch die Perser 538.

Der Abfchnitt Mabylonier in meinen Ibeen R. B. L. 2te Abtheilung.

IV. Staaten und Reiche in Borberafien, —. Die große Menge und Berschiedenheit der Bemahnen bieser Halbinsel: war wahrscheinlich die Ursache, wars um sie sich nicht zu Einem Reiche vereinigten. Unter biesen waren der Carische Bolksstamm an der Beste seite, der Phrygische im Innern bis zum Halps, der Sprisch Gappadocische jenseit: ded Halps, und der Abracische in Bithynien die ausgebreitetzsten. Indes gab es dort nur drei Reiche, die in der Geschichte erwähnt werden mussen, das Ardias nische, das Phrygische, das Sphische.

1. Das Trojanische Reich umfaßt bas meffs liche Mpfien. Die Geschichte besselben ift eine, nur burch Dichter erhaltene, Sagengeschichte; mit sein unfichern chronologischen Bestimmungen.

Könige: Zeucer um 1400. — Darbanus — Eriche thonius — Aros (Aroja) — Ilus (Ilium) — Laomes bon bon Priamus. Die Zepflörung von Troja nach Withe Boen Triege fällt wahrscheinlich 1190 b. Chr \*),

Der Miffender Mibas und Gorbius; thre Reihe läft fich aber gar nicht kritisch bestimmen. Nach bem Tobe bestern, ben man Mibas V. neunt, ward Phoppion Probinz des Lybischen Reichs um 560.

ner) waren ein Zweig bes Carischen Bollerstamms, Man zählt zwar nach herodot brei Dynastieen Im-Lydischem Reich; die bet Atyaben bis 1232; die ber Henntliben bis 727; und bie ber Mermnasben, bis 557; allein bie beiben ersten sind fast vollig sabelhaft; und die Geschichte von Lydien fängt erst mit der letzten Dynassie \*\*).

Abnige! Syges bis 689. Bon jest an fast bestänbige Axisge mit den griechischen Pstanzstädten langs dem Meer. Schon Spags erobert Colophon. Ardys bis 640. Erobert: Priens. Unter ihm Einbruch der Cimmerier. — Sadyats tes dis 628. Alhattas bis 571. Bertreibung der Cims merker. Eroberung von Smyrna. Erof us bis 557. Eros dert Ephesus. Unterwirft sich Borderaffen bis an den hatte. Erst unter ihm ein Lydisches Reich; das aber von Cyrus

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig: bei ben Juben: Beit ber Richters por Erbaunng Rome 450 3.

<sup>\*\*)</sup> Gleichzeitig bieser sind in Asien: bas Medische und Basbylonische Reich. — Bei ben Suben lette Periode bes Meichs Juba. Bei ben Griechen: einfahrige Achonien in Athen. Bei ben Nomern bie Konige.

geftlieft wirb. Borberaffen wird eine Proving his Penfi-

V. Phonicien. Die Phonicier gehoren zwar zu ben merkwürdigsten Wolfern Asiens in dieser Pezriode, indes haben wir keine vollständige, ober auch mur im Zusammenhange fortlaufende, Geschichte von ihnen, sondern nur einzelne Nachrichten, aus benen sich aber doch ein Gemälde nach seinen Hauptzügen zusammensehen läßt.

neber die besonbern Quellen ber Phonicischen Geschichte; — In wie fern Sanchuniathon hier genannt zu werden verbient? — hebraische Schriftfteller, besonders Czes dielz Griechen: Josephus — Eusebius zu und barin enthaltene Bruchstude aus bem Menanber von Ephesus und bem Dius, Geschichtschreibern von Lyrus.

Memoires sur les Phéniciens par l'Abbe Mignor, in Mémoires de l'Academie des Inscriptions T. XXXIV— XLIL Gine Reibe von 24 Abbanblungen.

Der Abschnitt über die Phonicier in Ibeen über bie Politit'it. B. I. Ite Abtheilung.

A To

- 1. Bemerkungen über ben innern Buftand Phiniciens. Es bitbete nicht Einen Staat, wober wenigftens nicht Ein Reich; sondern enthielt mehrere Städte
  mit ihrem Gebiet. Aber unter diesen entstanden Bunds
  nisse, und badurch eine Art von Oberherrschaft ber
  mächtigern, besonders von Tyrus.
- 2. Ungeachtet inbef Tyrus an ber Spige Rand," und auch wohl eine Dberberrschaft sich anmaßte, fo

behieft boch seher einzelne Staat seine Berfassung im Innern. Man trifft fortbauernd in jedem berselben Konige; die aber beschräufte Fürsten gewesen zu senn scheinen, indem ihnen Magistrate zur Seite fiehen. Unter einem handelnden und Colonieen stiftenden Bolke konnte strenger Despotismus sich auf die Dauer nicht behaupten. Unter den einzelnen Staaten ist Thrus der einzige, von dem wir eine Reihe von Königen haben, wiewohl auch diese nicht ohne Unterbrechung.

Die durch Josephus aus Menander erhaltene Reihe dieser Könige sängt an mit Abikal um 1050 v. Chr. bem Jests gestoffen von David. Die merkvärdigsten sind: hixam, ber Rachscher des vorigens — Ethbaal I. um 920. — Ppgmakion, ber Brubet ber Dibo, um 900. — Ethbaal II., unter bem Thrus von Redukadnezar belagert ward, 386. — Entstehung von Reu-Thrus. — Republikanliche Berkassung unter Suffeton: Tributaire Könige unter Persstiger hoheit; — Eraberung von Reu-Thrus burch Alexander 332. Die blühende Periode von Phönicien überhaupt, und Aprus infonderheit, stült baher zwischen 1000 — 332 \*).

3. In biefem Beitraum verbreitete fich ber Phonis eische Bollerstamm burch Ausführung von Colosnieen; unter benen einige, besonders. Carthago, eben wächtig wurden, als die Musterftidte.

Augemeine Ibeen über bie Anlage von Pflangflabten. -

<sup>&</sup>quot;) Gleichzeitig im inwern Afirn: Monarhieen ber Affperer, Meber und Babylonier. Bei ben Juben: Periode ber Könige feit David. Bei ben Griechen: von homer bis auf Solon. Bei den Romern: in ben beiben letten Jahrhunderten Periode ihrer Könige.

Bolt, fobalb man nach fernen Lanbern banbeit; 2. Sie waren auch ein Mittel, ber ju großen Unhaufung ber burftigen Bollszahl zuvorzukommen. 3. Richt felten waren fle auch Folgen politifcher Unruhen, inbem bie mifvergnugte Parthei freiwillig ober gezwungen auswanderte, und sich ausmarts Bobnfite fucte.

- 4. Geographische Ueberficht ber Phonicischen tonicen. Gie befetten icon in febr fruben Beiten bie meiften Infeln bes Archipelagus, von wo fie aber wieder burch Griechen verbrangt murben. Ihre Saupt= Colonie enlander waren bagegen theils bas fub. liche Spanien, (Zarteffus - Gabes - Carteja,) theils bie Rordfufte von Afrita, meftlich von der kleinen Syrtis (Utika - Carthago -Abrumetum), theils auch bie D. Bestfufte von Sicilien (Panormus, Lilybaum). Sochft wahrscheinlich hatten fie auch Rieberlaffungen nach Diten ju im Perfifchen Meerbufen auf ben Infeln Tolos und Arabus (ben Baharein-Inseln).
- 5. Die Neberficht ber Phonitifchen Colonieen bient als Grundlage ju ber Ueberficht ihres Geehanbels und ihrer Schifffahrt; die fich jedoch noch weiter erstrecte als ihre Pflanzstadte. Sie ging bei ihnen. wie bei andern Bolfern., aus von Geerauberei: als Seerauber erscheinen fie noch bei Somer. Saubiziele maren a. Ihre Colonieenlander Dorb. Afrita und Spanien, besonders das lette, megen feiner reichen Silbergruben. b. Außer ben Gaulen bes Herfules die Beftfufte von Afrika; Britannien und

die Scilly Unseln wegen des Binns, und wahrscheinlich wegen des Bernsteins. c. Bon den Hafen an
der Nordspite des Arabischen Meerbusens Elath und
Ezion Beber schifften sie in Berbindung mit den
Inden nach Ophir, d. i. den reichen Subländern,
vorzüglich dem glücklichen Arabien und Aethiopien. d.
Aus dem Persischen Meerbusen die nach der diesseitis
gen Indischen Halbinfel und Cevlon. Und o. machs
ten sie auch noch einzelne große Entdeckungsreisen, um
anter welchen die Umschiffung von Afrika die merks 600
v. Ch.
würdigste ift.

- 6. Richt weniger wichtig aber ist ihr Lanbhans bel, ber größtentheils in Caravanenhandel bestand. Die Hamptzweige besselben waren: a. Der Arabissche Garavanenhandel mit Gewürzen und Räuche werk; sowohl nach dem glücklichen Arabien, als nach Gerra neben dem Persischen Meerbusen. b. Der Handel mit Babylon über Palmyra; und von daz jedoch nur mittelbarer Weise, über Persien bis nach der kleinen Bucharei und Alein-Tibet, vielleicht selbst bis China. c. Der Handel mit Armenien und den angrenzenden Ländern mit Stlaven, Pserden, Aupsergeschitze u. s. w.
- 7. Dazu kommen ihre eigenen Fabriken und Manufakturen; vorzüglich ihre Bebereien und Farbereien; (Purpur Färberelen mit bem Saft ber Seemuscheln); und Glasfabriken und Spielfachen, die sie bei threm Verkehr mit' toben Bottern, ber ge-

### 38 . Erfter Abschnitt. Periode bor Chrus.

wohnlich Zauschhandel war, vortheilhaft abfeten. — Auch mehrere andere wichtige Erfindungen, unter bes nen bie der Buchftabenschrift zuerst genannt wers ben muß, werben ihnen beigelegt.

VI. Sprer. 1. Die Bewohner von Syrien was ren bereits 2000 Jahre vor Christe, als Abraham unter ihnen herumzog, ein Stadte bewohnendes Belk. Allein ihr Land bildete nicht Einen Staat, sondern es gab dort mehrere Stadte mit ihrem Gebiet; die jede ihr Oberhaupt oder ihren König hatten; worunster Damastus, Demath u. a. schon im grauesten. Alterthum bekannt sind.

- 2, Sie wurden indeg ofter von freinden Erobe.
  rern unterbruckt; und zwar wurde besonders in Das
  um vid's Beitalter Sprien eine Judische Proving Alleis
  1040 fchan unter Salomo rif es sich wieder los inden ein
  gewesener Stlav Reson sich Damastus benkähligten
  - 3. Nun entsteht ein Reich von Damafens, bas aber zugleich ben größten Theil von Sprien ums faßt, indem die Könige in den übrigen Städten des nen von Damaskus tributair wurden; und sich besons ders auf Kosten der getrennten Reiche Juda und Ifrael vergrößerte \*).

<sup>\*)</sup> Steichzeitig im innern Affen : Affprifches Reich. Bei ben Juben: Die Reiche Frael und Juba. Bei ben Gries den: Stiftung ber Affatischen Colonicen. — Lyfurg.

1

Die gang, ben Bichern ber Shrouit bekannten Könige find: Refon um 980. Benhabab I. um 900. Safael um 850. Benhabab II. um 830. Rezin. Unter ihm wird bab Reich von Damaftus burch ben Uffprifchen herrs icher Ziglatha Pilefen über ben Daufen geworfen um 740.

VII. Inden. Die Geschichte bes Indischen Bolks singt an mit dem Stammvater der Nation Abras ham; die des Indischen Staats aber erst mit der Einnahme von Palastina. Sie läßt sich in drei Pezrieden theilen. I. Seschichte der Juden als eines Momadenvolks von Abraham bis zu der Einrichtung ihres Staats in Palastina v. 2000—1500. IL Gezschichte des Judischen Staats als einer verbündeten Republik unter den Hobenpriestern und Richtern v. 1500—1100. III. Seschichte des Judischen Staats unter der mongrchischen Bersassung v. 1100—600, zuerft als Ein Reich—975; und der getren ten Reiche, Afrael und Juda dis zum Untergange des letzen 1588.

nelenz bie Quellen ber Jübischen Geschichte. — Ihre Ausnelenz — bie Bücher ber Richter, Camuelis, Chrosnit, Könige. Wie sie entstanden und in wie sern ihre Berfasser ben jedesmaligen Begedenheiten gleichzeitig waren? — In wie fern die hebrüischen Dichter, besonders die Propheten, historischen Werth haben? — Josephus — als Alterthumssorscher in seiner Archaeologie, und als gleichzeitiger Geschichtscher in seiner Historia belli Romani.

Eine zwedmößige Behandlung ber Jübischen Geschichte vor bem Babylonischen Eril, ohne Aberglauben und Unglauben, "haben wir leiber! noch nicht. Werte wie Bennunn Histoire du peuple de dieu depuis son origine jusqu'à la nais-

### 40 Erfter Abschattt. Periode vor Cyrus.

fetrag depuis la naissance de J. G. 10 Banben & und bie Fortsfetrag depuis la naissance de J. G. 10 Banbe helfen bem Bebursnis nicht ab. Reland antiquit. sacrae Hebr.; die Schriften von J. D. Michaelis, befonders seine Anmertungen inter Uebersetung des A. A. und sein Mosaisches Recht, so wie die von J. G. Eichhorn, besonders seine Einleitung in das A. L.; und von Zerder über den Geist der Debraisschen Poesse, enthalten viele vortressssiche Beiträge dazu.

Nomabenguffanbes von I. Periobe bes Abraham bis auf bie Eroberung von Palaftina. Unter Abraham, Ifrael und Jakob, nur erft eine einzelne Nomaben = Familie; die aber mahrend ihres Aufenthalts in Rieber : Negopten ju einem Ros' 2000 maden=Bolf erwuchs, bas bort 430 (nach Una b. um bern 250) Jahre unter ber Abhangigfeit von ben 1550 Aegyptischen Pharaonen umberzog, und fich in 12 Stamme theilte. Wie es aber gahlreich und baburch furchtbar murbe, wollten es bie Megnptischen Pha= raonen, ber gewöhnlichen Politif ber Megnpter gemäß, jur Erbauung und jum Aufenthalt in Stab= Des Drucks ungewohnt manberte es ten zwingen. aus unter Mofes; und eroberte unter ihm und feis nem Nachfolger Jofua bas ihm verheißene Band Da= laftina.

Bereinigungspunkt ber ganzen Ration, und politisches Band, bas bie Stämme zusammenhielt. — Wetentung bes Jehovah im Nationalheiligthum und burch Nationalfeste nach streng vorgeschriebenen Geremonisen als Bereinigungspunkt ber ganzen Ration, und politisches Band, bas die Stämme zusammenhielt. — Weber die Kerttenkaste in Bergleichung mit der Asgyptischen

J. D. Michaelis Mosaficher Recht. Göttingen. 1778, 2c. 6 B.. 8. Oft sab-ber Commentator wohl mehr als ber Gesegeber.

II. Periode der foderirten Republik. Bon: ber Beschnehmung Palastinas bis auf die Errichtung: ber Monarchie 1500—1100.

- 1. Allgemeiner Charakter bieses Zeitraums als des Helben alters der Nation, die nach ihrem alls mahligen Uebergange zu festen Wohnsigen und Ackersbau in beständigen Fehden mit ihren Nachbaren, theils den nomadischen Arabern, theils den Philistäern und Somitern, lebt. Unmöglichkeit der ganzlichen Ausrottung der alten Einwohner nach Moses Absicht. Der Jehovahdienst wird daher nie der einzige im Lande.
- 2. Innere Berfassung. Durch die Austheis, lung des Landes nach den Stämmen, und die Abssonderung dieser von einander, hleibt Stammvers, fassung auf lange gegründet. Jeder Stamm behalt seinen Stammfürst und Aelteste, so wie im nosmadischen Zustande. Alle Stämme haben aber durch den Dienst des Jehovah einen Bund unter einander, der sie zu einem föderirten Staat macht. In den Städten werden noch besonders Magistrate ansgestellt, denen Schreiber aus der Leustenkasses geben werden.
  - 3. Die bauerhafte Bereinigung ber Reffon unb,

Erfter Abschnitt. Mechobe vor Cyrus.

Erhaltung: bes. Mosaischen Geseiges. wird nochts befinnsbers burch die Bertheskung ber Levitenkaste in 49 eigene ihnen gegebene Stadte durch das ganze Land, so wie burch das erhliche Hohepriesterthum in Aaton's Gen schlecht, beforbert.

- 4. Allein als nach Josua's Lobe tein allgemeiner Heerführer wieber an ber Spihe ftand, reichte fenes religiöse Band nicht hin, jumal da bie Eifersucht ber schwächern Stamme gegen die mächtigern erwachte. Die Hohenpriester scheinen damals keinen politischen Einstuß gehabt zu haben. Nur der Druck von außen verhindert es, daß die Nationalverdindung sich wicht völlig ausschie.
- 5. Die Juden find bald unabhängiges, bald aber auch tributaires Bolk. In den Perioden des Drucks kehen von Zeit zu Zeit Helden unter ihnen auf niede als oberfte Magistrate und Anfichrer von einem Abeit der Nation, ober auch dem gauzen Bolk, under zus gleich als Eiserer für den Dirnst des Jehovah fie von der Genstdarkeit befreien: die Richter, besonders Athniel, Debora und Simson. Neber das Wuns der dare in ihrer Geschichte.
- 1150 ft es burch Samuel. Samuel wird Richter, und berrscht als Bertrauter bes Jehovah. Seine Sone felbst vereiteln seinen Plan, die richterliche Wurde erblich in seiner Familie zu machen. Die Nation ver-

lungt : einen: Son ig hitien Samuel, att Bertrauter bes Nehmab., bestimmen foll: Geine ichlaue Politie bei ber Babl, die er nicht hindern fann. Er mable in Gauf ben politifd unbebeutenbfien , aber großten und ansehnlichften Dann im Bolle. Eine formliche Conftitutionsacte wirb, bem Dofaifchen Befehl zufolge, entworfen, und in bem Nationalbeiligthum niebergelegt.

I Mrfachen . welche bie Ration bewogen , einen Konig gu ferbett. - Frühere Berfiche, befonbers burch Abimeled, Ronig ju werben.

#### III. Veriobe ber Monarcie von 1100 - 600.

1. Der jubifde Staat als Gin Reich bon 1100 (1095) — 975.

er dans ratio of the

Enul, ber neue Ronig, behauptet fich burch feinen Bieg über bie Menmoniter, und wird jest auf einer Berfammlung bes Bolfs, me Campel fein Rich. teramtonieberlegt, allgemein anerkannt. , Aber ba Saul ber Gieger nicht unter ber Bormundschaft: Samuel's Reben wollte, ba er es felber wagt, Jehenah gu fragen : entfteht eine Erhitterung groffchen ibnen. Der beleibigte Samuel falbt felbft im Gebeim einen anbera jungen Menschen jum Konig!, Davib, ben Gobn Biei, ber burch Belbenthaten fich geltenb zu machen weiß, und ber Eifersucht von Saul entgebt. - Saul behauptet fich unter beftanbigen Rriegen mit ben benachbarten Bolfern, in benen er gulett mit feinen um Sohnen bis auf Ginen bas Leben verliert.

, 1055

### 44 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

- 2. Bustand der Nation und der Bersassung unter Saul. Der König wenig mehr als bloßer Hestzschier, der nach den Vorschriften Jehovah's handeln muß; ohne Hof und seste Residenz. Die Nation noch ein bloß Ackerdau und Viehzucht treibendes Volk, ohne Reichthum und Lurus; aber allmählig immer mehr zu einem Kriegervolk gebildet.
- 3. David folgt ihm 1055—1015; aber nicht ohne Widerspruch. Gilf Stamme erklarten sich für Is bofeth, ben noch übrigen Sohn Saul's; nur sein eigner Stamm, Juda, erkennt David an. Erst nach sieben Sahren wird David nach der Ermordung Isboseth's durch seine eignen Leute von der ganzen Nation als König anerkannt.
- 4. Sänzliche Umbildung ber Nation und Werans berung der Verfassung in der folgenden 33jährigen Alleinherrschaft von David. Anlage einer neuen Rezfidenz zu Terufalem, die zugleich Sit des Nazitionalheiligthums senn sollte. Strenge Beobachztung ses Eultus des Jehovah, als ausschließendem Nationalcultus, und politische Wichtigkeit davon.
- 5. Große Erweiterungen des Judischen Staats burch Eroberungen. Der Krieg mit Hadad-Cfar bahnt ihm den Weg zur Eroberung von Sprien und Idumaea. Umfang des Reichs vom Euphrat bis zum Mittelmeer, und von Phonicien bis zum Arabischen Weberbusch. Allmahliger Uebergang zum

Despotismus, und einer Regietung aus dem Sergil; wovon fich die politischen Folgen schon gegen das Enderier Regierung David's in den Emporungen seis mer Sohne zeigen.

- 6. Regierung von Salomo 1015—975; die glanzende Regierung eines untriegerischen, aber pracht: liebenden und cultivirten Despoten aus dem Innern seines Serails. Neue Organisation des Reichs, zur Unterhaltung des Hoses. Verbindungen mit den benachbarten Staaten, besonders Thrus; und das durch Theilnahme an dem Handel der Subländer, von den durch David eroberten Häsen am rothen Meer aus; aber nur als Monopol des Hoses.
- 7. Große Bereicherung ber Hauptstadt burch ben glanzenden Hofhalt; aber Druck und Verarmung bes Landes; besonders ber entferntern Stamme. Allmähliger innerer Verfall, besordert durch die Einsschwung des Cultus fremder Sotter, neben dem Jeshovahs-Dienst, den Salomo doch anfangs durch die Erbanung des Tempels nach dem Plan seines Vaters zum einzigen machen zu wollen schien. Berssuch zu einer Emporung von Jerobeam, der mißlingt; und von den Edomitern; die unter eigenen Königen tributair bleiben; und wirklicher Absall des eroberten Spriens durch die Stiftung des Reichs von Damaskus, schon bei Ledzeiten Salomo's.
- ... 8. Salomo folgt zwar fein Cobn Rehabeam; allein gleich bei bem Untritt feiner Regierung bricht

Das Mistelintigen, burch Mehabeam noch ambonscheitig vermehrten in einen Aufstand naus. Berndhe am wird aus Aegopten zurückgerufen, und zehne Widnune erkennen ihn als ihren König. Nur die zwei Stämme In da und Benjamin bleiben Rehabeam getren.

- 2. Der jabische Staat als getrenntes Reich.
  975-588.
- 1. Berhaltnis ber beiben Reiche Juba unb Frael gegen einander. Wenn gleich Istael größer und auch vollreicher war, so war dagegen Juda durch den Besitz ber hauptstadt reicher, und die Macht, beis der Reiche sich ziemlich gleich, Seben daher ward aber auch der Kampf zwischen beiben besto hartnäckiger.
- 2. Die Konige von Ifrael fuchen bie politische Arennung ber Nation baburch ju befestigen ; bag fie burch Unlegung eines Beiligthums in ihrem Gebiete ihre Unterthanen von ber Besuchung bes alten Rationalheiligthums ju Jerufalem abhalten. Daber beißen fie Reinbe des Sehovabbienkes. Aber auch min bem Reiche Inda bachten mehrere Konige unpolitifch Res nug, daß fie neben bem Dienfte bes Jehovah ben Dienft anderer Gotter einführten. Allein ber Drud felbft erhalt den Jehovahbienft; die Bahl und der politifde Giuflug ber Propheten nimmt befto mehr gu, ie mehr man in ben Ibebenklichen Beiten ber Orgfel bes Jehopah bedurfte, und die Ibee von einer kunftigen gludlichem Periobe unter einem machtigen Rohig; bie. Dee wom Deffias und feinem Reich, with befte

mehr nubgebildet, je lebhafter noch bas Anbenken ant bie glanzende Regierung eines David mar. — Pros phetenfibuten.

3. Die Eifersucht und die Kriege zwischen beiden Reichen dauern mit geringer Unterbrechung nicht nur fort, sondern werden auch noch durch die Berbindunsgen mit auswärtigen Fürsten, besonders den Königen von Damastus und von Argopten, gefährlicher. Das Entstehen großer Reiche im innern Asien macht zusleht biefen schwachen Reichen ein Ende.

Sauptbata gur Sefcichte ber beiben einzelnen Rethe: 1. Das Reich Ifraet. 975 - 722. unter 19 Ros nigen aus verfchiebenen Gaufern, bie burd, gewaltfame Revolutionen fich folgen. 1. Jerobeam + 954. ber Refibeng Gidem, und ber Beiligthamer gu Bethel und Dan, und Unfiellung von Prieftern, bie nicht'aus bemietaum Bevi maten. Beftanbige Rriege mit ben Ronis gen in Juba. 2. Rabab, Berobeem's Sonn, ermorbet. 953 burch 3. Baefa + 930. Durch fein Banbnis mit ben Konigen von Damaffus brachte er bas Reich Juba in große Befahr. h. Ella, ermorbet 929 burch einen feiner gelbherrn mad Samre, gegen ben aber fogleich von ber Armee o. Omti gemablt, mirb, ber aber guerft einen Gegentonig en Ibitui + 925 hatte. Omri erbaut bie neue hauptftabt Somaria, 1 918. 3hm folgt 7. fein Bohn Abab. Benaue Berbins bung burch Beirath mit bem Ronige von Sibon, und Ginführung ibes Phonicifden Beal Gultus, Rriege mit Dar maffus, in benen gulest Thab bleibt, 897. Unter Thab ein Bunbniß mit bem Ronige von Jubg, Ihm folgen feine Sohne 8. Achafia + 896 unb 9. Joram. Das Bunbuig wit Juba bauret foet. ' Joram wirh ermorbet von Jehn 883. 10. Jebin. Er roffet bas Dans Abeb bas Bfrael 4 28. mine gegeben batte, aus, und ftellt ben Gultus bes Basis

ab. Die Königs von Damaftus entreißen bem Reiche Ifrael alles Band jenseit bes Jorbans. Jehu + 856. 36m folgt fein Cohn 11. Joachas + 840. Die Rriege mit Damaftus, unalücklich für Afrael, bauern fort. 12. 30a6 + 825. Er folagt ben Ronig von Damaftus und von Juba. 13. Serobeam II. + 784. Wieberherfteller bes Reichs Mraet in feinem alten Umfange. Rach einem unruhigen Interregno von 12 Nabren folgt 14. fein Sohn Bacharias 173, ber noch in bemfelben Jahr erfchlagen warb, und mit bem bas Daus John, bas Afrael 5 Ronige gegeben batte, ju Enbe Sein Morber 15. Schallum, nach einem Monat ging. wieber erichlagen von 16. Menuchem f 761. Unter ibm erfter Deerstug ber Affprer unter Pful, ben er burch Bribut ablauft. 17. Sein Gobn Fetajah, ermorbet 759 burch 18. Retab. Unter ihm ber heerszug bes Tigleth Pilefar : von Affprien, und Berftorung von Damaftus. Ge totte ermorbet 740. burch 19. Sofea, bet eift nach obiet Anatchie von 8 Jahren fich bes Speons bemachtigt: Er fuche burch ein Bunbnis mit Asgupten fich van bem Affprifchen Athut frei die machen: allein Salmanaffar, ber Konig von Uffpe rien , befrieht ihn , erobert Samaria , und macht bem Melche . Mail ein's Ende, indem er die Einwehner ins Enneve von : Affen nach Atebiem verpflangt 7921

2. Das Reich Juba unter 20 Ronigen aus bem Baufe Dabibe 975 - 588. Die Erbfolge geht, mehrentheits ruhig, bom Bater auf ben Cohn, und wird nur ein paarmal burch bie ufterbation ber Athalia, and bie Ginmifchung frember . : Groberet', unterbrochen. 1. Rebabeam + 958. Serufalem . bietbe Refibeng, allein ichon unter Rehabeam wurde ber Behovabbienf burd Ginführung anberer Gotter vernachtafffat. Rriege mit Mrael wirb Berufalen Muffer bem Sifact, bem' Ronige ber Megnpter, angefallen unb ausge-2. Abifah + 955. 3. Effa. Er marb von ben Sonigen von Ifrael und Damafens gufammen angegriffen. . und mare vielleicht untergelegen, wenn er nicht fo gludlich demelen marey ihr Bunbnif gu trennen ; + 914. 4. 30fa= fat, Wieberherfteller bes Jehovahbienftes, und Stifter eines Bűńb:

Bunbuillet mitebem Reiche Ifraet. Gein Berfud, Die Goiff-: fahrte auf bem rothen Deer nach Ophir wieberberguftellen. mistingt & 891. 5. Soram. Die Berbindung mit Ifrael wird burch feine Beirath ber Tochter Abab's , Athalia. - befeftigt ; gflein. Ibumaes rif fich unter ibm von bem , Reiche Juha völlig los. † 884. : 6. Gein Sohn Abaffa wird hereits 883 von Jehu, bem Mörber und Ruchfolger von Bergm; König von Frael, umgebracht. 7. Seine Dutter Athalia bemächtigt fich bes Abrons, und läst bas gange tonigliche Saus ermarben; nur ein einziger Gobn bes Adas . Kas & Boas wird als Rind bem Untergange entriffen. beimtich im Tempel, erzogen, und nach 7 Jahren burch eine won bem Priefter Jojaha veranftaltete Revolution gewaltsam auf ben Abron gefeht; und Athalia umgebracht 877. regierte unter ber Boumunbichaft ber Priefter; baber Bieberberftellung: bes Sehovabbienftes. Er mußte aber, van Bafael, bem Ronige von Damaftus bedroht, ihm Eribut bezahlen. Gr warb erfchlagen 888. 9. Umagia. Er folug bie Chomitter, wurde aber von Ipas, Konig von Ifraet, gefchlager, und felbft Berufelem von biefem ausgeplänbert. Er murbe eridlogen 811 , und ihm felgte 10 fein Sohn Afaria fober Miel. : Er marb aussähig und † 759. Sein Bobn 11. 30than † 743 war icon Mitregent bei feinen Lebzeiten. Rriege mit Damaftus und Ifrael fangen wieber an. Ahas. + 728. Das Bundnif ber Konige von Damaffus und Ifrael bewegt Ahas, Tiglath Pilefar von Affprien gu Bulfe gu rufen, ber bas Reich von Damaftus gerfiorte, und bie von Juba und Ifrael tributar machte. 13. Bistias + 699. Er macht fich von ber Abhangigkeit von Affprien wies ber los. Samaria wird unter ihm 722 von Salmanaffar gerflört; und als beffen Rachfolger Sanherib! 714 feinen Bug gegen Tegppten unternimmt, wirb auch Serufatem belagert. aber glücklich befreit, ba ber gange Bug miflingt. Unter feiner Regierung weiffagt Sefaias. 14. Manaffe 7 644. Bab. rend feiner 55jahrigen Regierung wurde ber Phonicifche Bagl-Cultus allgemein eingeführt; ber Jehovah Dienft tommt in Berfall, und bie Mosaischen Gefete in Bergeffenheit. Amon, wird icon 642 ermorbet. 16. Jofia. Wieberhere Deeren's bift. Corift 7. B.

fteller bes Tempels und bes Jehovabbienftes. in Bergeffenheit gerathene Gefebbuch wird wiebergefunden, und eine ftrenge Reform barnach gemacht. Allein bie Erobes rungen bes Aegoptischen Ronigs Reto in Affen treffen querft Palaftina, und Jofias bleibt in ber Schlacht 611. Sein Sohn 17. Joadias wird ichon nach 3 Monathen bon Barao 20. Reto entthront, und beffen Bruber 18. Jojatim als tris butarer Fürft auf ben Thron gefest. Aber burch bie Entftes hung bes Chalbaifd =Babylonifden Reichs murben Farao Neto nach ber Schlacht bei Girceffum 606 feine Affatifchen Grobes rungen wieber entriffen, und Jojatim wird Rebutubnezar tributair; + 599. Beitalter bes Propheten Jeremias. -Sein Sohn 19. Jojacim wird pon Rebutadnezar bei bef= fen zweitem Buge, icon nach 3 Monathen, mit bem gangen angefebenen Theile ber Ration ins Innere Affens verpfiangt (Unfang bes Babylonifden Grile), und beffem Waterhruber 20. Zebekias als tributaiver König eingesest. Allein als er fich mit Aegypten verband, um bas Babplonische Joch abzuwerfen, tam Rebutabnezar jum brittenmal, eroberta Berufalem 588, und ließ es gerftoren, und Bebetias, nachbem er gebienbet, und feine Kinder hingerichtet waren, mard mit bem übrigen Theile ber Nation gleichfalls nach Babylon ges fübrt.

S. Berryand Commentatio de causis quibus effectum sit ut regnum Iudae diutius persisteret quam regnum Israel; cum tabula geographica, Lovanii 1825. 4to. Eine Preissimist, welche auch mehrere schägbare Untersuchungen über die Monarchische Periode des Jübischen Staats enthätt.

Bauer Ganbhuch ber Geschichte des Hebraischen Bosts. 28, I — III. 1800. Bisher die beste Einleitung, sowohl zu ber Gesichichte als den Alterthümern der Nation, von ihrem Entsfiehen, bis zum Untergange ihres Staats.

### II. Ufriffanische Bolter.

Allgemeine geographische Borkenntniffe von bem alten Afrika .

- 1. Wenn gleich die Phonicier Afrika einmal umschifft haben, so wurde doch nur die nordliche Salfte bieses Welttheils im Alterthum bekannt. Alsein diese kannte man auch genauer wie wir sie jett kennen, da die Kustenlander von cultivirten und hans delnden Volkern besett waren, die tief in das Innere desiben eindrangen. Dies geschah bereits von Carsthagern und Aegyptern; noch mehr von den Macedonischen Griechen unter den Ptolemäern; und selbst auch noch unter den Romern. Krieg, Zagd und Pandel, trugen gemeinschaftlich bazu bei.
  - 2. Afrika im Ganzen ist sowohl durch seine Lage als burch seine Gestalt von Asien auffallend versschieden. Statt daß Asien beinahe ganz in der gemäs sigten Bone liegt, liegt Afrika beinahe ganz in der hetßen Jone. Statt daß Asien reich an tief einz gehenden Meerbusen und großen Strömen ist, bildet Afrika fast ein regelmäßiges Dreieck, und hat in der ganzen Nordhälfte nur zwei große Ströme, den Nil und den Niger. Kein Wunder daher, wenn dieser Theil unstrer Erde gleichsam eine Welt für sich zu bils

<sup>\*)</sup> S. Ibeen 2c. Th. II. S. 2ff.

52 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

den scheint, verschieden durch seine Produkte wie burch seine Bewohner!

3. Seiner physischen Beschaffenheit nach zerfällt bas nordliche Ufrifa in brei Regionen, bie bereits im Alterthum burch eigne Ramen unterschieden wers. Das Ruftenland langs bem Mittelmeer ift, mit . Ausnahme von Tripolis ober ber Regio Syrtica, meift ein fehr fruchtbares Land, und war baber gu allen Beiten fart bewohnt. Daher heißt es bei D'erobot: bas bewohnte Afrika; gegenwartig bie Sberhalb biefem folgt unter bem 30° Barbarei. R. B. ein gebirgigtes gand, burch welches bie Reffe bes Atlas lauft; reich an wilben Thieren, und an Dafteln; baber bei Berobot: bas thietreiche Afrifa; bei ben Arabern bas Dattelnland (Biledulgerib). Dberhalb biefem von 30° bis ju 200 N. B. geht quer burch Afrita, fo wie auch burch Mrablen, bie fanbige Region, Die baber auch uns fer bem Ramen bes muften Afrifas ober ber Sandwuffe (Bahara) bei ben Alten wie bei ben Reuern befannt ift. Die fruchtbaren gander jenfeits ber Bufte langs bem Niger blieben ben Griechen noch mehrentheils unbekannt: und werben unter bem alldes meinen Ramen von Methiopien begriffen; wiewohl man barunter vorzugsweise auch bie Lanber oberhalb Megypten verffeht. Bohl aber fannten fie einzelné frudtbare Riede in ber Bufte, Die Dafes, mie Augila, Ammonium, und die eigentlichen Dafes in Aegypten.

4. Eine politische Eintheilung, bie gang Afrita umfaßte, giebt es nicht, nur an ber Rorbtufte wohnten policirte Bolter, Aegypter, Chrenaeer und Carthager, von benen bloß bie erften ein ein: beimisches Bolk waren. In bem Innern grundeten bie Aethioper bas Reich von Meroë. Die übrigen gogen entweder als Nomaden herum, ober bilbeten . fleine Staaten, beren Dafeyn wir gum Theil tennen, aber von benen mir feine Geschichte befigen. ber Ruffe folgt, auf Aegypten, vom Sinus Plinthinetes an, 1. Marmarica, ohne Stabte, größten: theils Sandwufte, und nur von nomabischen Stammen bemobnt, von 40-47° D. L. 2. Das frucht: bare griechische Colonicen : Land Cyrenaica, bis gur großen Sprie 37-40° D. E. Stadte: Cyrene, Barta. 3. Das Gebiet von Carthago von ber großen Gyrtis bis jum iconen Borgebirge 25-1409. D. E. Es umfaßte a. Das Land zwischen ber großen und kleinen Sprtis (Regio Syrtica), bas jetige Conigreich Tripolis; ein Sandland, faft bloß von Nomaben bewohnt. b. Das eigentliche Gebiet von Carthago (Konigreich Tunis). Gin febr fruchthares Land; ber fubliche Theil Bygacena, ber narbliche Beugitana. Stadte: Carthago, Utika, u. a. 4. Numidien und Mauretanien; im Carthagischen Zeitalter nur von Nomabischen Woltern bewohnt. - Langs bem Ufer einige Carthagische Pffangflabte.

Northwest 5 3

# Aegypter.

Gegaraphifde Borerinnerungen. Megny: 3 ten beträgt gwar feinem Rlacheninhalte nach & von' Deutschland, und gehort baber allerbings unter bie aroffern gander unfrer Erbe; aber in Rudlicht auf feine phyfifche Befchaffenheit ift es fich feiber febr uns ... gleich. Rur bas gand gunachft an ben Ufein bes Mile, fo weit bie Aleberichwemmungen- reichen ; ift fruchtbares Rornland; bas übrige ift an der Wefffeite eine Sandwufte, und an ber Offfeite ein feinig tes Gebirgland. Der Ril flieft von feinem Gintritt." in Aegnoten von Spene bis 15 Meilen oberhalb feis nem Ausfluß bei ber Stadt Cercaforus ungetheilt." und in gerader Richtung von Suden nach Rorden in einem Thale, bas nach Beffen von Sandwuffen und nach Often von Granitgebirgen eingeschtoffen ift, unb etwa 2-4 Deilen in ber Breite halt. Bei Cerca: 5 forus theilt fich aber ber Strom guefft in in meis Bauptarme, von benen ber billiche fic bei ber Stabt Delufium, ber weftliche bei ber Stadt Canop'us ins Mittelmeer ergoß (ostium Pelusiacum und Cari nopicum); von beiben fondern fich aber noch wieder mehrere Nebenarme ab; fo bag man gu Berobot's Beiten überhaupt fieben Dundungen bes Mils gabite. wiewohl fich biefe nicht immer gleich geblieben fint. Das gand gwischen ben beiben außerften Armen: bes Mils führt wegen feiner breiedten Geftalt ben Ramen bes Delta; und war angefullt mit Stadten:

und vortrefslich angebaut. Das fruchtbare, und von cultivirten Menschen bewohnte, Aegypten beschränkte sich daher auf das Nilthal zu beiben Seiten des Stroms von Spene bis Cercasorus, und das Delta; wozu noch ein Paar quellenreiche Flede mitten in der westlichen Sandwüsse kommen, die unter dem Namen der Dases bekannt sind. — Die Fruchtbarkeit sowall des Delta als des Nilthals hängt dei dem fast gänzlichen Mangel an Regen, besonders in Oberzägspeten, von den Ueberschwemmungen des Nils ab; die persodisch einstreten. Sie fangen an im Ansange ves August, und dauern dis zu Ende des Octobers? so daß diese drei Monate hindurch die oben etwähnten Theile des Landes unter Wasser gez

Man theilt. Tegypten in Oberägypten, von Spene bis zu der Stadt Chemmis, (Hauptstadt Theben ober Diospolis); Mittelägypten, von Chemmis dis nach Cercasorus (Hauptstadt Memphis); und in Unterägypten; welches theils das Delta, theils das Land zu beiden Seiten bes Delta, begreift, und voll von Städten war, unz ter denen besonders Sais merkwürdig ist.

Oberhalb Aegypten folgt Aethiopien (Aethiopia supra Aegyptum), welches mit dem erstern von den frühesten Beiten her in einer genauen Bergbindung, besonders durch Handel, gestanden zu ham ben scheint. Die Länder zunächst oberhalb Aegypten,

bie unter bem Namen Rubien beariffen zu werben pflegen, find mehrentheils eine bloke Sandwifte gine ber von jeher nur rauberische Momaden umbergogent . indessen lief langs dem Arabischen Meerbusen Die Beis nigte Gebirgkette fort, die auch diefen Theil von Mes anpten ausfüllt; und in Rubien noch um vieles michtiger baburch murbe, baf fie reiche Goldgruben enthielt, die bald oberhalb der Aegoptischen fich fanben. Der Ril, ber in Rubien eine große westliche Biegung macht, rift bier voller Rlippen und baber bie Schifffahrt febr : beschwerlich : boch find, bie Ufer fruchtbar und bewohnt, und reich an atten Dente mablern im Aeapptischen Stol. welche erft, in ben neueften Beiten bekannt geworben find. Milein eweiten hinauf, von 16° N. B. an, anbert fich bie Beichaffenheit bes Landes; fruchtbare Gegenden nehmen bier ibben Unkang; und die kostbaren Probukte, welche fie erzeugen, sowohl Gold als Rauchwerke, machten biese Provingen von jebet zu reichen Sandelslandern. ter ihnen ift bereife gu Berobot's Beiten beruhmt Deroe, mit einer Sauptstadt gleiches Namens. versteht barunter das gand, das von den beiden Rius fen, bem Ril an ber D. Seite und bem Aftabos; ras (Tacange), ber fich in ben Ril ergießt, an ber D. Seite eingeschloffen ift, weghalb es auch häufig, wiewohl uneigentlich, eine Infel genaunt wirden Es ging, hinauf bis zu ben Quellen bes Rils, ober ber jetigen Proving Gojam, wofelbft bie, unter Pfam. metich größtentheils ausgewanderte, Aegyptische Rries gerkafte fich niebergelaffen hatte. Meroe felber war

ein Priesterstaat mit einem König an ber Spige, so wie ble Aegyptischen Staaten. — Die Stadt Arum ober Aurume wird zwar erst später erwähnt, scheint aber boch, nach ben noch vorhandenen Ueberbleibs isch zu urtheilen, ein gleich hohes Alter mit den Alts-Aegyptischen Städten und mit Meroe gehabt zu haben. So auch Adule, der Hafen am Arabischen Meerbusen.

Die Aegyptische Geschichte zerfällt in brei, bem Umfange nach ungleiche, Perioden, von benen die erste die früheste Zeit dis auf die Sesostriben um 1600 v. Ehr.; die zweite die der Sesostriben, oder bus glanzende Zeitalter Aegyptens dis auf Psammez tich, 1600 bis um 650; die dritte die von Psammezmetich dis auf die Persische Eroberung 650 bis 525 unfaste.

#### Grite Periobe.

To good in

Bon ben fruhesten Beiten bis auf die Sefostriben um 1600 v. Chr.

Quellen: 1. Jübische Schriftseller. Moses. Geine Rachrichten enthalten zwar eine treue Schilberung bes Lesgyptischen Staats zu feiner Beit, aber teine fortlaufenbe Geschichte. — Bon Mases bis auf Salomo (1500—1000 a. C.) ganzliches Stillschweigen ber hebralichen Schriftssteller über Legypten. Bon Salomo bis auf Cyrus (1000 —550) einzelne fragmentarische, mehrentheils höchst bürfs

tige ? Radrichten. - Bichtigfeit und Borgfige ber jublichen Radrichten, in fo fern fle rein biftorifch find, - 2. Griedifde Schriftfteller. a. Berobot. Der erfte, ber eine Beidichte ber Aegypter geliefert bat. Etwa 70 Jahre nach bem Sturge bes Ebtons ber Pharaonen burch bie Den. fiften Groberer fammtelte er in Megnoten felbft, und mar in Memphis, ble Radrichten aber bie frubere Gefchichte bes, Lanbes aus bem Munbe ber unterrichtetften Derfonen, ber Drieften; und fchrieb biefe tren nieber, fo wie er fie gebort Es fragt fich alfo, wenn man feine Radvichten ges börig würdigen will, was wußten bie Prieker von ihrer frühern ganbesgeschichtel und biefe grage lägt fich wieberum nicht eber beantworten, als bis man bie Art und Beife, wie fra biftorifde Radrichten unter den Aegoptern von ibren fudbern. Denigden 😽 ber ethietten, tennen gelernt bat.

Die frührfte Gefcichte ber Aegypter mar wie bie anberer Mationen eine Sagengefcichte. Allein fruber wie en: bere Boller erhielten fie eine Art Schrift, bie Dierogin: phenfdrift, ober Bilberichrift, beren ven:naturlichen Gegenftanden bergenommene Beiden ben neueften Entbeduns gen aufolge zwar jum' Theil als Buchftaben (Hieroglyphes phonetiques) Tone, jum Theil aber auch Begriffe, und biefe wieberum thrils barftellend burch Abbitbung, theils aber allegorifch bezeichneten. Gie blieb baber ihrer Ratur nach unvollkommener ale bie reine Buchftabenichrift, ba fie T. Hur einen engen Rreis von Ibeen , und biefe, wenn auch nicht gang ohne Berbinbung und grammatifche Begiehungen, boch biefe gewiß nur bochft mangelhafte bezeichnen tann. 2. Da fie weniger jum Schreiben , als jum Mahlen ober Ginhauen, allo nicht gunachft fur Bucher, fonbern fur offentliche Dentmabler, brauchbar ift. 3. Da fie, in fo fern fie allegorifch ift, nicht burch fich felbft verftanblich ift, fonbern nur burch Butfe eines Schluffels, ber fich in einer neben ihr fortlaufenben Trabition erhalten muß, in beren Befit fich ausfchlies Bend bie Priefter befanden; bie aber in bem Laufe vieler Sahrhunderte fich fcwerlich ohne Berfalfchung erhalten konnte:

gumal ba 4: daffetbe Bitt oft jaur Bezeichnung febr verfchiebenfortfaet Gegenftanbe, und auch wieberum verfchiebene "Bilber gur Begeichnung beffelben Gegenftanbes gebraucht gu fenn fcheinen." Go tonnte alfo Reamptifche Gefchichte in bem Dunbe ber Aegnotifchen Priefter fowerlich mehr fenn, als eine an öffentliche Bentmabler getudifte, eben beshalb bloß fragmens . tarifdie. alfo auch nicht fortlaufent chronologifde Gefchichte, bie entlich erft burch Deutung ber Bilberfdrift verftanblich, und baber manden Difbeutungen ausgefest mar. der Bierogipphenfchrift hatten bie Aegypter gwar die hieratifde, deren fich bie Priefter in ihren Schriften, und bie bemotifche, beren man fich im geineinen Leben bebienter Beibe fcheinen aber nur aus ber hiervellphenfdrift entftanbene Eniskoldriften wewefen au fenng und wir baben fein Beifpiel, baf man fich ber einen ober ber anbern in ber Phas raonen Beit auf öffentlichen Wonumenten bebient batte. Das aber ber Bebrauch bes Papprus, auf bem man fich aller Diefer Schriften bebiente, bis in bas bochfte Alterthum, ober wenigstens bis in die glänzenbsten Beiten ber Pharaonenbernfcaft, hinaufreicht, wiffen wir jest mit Gewisbeit, ba fintifftliche Uteunben aus biefen Beiten aus ben Grabern bervoraezvaen And.

Champollion le jeune, Precis du systeme hieroglyphique des anciens Egyptisns. Paris 1824. ist die hauptschift über diesen Segenstand; wovon die Lettre a.Ms. Dacier 1822 nur der Borläuser, und die beiden Lettres a.Ms. le Duc de Blacas, die Fortsegung sind. Ihre hauptbestätigung hat die neue Methode der Entzisserung durch die Schrift des Brittischen G. Consuls in Acgypten Salt Essay on the phonetic System of Hieroglyphics 1825. durch die Bergleichung mit den Aegyptischen Monumenten selber erhalten. Doch lieset man dieher noch nicht viel mehr als die Namen und Titel der Könige; die sich badurch auszeichnen, daß sie stets in einer Cinfassung stehen.

Diefe Boribeen über frühere Legoptische Geschichte werben ihre volle Bestätigung erhalten, wenn man bei herobot bie Ergablung von ben Legoptischen Konigen vor Pfammetich

burchgeht \*). Es geht klar barens bervor: 1. Die gange Gefchichte ift burchaus an öffentliche Monumente gergibt, und amar an Monumente, bie fich entweber in ober um Demphis fanben. Gigentlich fann man fagen an ein einziges. Monument in Memphis felbst; nemlich an ben Tempel bes Bullans ober Dhiba, ben Saupttempel biefer Stabt. Die Geldichte fangt on mit Dones, bem enften Erhauerbestelben (cap. 99.), und pos jedem feiner Rachfolger wird erwähnt, was er sur Gemeiterung und Bericonerung bes Bebaubes himungefügt bothe g big shar inicht baran baueten; Kontiern andere Monumente hinterließen (wie bie Erbauer ber Sonramiben), beißen Unterbruder bes Boles, und Berachter ber Götters, und von benen, bie teine hinterließen, mußten fie auch nichts, als eine Reihe Ramen gu fogen. 2.Die Reihe biefer Könige ift babet auch nicht ununterbrochen, menn auch bie Priefter fie Berobot bafür gaben ; fonbern es finb. wie bie Vergleichung mit Diodor es flar zeigt, große kucken bamvifden. Alfo lagt fich auch gar teine Chronologie barauf grunben. 3. Die gange Geschichte tft burdwebt mit Ergabaungen, die von bieroglophischen Borftellungen bergenommen, und baber felbft allegerifch find; beren Ginn wir aber nicht mehr entrathseln konnen; ba ibn bie Priefter felber entweber nicht wußten, ober nicht mittheilen wollten; und' mobl felbft falice Deutungen unterschoben. Dabin gehoren 3. 23. bie von ber Beftehlung bes Rhampfinit, fo wie von feiner Reise in bie Unterwelt, wo er mit ber Geres Burfet fpiette (cap. 121. 122.), von ber Tochter bes Cheops (cap. 127.), bon ber Blinbheit bes Pheron und ber Art feiner Beilung (cap. 111.) u. a. Daß jene Befdulbigung nicht ungegrun= bet fen, fieht man beutlich aus zwei Beisvielen, bas eine cap. 131., wo es Berobot felber bemerkt; bas anbere cap. 141., wo wir aus andern Quellen die richtige Deutung wiffen. Much bas, bereits ju herobot's Beiten gewähnliche, Streben ber Priefter, griechifche und agpptifche Mythologie in Uebereinfimmung zu bringen, erzeugte manche Deutun=

<sup>\*)</sup> HEROD. II. cap. 99-150.

gen, bie der Krittler nicht zulassen wird; wie z. B. die ganze sehr gtätisitet Geschichte des Königs Proteus sep. 112—115. — Gegen die Richtigkeit des allgemeinen Resulstats dieser Untersuchung, das Herodot's Regyptische Geschichtes erzählung nut eine, an öffentliche Monumente geknäpste Erzählung sen, könnte man vielleicht noch die Einwendung machen, das die Regyptischen Priester außer jenen öffentlichen Monumenten auch eigentliche geschriebene Rechtsannalen has ben konntenten zulein dieser Einwurf rotverlegt sich aus Herosdorf selbst. Alles was die Priester außer dem die Racheichten ihm sagen konnten, waren die Ramen von 330 Königen nach Menes; die sie ihm von einer Rolle Papprus werlasen. Ausein sie wusten auch nichts weiter, als die Ramen, welt biese Könige keine Monumente hin torkassen hatten (unp. 100):

h. Außer bei Perodot finden wir Ramon Regyptischer Ronige bei Diodor angeführt \*). Dieser Schriftsteller, der
erst 400 Jahre nach Perodot schrieb, war selber in Aegypten,
und schöpfte seine Rachrichten theils aus den mündlichen und
schriftlichen Berichten der Priester in Theben, theils aus
ältern griechischen Schriftsellern, besonders Pecatäus. Zwischen ihm und Perodot ist tein Widerspruch; sobald man nur
Perodot's Königsreibe nicht für ununterbrochen fortlaufend
ansieht. Auch Diodor wollte keine vollständige Verzeichnisse
Regyptischer Könige geben; sondern nur der merkwürdigen;
doch imit Bezeichnung der Zwischenraume zwischen ihnen nach
Menschenaltern.

Ken beiben verschieben endlich ift ber Legyptische Priesfter Manetho, Oberpriester in heliopolis, ber unter ber Regierung von Ptolemaus Philabelpsus um 260 v. Chr. lebte; und Acgyptiaca schrieb, woraus sich außer mehreren Fragmenten bei Josephus Berzeichnisse von Königen in den Chroniken von Eusebius und Spncellus erhalten haben. Dieser Catalog ist abgetheilt in 3 Abschnitte (Domos), von benen jeder mehrere Dynastieen, zusammen

<sup>\*)</sup> Drop. L. I.

34., bie nach ben verfchiebenen Statten Tegyptens genannt' Bei jeber Onhaftie mird bie Angahl ber Sofind, entbalt. nige aus berfelben, und ber Jahre ihrer Dauer bemertt. Die Glaudwürdigfeit Manetho's hat jest ihre volle Beftätigung. erhalten; feitbem man bie Ramen ber von ihm angeführten Pharaonen auf ben Aegnptischen Monumenten liefet. , Rur biefen Beitraum geboren bie 17 erften Donaftieen; erft mit ber achtzehnten Dynaftie beginnt bie zweite und glangenbe Periode, aus ber die noch vorhandenen Monitmente Dberagoptens, Imit ben Ramen ihrer Erbauer, fich berichreiben. Bu bemerten ift, bag wir bei Berobot bie Priefternadrichten aus Memphis, bei Diodor bie que Theben, bei Manetho bie aus Beliopolis (ber brei hauptfige ber Prieflergelehrs famteit) vor uns habens fo bag icon beshalb feine genaue Uebereinstimmung ju erwarten ift.

Die neuen Bearbeiter ber Aegyptischen Alterthumer, von Kinconen Oedipus Aegyptisches 1670. bis auf on Pauw Recherches sur les Egyptiens et sur; les Chinois 1772. haben nur zu oft ihre hopothesen und Träume für Mahrheit ausgegeben. Bersuche zu chronologischer Ordnung; der Oynastieen sind besonders gemacht von Marsham in seinem Canon Chronicus; und von Gatterer in seiner synchronistis schen Weltgeschichte. Bu den hauptwerken gehören:

JABLONSKI Pantheon Mythicum Aegyptiacum. 1750. 8.

GATTERES. Commentationes de theogonia Aegypt. in Commentat. Societ. Gotting. T. VII.

De Origine et usu Oheliscorum auctore G. Zogg. Romae. 1797.

L'Egypte sous les Pharaons, ou Recherches sur la Géographie, la Religion, la Langue, les Écritures, et l'Histoire de l'Egypte avant l'invasion de Cambyse, par Champollion le jeune. T. I. II. 1814. Die beiben Theiste, ber Geographie gewibmet, enthalten die Wiederherstels lung ber Ait-Aegyptischen Provinzen und Städte. Ramen nach Coptischen Quellen.

Commentationes Herodotone scribebnt Fam. Canuzen. Acgyptiaca et Hellenica, Pars I. Lipsiae 1819. Gine Reihe ber scharschunigsten und gelehrteften Erläuterungen über einzelne Puntte bes Aegyptischen Alterthums, burch einzelne Stellen Berebot's veraniaft.

Der Abschitt in meinen Ibeen 2c. 1815. Ab. II. B. II.
diber bie Aegypter. Besonders die Einkeitung über bie Hieroglyphenschrift, und ber Abschnitt: bas Königliche Theben, in der vierten Ausgabe.

Die besten Abbilbungen ber Aegyptischen Monumente vers banken wir erst der französischen Expedition bahin. Bereits die von Denon bei seinem Voyage en Egypto übertreffen sehr weit die frühern von Pococke und Rorden; sind aber noch wieder sehr weit übertroffen worden in dem großen Prachtwerke:

Description d'Egypte, Antiquites. P. I. II. III. Bovon P. I. bie Dentmabler Oberagnptens von ber Rubifchen Grenze bis Theben; P. II. III. blog bie Dentmabler von Theben enthalten.

Bu biefen tommen feitbem:

Bergong Researches in Egypt: London 1821. mit bem Aups feratias.

v. Minsteoli Reife zum Tempel bes Jupiter Ummon unb nach Aegypten. 1824.

Travels in Nubia by L. Burckhardr, London 1819.

Antiquités de la Nubie par F. C. Gav, Paris 1824. Als würs bige Fortsehung des großen französischen Werte über Wegopten.

Voyage à Meros et an fleuve blanc par Fn. Cantriaud. Paris 1825, enthalt bie Darfiellung ber Monumente pon Meros.

1. Der Anfang ber politischen Cultur in Aegupsiten geht über bie Beiten ber Geschichte hinauf; benn in Abraham's, noch mehr aber in Moses, Beits

alter ericheint beffen innere Berfaffung fo ausgebilbet, bag nothwendig fcon ein tanger Beitraum bazu gehört haben mußte, bie Ration und ben Staat bie ju bem Grate ber Gultur zu erheben, auf bem mir ihn ba= mals erbliden. Man tann baber mit Gicherheit fas gen, bag Aegypten zu ben alteffen ganbern Erbe gehort, wo eine politische Berbindung entftans ben ift, wenn es fich gleich niemals mit Gewigheit wird ausmachen laffen, ob es nicht in Indien fruber geschah.

2. Die Urfachen, wodurch Aegupten fo frub Bultivirtes Land warb, muffen theils in ber ngturlia den Beschaffenheit, theils in ber Lage beffelben gesucht werden; und man muß daher Aegopten nicht bloß an und fur fich, fonbern in Berbindung mit bem ubrig Es ist in gand Nordafrika gen Afrita, betrachten. bas einzige ganb, bas an einem großen und ununters brochen schiffbaren Strome liegt; ohne ben es, wie bie übrigen ganber biefes Belttheils unter gleis then Breitengraben , eine Bufte fenn murbe. Es kommen bier bie beiben außerorbentlichen Umftanbe aufammen, bag auf ber einen Seite ber Strom burch feine Ueberschwemmungen ben Boben fo gubereitet, baß die Ausstreuung bes Saamens fast die einzige Arbeit ift; und boch auf ber anbern bei einigem Forta gange bes Aderbaus ihm fo viele Sinberniffe in ben Weg legt (burch die Nothwenbigkeit von Canalen, Eindammungen u. f. m.), daß die Erfindungekraft ber Menichen baburch nothwendig aufgeregt werben mußte. Wenn

Wenn daburch ber Ackerbau in Asgypten, und durch ihn mehrere auf benselben Bezug habende Kenntnisse, erzeugt wurden, so begünstigte die Lage des Landes in der Nahe reicher Gold und Gewürzländer, und in der Mitte zwischen Afrika und Asien, den Handel und Berkehr der Nation; und in allen Zeitaltern erscheint dies Land als ein Hauptsig des inländischen oder bes Caravanenhandels.

- 3. 'So mußte also in bem fruchtbaren Rilthal. wohl ein anderer Buftand werben, als in ben Biften Libvens. Mehrere fleinere Staaten fcheinen lange vorher in fenem Thal fich gebildet zu haben, ebe es noch ein großes Aegyptisches Reich gab. Der Urfprung berfelben ift naturlich in ein Dunkel gehullt, bas bie Beschichte nicht mehr gang aufzuklaren ber-Mur bas scheint aus Denkmablern und Nachrichten flar, daß bas obere Megypten auch am frubes ften ber Gib ber Cultur mar; und biefe, von Gus ben berfomment, burch Unlage von Colonieen fich meiter nach Rorden verbreitete. Bahricheinlich gefchah bies burch Einwanderung eines fremben, von bem fcmargen verschiebenen, Stammes; wie bie Abbilbungen fomobl ber Sculptur ale ber Mablerei auf ben noch porhandenen Aegyptischen Denkmablern bavon Die Beweise geben.
- 4. Die Nachrichten von bem hohen Alterthum ber politischen Cultur nicht nur in Indien, sondern auch in dem glucklichen Arabien, so wie in Aethiopien, Deeren's bift. Schrift. 7. B.

besonders in Meroe, und die deutsichen Spuren des alten Verkahrs zwischen, diesen süblichen Lindern der Srde, erklären solche Sinwanderungen leicht, wenn sie sich gleich nicht genau chronologisch bestimmen lassen. Unverkennbar aber hat die Religion daran keinen geringen Antheil gehabt. Die Staatsverdinzung ward in Aegypten nicht etwa erst später an Rezligion geknüpft, sondern sie war von Ansang an darzauf gegründet. So mußten also die Fortschritte aller politischen Gultur, wenn nicht allein, doch vorzugszweise, von der Priesterkasse und ihrer Verbreitung abhangen.

Allgemeine Entwickelung bes Begriffs von Kafteneinstheilung. Erster Ursprung ber Kaften aus ber Berschlesbenheit ber Bölkerstämme in einem Lande, und ihrer Lesbenhart. — Weitere Ausbildung in bespotischen, ober auch theocratischen, Reichen. — Anwendung davon auf Aegypten und die Aegyptische Priesterkaste, als einen ursprünglichen, gebildetern, Völkerstamm.

5. Das Eigenthumliche biefer Kaste war der Eulstus gewisser Gottheiten, unter benen Ummon, Osixis und Phtha, (welche die Griechen mit ihrem Jupiter, Bacchus und Bulkan verglichen;) die vorzüglichsten waren. Die Berbreitung dieses Cultus, der immer an Tempel geknüpft war, giebt also auch die deutlichsten Spuren von der Verbreitung dieser Kaste; und diese Spuren in Verbindung mit den eignen Nachrichten der Negypter führen dahin, daß diese Kaste ein von Süden her, über Meroe in Aethiopien, eingewanderster Stamm gewesen sey, der sich durch Ans

lagie von inländischen Colonieen, das heißt immer zunächst von Tempeln und ihren Nebenanzlagen, allmählig weiter verbreitete; und den Cultus seiner Götter zum herrschenden Cultus in Legypten machte.

Beweis ber Richtigkeit hieser Borstellungsart aus ben ansbrücklichen Zeugnissen über den Ursprung von Theben und Ammonium, von Meroe aus, der sich auch durch den dort fortbauernden Cultus des Ammon verriethz und aus den Monumenten. So wie wiederum Memphis und andere Pläge im Rilthal von Theben aus gestiftet sepa

- 6. Diese, dem gewöhnlichen Sange der Bevolkez rung gemäße, Bermuthung erhalt aber eine neue Beftatigung durch die uralte Eintheilung des Landes in Distrikte, oder Nomen. Diese Eintheis tung hing namlich an den Haupttempeln, die eben so viele Niederlassungen der Priesterkaste bildeten; so daß die Einwohner von jedem Nomus auch zu dem Haupttempel gehörten, und Theil an dem religiösen Gultus hatten, der in jedem eingeführt war:
  - Tie Go scheinen sich also durch allmählige Berbreistung jenes cultivirten Stammes, zu dem außer der Priesterkaste auch sicher die Kriegerkaste, pielleicht auch noch andere, gehörten, langs den Usern des Nils, mehrere Keine Staaten gebildet zu haben, deren Mitztelpunkt jedesmal eine solche Niederlassung war; dezren; jeden aber zugleich die benachharten einheimischen oder auch einwandernden Stämme umfaßte. Das

alter erscheint bessen innere Verfassung so ausgebilbet, bas nothwendig schon ein langer Zeitraum dazu gehört haben mußte, die Nation und den Staat bis zu de m Grade ber Cultur zu erheben, auf dem wir ihn daz mals erblicken. Man kann daher mit Sicherheit sagen, daß Aegypten zu den altesten Landern unsrer Erde gehört, wo eine politische Verbindung entstanden ist, wenn es sich gleich niemals mit Gewisheit wird ausmachen lassen, ob es nicht in Indien früher geschah.

2. Die Urfachen, wodurch Aegupten gefo frub, fultivirtes Cand warb, muffen theils in ber naturli= den Beschaffenheit, theils in ber Lage beffelben gesucht werben; und man muß baber Aegopten nicht blog an und fur fich, fondern in Berbindung mit bem ubri; gen Ufrifa, betrachten. Es ift in gang Mordafrita bas einzige ganb, bas an einem großen und ununterbrochen Schiffbaren Strome liegt; ohne ben es, wie die übrigen gander biefes Belttheils unter gleis chen Breitengraben , eine Bufte fenn murbe. Es fommen bier bie beiben außerorbentlichen Umftanbe aufammen, bag auf ber einen Seite ber Strom burch feine Ueberschwemmungen ben Boben so gubereitet, baß die Ausstreuung bes Saamens fast bie einzige Arbeit ift; und boch auf ber andern bei einigem Forta gange bes Aderbaus ihm fo viele hinderniffe in ben Beg legt (burch bie Nothwendigkeit von Canalen, Einbammungen u. f. m.), daß bie Erfindungskraft ber Menschen baburch nothwendig aufgeregt werben mußte. Wenn

Wenn daburch ber Ackerbau in Asgypten, und burch ihn mehrere auf benfelben Bezug habende Kenntnisse, erzeugt wurden, so begunstigte die Lage des Landes in der Rähe reicher Gold und Gewürzländer, und in der Mitte zwischen Afrika und Asien, den Handel und Berkehr der Nation; und in allen Beitaltern erscheint dies Land als ein Hauptsig des inländischen oder des Caravanenhandels.

- 3. Go mußte alfo in bem fruchtbaren Rilthal. wohl ein anderer Zustand werben, als in ben Wüsten Libvens. Mehrere fleinere Staaten fcheinen lange porber in jenem Thal fich gebilbet zu haben, ehe es noch ein großes Megyptisches Reich gab. Der Urfprung berfelben ift naturlich in ein Dunkel gehullt, bas bie Beichichte nicht mehr gang aufzuklaren bermag. Nur bas icheint aus Denkmablern und Rachrichten flar, daß bas obere Aegypten auch am frubes ften ber Gis ber Cultur mar; und biefe, von Gus ben bertomment, burch Unlage von Colonieen fich weiter nach Norden verbreitete. Bahricheinlich geschab bies butch Einwanderung eines fremben, von bem fcmargen verschiebenen, Stammes; wie bie Abbilbungen sowohl ber Sculptur als ber Mahlerei auf ben noch porhandenen Aegyptischen Denkmablern bavon bie Beweise geben.
- 4. Die Nachrichten von bem hohen Alterthum ber politischen Cultur nicht nur in Indien, sondern auch in dem glücklichen Arabien, so wie in Aethiopien, Derren's bis. Schrift. 7. 8.

besonders in Meroe, und die deutsichen Spuren des alten Verkehrs zwischen, diesen sublichen Lindern der Erde, erklären solche Sinwanderungen leicht, wenn sie sich gleich nicht genau chronologisch bestimmen laszen. Unverkennbar aber hat die Religion daran keinen geringen Antheil gehabt. Die Staatsverdinzdung ward in Aegypten nicht etwa erst später an Rezligion geknüpft, sondern sie war von Ansang an darzauf gegründet. So mußten also die Fortschritte aller politischen Cultur, wenn nicht allein, doch vorzugszweise, von der Priesterkasse und ihrer Verbreitung abhangen.

Allgemeine Entwickelung bes Begriffs von Kaften eine theilung. Erster Ursprung ber Kasten aus ber Berschtesbenheit ber Bölkerstämme in einem Lande, und ihrer Lesbenhart. — Weitere Ausbildung in bespotischen, oder auch theocratischen, Reichen. — Anwendung davon auf Aegypten und die Legyptische Priesterkaste, als einen ursprünglichen, gebildreten, Bölkerstamm.

5. Das Eigenthümliche dieser Kaste war der Eulztuß gewisser Gottheiten, unter benen Ammon, Ositis und Phtha, (welche die Griechen mit ihrem Jupiter, Bachus und Bulkan verglichen;) die vorzüglichsten waren. Die Berbreitung dieses Cultus, der immer an Tempel geknüpft war, giebt also auch die deutlichken Spuren von der Berbreitung dieser Kaste; und diese Spuren in Verbindung mit den eignen Nachrichten der Negypter sühren dahin, daß diese Kaste ein von Süsten her, über Meroe in Nethiopien, eingewanderster Stamm gewesen sen, der sich durch Ans

lage von inländischen Colonieen, das heißt immer zunächt von Tempeln und ihren Nebenanz lagen, allmählig weiter verbreitete; und den Cultus seiner Götter zum herrschenden Cultus in Legypten machte.

Beweis ber Richtigkeit hiefer Borftellungsart aus ben ausbrücklichen Zeugniffen über ben Ursprung von Theben und Ammonium, von Meroe aus, ber sich auch durch ben bort fortbauernben Cultus bes Ammon verrieth; und aus den Monumenten. So wie wiederum Memphis und andere Plage im Ritthal von Theben aus gestiftet sepn sollte.

- 6. Diese, bem gewöhnlichen Gange der Bevolkes rung gemäße, Bermuthung erhalt aber eine neue Besthätigung durch die uralte Eintheilung des Lansdes in Distrikte, oder Nomen. Diese Eintheislung hing nämlich an den Haupttempeln, die eben so viele Niederlassungen der Priesterkaste bildeten; so daß die Einwohner von jedem Nomus auch zu dem Haupttempel gehörten, und Theil an dem religiösen Cultus hatten, der in jedem eingeführt war:
  - 17. So scheinen sich also durch allmählige Berbreistung jenes cultivirten Stammes, zu dem außer der Priesterkaste auch sicher die Kriegerkaste, pielleicht auch noch andere, gehörten, langs den Usern des Nils, mehrere kleine Staaten gebildet zu haben, deren Mittelpunkt jedesmal eine solche Niederlassung war; dezren, jeder aber zugleich die benachharten einheimischen oder auch einwandernden Stämme umfaßte. Das

Band, bas jeben einzelnen Staat umschlang, war also, wie bei den mehrsten Staaten in der Kindheit der Menschheit, ein gemeinschaftlicher Gultus, an dem Alle Antheil nahmen, die dazu gehörten; und der, wenn er auch ans Meras stammte und einz geführt ward, doch ohne allen Zweisel in Regypten, bestonders in Theben, erst seine volle Ausbisdung erhielt. Allein die große Stütze der Civilistrung ward hier, was im südlichern Afrika, wegen der Beschaffenheit des Bodens und des Alimas, wenig oder gar nicht statt sinden konnte, Ackerdau, und die Bestweetung von diesem, als der wahren Grundlage von Staaten, also das Haupt-Biel der Politik der herrschenden Kaste.

Wierlegung ber Ibee, als ware die Aegyptische Priessterkafte im Besich großer speculativer Kenntnisse gewersen; ba ihre Kenntnisse velemehr fast durchgehends: auf das praktische Leben Beziehung hatten, und also in ihren handen die instrumenta dominationis über den großen Dausen wurden, wodurch sie diesem sich unentbehrlich machten, und ihn in der Abhängigkeit erhielten. — Erkuterung der ges nauen Beziehung, welche ihre Gottheiten, ihre aftronomis schen und mathematischen Lenntnisse, auf Ackerdau hatten.

8. Nach ben Berzeichnissen des Manetho fanden sich diese einzelnen Aegyptischen Staaten in seinen crsten siebzehn Dynastieen zuerst in Ober- und Mitztelägypten; und zwar in jenem in Theben, Elephanztine, This und Herastea; in diesem aber in Memphis, Erst in der letzten Abthellung kommen dei ihm auch Staaten in Unterägypten vor; und zwar in Canid, Mendes, Budastus und Sebennytus.

Marian pro-

nabar p

Done 3meisel gehören also für biese Staaten die 830 Rosnige, beren Namen nach Menes die Priefter bem herobot
vollasen; so wie auch biesenigen, welche Djodor vor dem
Scholtes erwähnt; unter benen Busiris der 3weite Erdauer
von Abeben; und Uchoreus Erdauer von Memphis heist.
Susedius und Syncellus haben aus Manetho viele Namen
jener Könige erhätten; welche zu vergleichen und zu ordnen bestenders Warfham bemüht gewesen ist.

einenden folgten, läßt hei dem Mangel einer sichern und auf einenden folgten, läßt hei dem Mangel einer sichern und fortsaufenden Chronologie sich nicht mit Zuverlässigkeit destimmen. Gewiß war Theben einer der als teften die von nicht der alteste; alter als Memphis, das von dart jand gestistet wurde. Dem gewöhnlichen Sange der Dinge gemäß wurden einzelne unter ihnen reich und machtig, und verschlangen die andern. Schon in dieser frühen Periode ragten menigstens Thez ben und Memphis über die andern hervor.

Bo icheinen This und Elephantine mit Theben vereis augt, jepp jo wie die Staaten in Unterägnpten mit Memphis.

10. Aus den Mosaischen Nachrichten erhellt, daß um scheph's Zeitalter der Staat von Mamphis, (wosern er, wie es scheint, hier, nicht aber in On, oder Heliewolis, lebte), Mittelägypten und Unterzägypten und glänzenz daypten umfaßte; mit einem zahlreichen und glänzenz den Hofstaat, einer Priesterz und Ariegerkaste; grozhem Ackerdau; und mehrenn Einrichtungen, die eine schonzief gewurzelte Gildung verrethen. Aber indem Ioseph in diesem Staat der Gründer der Leibeigenz

schaft warb; und die Classe ber freien Suterbester, ba außer den Priestern der König alleiniger Landeigens thumer ward, verschwand; so konnten kunftige Croschutterungen badurch besto gefährlicher werden.

11. Diefe Erfchutterungen tamen indeg von außen. Aegypten, auf allen Seiten von Romabischen Bolkern umgeben, hatte oft von ihren Einfallen zu leiben; balb von Guben, balb von Often ber. Die aber icheis nen biefe beftiger und bauernber gewesen zu fenn, als bald nach Joseph's Zeitalter. Arabische Beduinen überschwemmten Unteragnoten; und ihre Saupter, von ben Aegyptern Syffos genannt, ließen fich bier felbst nieder, befestigten Amaris, ober Pelusium, und behnten ihre Herrschaft bis Memphis aus, wo fie wahrscheinlich ihren Wohnsit aufschlugen. Sie werben als Unterbrucker ber Religion und Priefterkafte. und Berftorer ber Monumente geschilbert; aber menn fie bies auch anfangs waren, fo muffen fie boch, wofern bas Mosaische Zeitalter bas ihrige ift, allmählig Aegyptische Sitten und Cultur, — etwa wie die Mongolen in China - angenommen haben. Mie scheinen fie indes Berren von Theben und Oberagopten geworben zu fenn; und ber langbauernde Rampf mit ihnen hat mahrscheinlich felten gang, ober boch nur auf menige Beit, nachgelaffen.

Die Herrichaft ber Arabischen Hoffos fällt zwischen 1800 und 1600; also während berfelben Moses und bie Auswanzberung ber Juben. Wenn Josephus ihre Dauer auf 506 a Jahre angiebt, so sind wahrscheinsich die langen Perioden et frühern Kriege mit eingeschlossen.

12. Ueberwättigung und endliche Vertreibung ber Hokfos von Oberägypten aus, durch den Känig Thumosis von Abeben. Die Folge davon war die Wiesderherstellung der Freiheit und Unabhängigkeit Aegoptens; aber auch der dauernden Vereinig ung zu Einem Reich; da die Herrscher von Theben jeht herren von ganz Aegopten wurden. Diese Vertreibung der Hokfos, schon an sich die wichtigste Nationalunternehmung, mußte sich dem Andenken der Nation um so viel tieser einprägen, da durch sie der Grund zu der solgenden glänzenden Periode des Reichs gelegt ward.

Die Bertreibung ber hoffos icheint ein Sauptgegenstanb ber Kunft bei ben Aegyptern geworben, und auf einem ber großen Empel von Theben (DE Non pl. 133.) bargestellt ju senn,

### . 3 weite Periode.

Bon ben Sesostriden bis auf die Alleinherrschaft Pfammetich's; von 1600 bis 650.

Die Quellen in biefer Periode bleiben zwar biefelben; und bie Seichticke behält noch ben Sharafter einer Sierogipphensgeschichte; aber bie Monumente kommen jest zu Gülfe, ba man auf ihnen bie Namen mehrerer ber jest folgenden herusscher, die uns auch Manetho erhalten hat, von feiner achtzehnten Dynastie an, lieset. In diese Periode fällt die von herobot gegebene Königsreihe von Sesostris an; so wie auch ble bei Divdor. Sie stimmen fast gänzlich überein, sobald man Derobot's Reihe nicht für ununterbrochen, sondern für

## 72 Erster Abschnittentestigesbe vor Sprus.

eine fragmenterifches blos an öffentliche Monumentpogenäpfte, Reihe halt, wie folgende Takel (wobei wir auch die vor Ses softris mit bemerken) zeigt.

Mad perobot.

Menes.

Pierauf bie 330 Könige (bes vorigen zerftückelten Beitraums); unter ihnen 18 Aethioper, und eine Frau Nitokris.

Moeris.

Sesoftris. Pheron, deffen Sohn.

Proteus, zur Zeit bes Trojanischen Krieges. Rhampfinit. Rad Diober.

Menes.

Nach ihm 59 Nachfolger in mehr als 1400 Jahren.

VLOS CONTIS

Bustris L und 8 Nachfolger, wovon ber lette

Bustris II. Erbauer von Thes

Ofpmanbyas und 8 Rachfols ger; bavon ber legte Uchoreus, Erbauer von Mem-

phis. Legyptus, bessen Entel. Rach 12 Menschenaltern

Moeris.

7 Menfchenalter.

Sefoftris ober Sefoofis,

Sefastris II, bes vorigen Sohn, ber ben Ramen bes Bas ters annahm.

Lucte von vielen Menfcenaltern.

Amafis , unb ben Aethiopier Actifanus.

Menbes, ober Manes, Erbauer bes Labyrinehet

Anarchie von 5 Menschenats tern.

Proteus ober Cetes, zur Zeit bes Trojanischen Krieges. Remphis, bes porigen Sohn. gant anni **Mad**en Bure be t.

and bie voer gie

.TCG0.

Sheope, Erbauer ber großen

Chephres, Erbauer einer Pps ramibe, bes vorigen Brus

Mycerinus, besCheops Sohn, Erbauer einer Pyramibe.,

Afphis ber Gefeggeber, Anpfis, ber blind war.

Sabaco ber Aethiopier. Annfis zum zweiten mal. Sethos , ein Priefter bei Bultans.

Dobetarchie.

Pfammetich, aus Sais, Ale leinherricher. Rad Dieter

7 Menfchenalters barin 'Riteus, von bem ber Ril ben Ramen tragt-

Chemmis ober Chembes, aus Memphis, Erbauer ber gros fen Pyramibe.

Cephren, Erbauer einer Ppramibe, bes vorigen Benber.

Mycerinus, bes Chemmis Sohn, Erbauer einer Pyramide.

Sabaco ber Aethiopier.

Dobekarchie. ' Pfammetich, aus Sais, 200 Leinherricher.

Diese Vergleichung bes Diedor zeigt beutlich, nicht nur, daß Herodot's Reihe eine oft unterbrochene Reihe ift, sonsbern auch, daß keine fortlausende Chronologie möglich ist, da Diodor wiederholt die Zahl der Menschenalter undestimmt läßt. Sehr wichtig ist sedach die Zeitbestimmung herodots (II. 2009, 13), daß der König Moeris 900 Jahre vor seinem Ausenthalt in Aegypten (also zwischen 1500 bis 1450) gelebt habe. Und wenn das Zeitalter des Sesostris nach höchster Wahrscheinlichkeit ins 15 Jahrh. p. Chr. fällt, (man sehe Zossa de Odeliscis), so haben wir doch einige allgemeine Zeitbestimmungen, womit man sich begnügen muß, so lange auf den Monumenten keine Aera entbedt wird. Wenn sibris

### 74 Erfter Abschnitt. Periode bor Chrus.

gens die Ramen ber Rönige; bei herebot und Riphor mit denen bet Manetho nicht übereinkommen, so liegt der Grund darin, daß bie Könige auf den Monumenten und im gemeinen Leben verschiedene Namen führten.

Aus ben Dynastieen bes Danetho geboren für biefen Beitraum bie 18. 19. 20. unb 22. Dynastie; befonbers bie berben erften, weiche bie wichtigften ber Pharaonen enthalten.

1. Der Pligende Beitraum war bis gegen sein Enbe' ber glanzende Zeitraum Aegyptens, in welchem es
nicht zu bezweifeln scheint, daß das ganze Reich Ein
Ganzes bildete; denn als Beherrscher des Ganzen werden uns die Konige geschildert. Was war auch natürlicher, als daß auf die Vertreibung der Fremden eine
Periode verocher Kraftentwickelung, und daher eine
Aeriode verocher Kraftentwickelung, und daher eine
Reichs war zwar gewiß Theben, desse Monumente in dieser Periode entstanden; doch mag es auch
abwechselnd Memphis gewesen senn, da Herodot's Konigsreihe an Monumente dieser Stadt, besonders an
dem Tempel des Phtha, gereicht ist.

Die mächtigsten ber Pharaone aus dieser Periode, und die Erbauer ber willsigken Monumente bon Oberägypten, beren Namen man auch auf ihnen gefunden hat, sind: aus der Achtgehnten Bhaasse, etwa zwischen 1800 — 1500::

"Am'enophis' I. Sein Rame auch schon außer Aegypten in Rubien auf bem Tempel zu Amada.

Thut mofis I. Unfang ber Bertreibung ber foffos.

Am enophie II. ber Memnon ber Griechen. Gangliche Bertreibung ber hopkfos, und Anfang vieler ber großen Bauten. Sein Name findet sich auf den Montumenten von Ahrben, Elephantine, und in Nubien selbst auf dem entsenten Tempel von Soleb. Erbauer des Pallastes von Bres.

Thurmofis II. Sein Rame in Karnat; und auf bem Obes, lift im Lateran.

Rameffes I. Er foll ber Danaus ber Griechen fenn. Bertrieben von feinem Bruber:

Rameffes II. Miamun. Erbauer bes Pallaftes bon Mebinet = Abu in Theden. Ihm gehorte Gius ber geöffneten . Königsgräber.

Amenophis III. Erneuerter Ginfall ber hntfos; vor benen er nach Aethiopien flieht; jedoch mit feinem Sohn Rasmeffes flegreich gurudtehrt.

Aus ber Reunzehnten Opnastie, etwa zwischen 1500 bis 1400:

Ramesses III. ber Sroße, auch Sesostris genannt, Stiffer ber Opnastie. Befreier von Aegypten und großer Erobezer. Sein Rame und Titel, seine Kriege und Artumphilige sinden sich auf den Tempeln und Pastaften von Auror und Karnat in Theben; wie überhaupt auf den meisten großen Monumenten in Aegypten und Rubien. Sein Sohn und Rachsolger:

Rameffes IV. Pheron, regiert lange und frieblich. Man lieft feinen Ramen in ber großen Saulenhalle bes Pallaftes von Rarnal; und vielen andern Gebauben.

Bon ben Nachfolgern haben fich nur einige Namen erhalten, bis auf Schefihon t ober Sifact aus ber zwei und zwanzigsten Dynaftie, zwifchen 970 bis 950, ber unter Reha=
beam Jerusalem einnahm; und also sine sichere Beitbeftim=
mung giebt.

Sraphische Darftellungen ber altesten Geschichte und Geogras, phie von Aegypten und Aethiopien, von N. v. L. (Ruble von Litienstern) nebst bem bazu gehörigen Atlas. 1827. Das Welt? euthält ben pollständigen Apparat zur Uebersicht ber hisher in biesem Felbe gemachten Entbedungen.

2. Jener Glanz bes Neichs mar also hauptlächlich bas Werk bes Sesoftris, bes Sohns pes Amenophis.

Er wurde vorzugeweife ber große Konig bet Aggepter. Wer wirb bie Ergabhung feiner Thaten, wie gibie Prica fterfage ffe feierte, und bie Abbildungen auf den Das mementen von Theben fie num Theil hoch barguftellen fcbeinen, als buchftablich mabr betrachten ?. Aber Ber. mag and bie Birflichteit eines Furften bezweifeln,

bie so viele und mannigfaltige Dentmabler in- und:

außerhalb Aegypten bezeugen?

Eine frittige Wurbigung ber Erzichlungen von ben neunfabrigen Ariegszügen und Eroberungen bes Sefofiris - fie waren überhaupt gegen bie reichen Banbelflanber gerichtet fceint bie zu ganbe auf Aethiopien, Borberafien, und einen Deil von Abraciene bie gur Gee auf bas gildliche Wabien. und bie benachbarten Ruften , vielleicht bis: spr Subifcen Salbinfel bin befdranten ju muffen. Ronnen biefe viel Unwahrscheinliches baben, in einem Zeitalter, wo bas weft= liche Affen noch tein großes Reich enthielt? - Die baus !. ernbe Berrichaft ber Phargonen icheint fich jeboch Hichtilber. Rubien und einem Theil von Arabien hinaus erftreckt gu haben. Die im Innern ihm belgelegten großen Unftalten, bie großen Bauten, bie Ranale, bie Gintheilung bes Kanbes, und Erhebung ber Aribute nach einem feften Cabafter, bezeichnen ibn als ben Berricher von gang Legypten.

3. Ungeachtet biefes großen Wechsels ber Dinge bleibt aber boch ber Berfaffung berfelbe allgemeine Charafter aufgebruckt, ber einer, mit ber Monarthie verbundenen . Priefterariftofratie. Gehörten gleich bie Ronige (wie bie Indischen Fürsten,) nicht ber Pries ftertafte an, fo wurden fie boch burch fie manniafaltia beschränkt; auch wohl in fie aufgenommen. Gin Dberpriefter fant ihnen gur Seite; ein religibles Geres moniel band fie bei offentlichen Gefchaften wie im Priz

vatleben befentliche Denknichter mußten ihre Achtung gegen von herrschenden Eultüs, bezeugen; die Staatlanter warden in den Handen der Priester. Allerdings mußte ver personliche Charakter der Könige hier vieles bestimmen; aber wie stark mußte doch nicht diese Aris stockatie senn, wenn selbst gindliche Eroberer ihr huls digen mußten?

4. Auch die innern Berhattniffe ber Ration, die Kafteneintheilung, erhielt wahrscheinlich das mals ihre volle Ausbildung. Die Priesterkaste, im Besit aller missenschaftlichen Kenntnisse, blieb eben des halb im Besit der Staatsamter. Die Ikriegerkaste konnte schwerlich vor der Einsteit des Reichs, die Schifferkaste vor der Anlage der Kanale vollig reifen; wenn auch der Ursprung von allen schon alter war.

Bergleichung ber Rachrichten ber Kafteneintheilung bei Beros bot und Diobor. Das Frembartige wurde icon, ohne bas bobere Miter, für herobot fprechen.

5. Die gladlichste Periode des Pharaonen : Reichs scheint also etwa swischen 1500 bis 900 v. Chr. zu seigen zu seyn: (wiewohl nach Diodor doch auch selbst diese dunth einen langen Beitraum der Anarchie unters brochen ward). Dieser glanzende Zustand anderte sich aber gegen das Ende dieses Beitraums. Ein fremder Eroberer aus Aethiopien (wahrscheinlich Meroe), Sas daco, untersochte Aegypten; und auch als er es verzließ, bemächtigte sich gegen die Sitte ein Priester des Phtha, Namens Sethos, des Throns; der deshalb

82 Erfter Abfdynitt. Periode vor Cyrus.

einer Griechin; theils aber und zwar vorzüglich burch bie Erbsfnung der Mündungen des Nils für die Grieschischen Kausleute; und die Einräumung von Naustratis als Stapelplat ihrer Waaren. Große und wohlthätige Folgen davon für Aegypten; dessen Flor unter Amasis langer Regierung den höchsten Grad erzreicht. Allein schon er hatte Händel mit dem Persischen Eroberer Cyrus; dessen Sohn und Nachfolger Cambyses bereits einen Zug gegen Aegypten unternahm, als Amasis noch eben zu rechter Zeit starb.

- 7. Sein Sohn Psammenit, der tehte in der Reihe der Aegyptischen Pharaonen, wird bezeitst im ersten Jahre seiner Regierung von Cambyses besiegt. Eine einzige Schlacht bei Pelusium, und eine kurze Belagerung von Memphis reichen hin, den Ahron der Pharaonen über den Haufen zu werfen, und Aegypten 525 zur Persischen Provinz zu machen. Den Haß des Siegers sichtlte vorzüglich die machtige Priesterkaste; und es war wohl weit mehr Politik als blinder Relizgionsfanatismus, der ihr die Verfolgung zuzog, die über sie erging.
  - 8. Buffand und Schicksale Aegyptens als Persizsche Provinz. Es bekommt nach Cambyses Tode
    Persische Statthalter, und wird also eigne Satrapie.
    Machdem ber erste Sturm vorüber war, ward Aegypzten gelinde von den Persern behandelt. Es bezahlte einen mäßigen Tribut, wozu noch einige Regalien, besonders die Fischerei in dem See Moeris, famen;

Table 18 Table

### Dritte Periode.

Bon der Alleinherrschaft. Pfammetich's bis: auf bie perfische Eroberung Aegyptens burch Cambyses;
v. Chr.: 650 — 525 \*).

مين دو در در اي اي اي اي اي اي در د

Hauptquelle ber Seschiste bleibt zwar auch hier Bero bot II. cap. 125 etc. allein seine Erzählung ist nun keine hier roginphenerzählung mehr, sondern wirde rein historisch. Unter Psammetich nemlich bilbete sich burch eingewanderte Griechen in Regypten die Kaste der Dollmetscher (équivers, zugleich die Sieeront für Fremde, und Mätler bei dem Sandel zwischen Regyptern und Griechen, I die auch über die Landesgeschichte Auslunft zu geben wussen, Gerodot's eigene Bersicherung also, das von jest an die Seschichte zusverlässig sen, kann nichts Bestemdendes haben. Die Kamen auch der solgenden Pharaonen werden auf ben Monumenten gelesen, worln sie ihren Norgängern nicht nachstehen wöllten.

1. Won biefem Zeifpunkt an bleibt: Aegypten: und unterbrochen wieder Gin Reich ; teffen Sanptstade Demphis bleibt, jedoch gewöhnliche Residenz Sais in Unteragopten. — Aufnahme ber Fremben in Les

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig: In Asien: Entstehung und Kau ber Chalzbäisch Babylonischen — und Entstehung ber Persischen Mosnarchie. — In Rom: Könige, von Numa Pompilizus bis Servius Kullius. — In Atheu: Orako — Solon — Pisistratus. — Bei den Tude no legte Periode und Untergang des Reichs Juda; und sogenannte Babylonische Gefangenschaft.

### (80 Erfter Abschnitt. Periode vor Cyrus.

gypten, besonders der Griechen; theils als Miethetruppen, theils als Kaufleute. Einstuß davon auf den Nationalcharakter, und besonders auf Politik. Fortbauernd reger Eroberungsgeist der Aegyptisschen Könige, besonders nach Asien hin; dadurch vorsanlaste Anlage einer Seemacht, und Kriege mit den großen, in Asien entstehenden, Reichen. — Fortdausernder, wenn gleich schwächerer, Eistuß der Priessterkasse, und Beweise der Achtung der Könige gegen dieselbe, durch die Anlage und Verschönerung von Tempeln, besonders des Aempels des Phtha zu Memphis.

- 2. Psammetich † 610. Selangung zur Alleins herrschaft durch Griechische und Carische Miethtruppen; die als stehende Truppen jest im Lande bleiben. Auswanderung des größten Theils der dadurch beleisdigten Aegyptischen Priesterkaste nach Aethiopien, und ihre dortige Niederlassung. Erbauung der schlichen Propplagen am Tempel des Phtha, und Ansang der Eroberungsprojekte in Asien.
- 3. Psammetich's Sohn und Nachfolger Reto.
  594 Seine erweiterten Eroberungsplane. Erste Anlage eis
  ner Seemacht; und vergeblicher Versuch, bas Mittels
  meer mit dem Arabischen Meerbusen durch einen Kanal
  zu verbinden. Eroberungen in Asien bis zum Eus
  phrat; aber schneller Verlust des Eroberten durch die
  606 verlohrne Schlacht bei Circessum gegen Redukadnezar. —

Mars helbeid Distait : un fortionfinens unto i distains ausand the distribution of the distribution of Andricken. and ben Moure on er flot, auf befent ers auf Politik. discognissia Radifolger and Sohn Pfaminist Co. † oberungendofm. Ininern Afriffi buid einen Bug nach 588 Archidetengität aus i hander och i sig eller blir manito 🖰 💳 and id i quedro e en 5. Mateenig ber Peries (Pharad Dophra 563 beft ben Bebriefft). Giftbeitebte Etoberungsplane theile gegen MRen Belagerung von Gibon, und Gees Ablachtigenen bie Tyrer - theils gegen Cyrene in Ufrika, und beren unglucklicher Ausgang. Daburch veranlagte Emporung ber Megypter, bie ben auswartigeni | theogenemeile buech fremde Miethteuppen ges führten 311 Arfeften überbäupt entgegen waren, unter Unioficialingh dem Bitegerbilege, ben jogt Apries mit Jeinen intiefhtruppen gegen bie Aegupter unter Munfistfauete verliert et Theon und Bebeng, und nift. ibne geht bie bisher berichenbe Fandlie bes Pfammes.

6. Der Usurpator Amasis bemäcktigt sich der † Regierung und ob er gleich eine starke Parthei ge- 525 gen steht hatte, die ihn wegen seiner niedern Herbunft verächtete; so doubte er doch theils durch seine Leutz' songkött sirdeils durch seine Ergebenheit gegeni die Priezischlicht zu Gals als zu Meniphis. — Seine Monumenteschoht zu Gals als zu Meniphis. — Genauere Bezkannesusses und Verdindung der Aegypter mit den Geschen; theils durch die Heirath des Königs mit veren's pist Schrift. 7. B.

A distriction of the transfer of the

this combinition is a figure of the second of the second

- 7. Sein Sohn P.sammenit, der tehte im der Reihe der Aegyptischen Pharaonen, wird bezeitst im ersten Jahre seiner Regierung von Cambyses besiegt. Eine einzige Schlacht bei Pelusium, und eine kurze Belagerung von Memphis reichen hin, den Thron der Pharaonen über den Haufen zu werfen, und Aegypten Dearonen über den Haufen zu werfen, und Aegypten 525 zur Versischen Provinz zu mechen. Den Haß des Siegers stühlte vorzüglich: die machtige Priesterkaste; und es war wohl weit mehr Politik als blinder Reliagionsfanatismus, der ihr die Verfolgung zuzog, die über ste erging.
  - 8. Zustand und Schicksale Aegyptens als Persizsche Provinz. Es bekommt nach Cambyses Tode
    Persische Statthalter, und wird also eigne Satrapie.
    Nachdem der erste Sturm vorüber war, ward Aegypz,
    ten gelinde von den Persern behandelt. Es bezahlte
    einen mäßigen Tribut, wozu noch einige Regalien,
    besonders die Fischerei in dem See Moeris, kamen;

allein bemungeachtet entstanden wiederholte Empd=
rungen, die dem Haß und dem Einfluß der Pries
sterkaste vorzüglich ihren Ursprung zu verdanken gehabt
zu haben scheinen. Die erste noch unter Darius 488
his Hystaspis, aber von Verres gestillt. Die Folge davon 484
war Erhöhung des Tributs. Die zweite Emporung
mit Hülfe der Athenienser unter dem Könige In as bis
rus während der Regierung von Artarerres I.; ges 456
stillt burch Megubyzus. Die britte Emporung,
unter Darius II., die besonders durch die Unterstüs 414
hung der Griechen von längerer Dauer war; und wos
durch der Thron der Pharaonen gewissermaßen wieder
ausgerichtet wird.

Dieser Abfall ber Aegypter dauerte bis 354. Als Könige werben in bieser Zeit genannt: Amprtaeus † 408. Psammetich um 400. Rephreus um 397. Pausicis † 375. Necztanebus I. † 365. Aachos † 363. Nectanebus II. besiegt von Artarerres III. 354.

## Carthager.

Quellen. Die erfte große hanbelnbe und zugleich eros bernbe Republit, welche die Geschickte kennt, ist unstreiztig ein Phanomen, bas vorzugsweise ber Ausmerksamkeit bes Geschichtforschers werth ift. Leiber! aber ist unsre Kennt-niß ber Geschichte Carthagos sehr mangelhaft, weil wir keinen Genes Werks gemacht hätte. Die Griechischen und Römischen Geschichtscher schrieben zunächst die Geschichte ihres Lanbes, und erwähnten Carthagos nur in so fern, als es mit diesem

in Berbindung fant. Dies gist sewohl von Polybins, und Dio dor, als Livius und Appian, und die Rachrichten von Justin, der allein über die frühern Schicklale
Carthagos etwas sagt, sind leider! sehr dürftig; jedoch aus
Theopomp geschöpft. (cf. Comment de kontidus Justini in
Cammentat. Soc. Gotting. Vol. XVp). Außerdem sehlt es
uns, da herodot uns hier verläßt, gänzlich an einem Schrifts
steller, der Carthago in seinem Flor gesehen hätte; Polybius sah nur noch seinen Falk, die übrigen schrieben tangemachber. So wenig indes eine zusammenhangende Geschichte
von Carthago sich geben läßt, so kann man doch ein Gemählbe
bieses Staats nach seinen hauptzügen entwerfen.

Reuere Schriftfteller über Carthago finb :

Handaucu de republica Carthaginensium. 1664. Gine brauchbare Compilation.

Geschichte ber Republit Carthago, in zwei Theilen. Frants-furt. 1781. - Faft bloge Rriegsgeschichte.

Dampmartin Histoire de la rivalité de Carthage et de Rome, T. I. II. 8. — Sehr oberflächlich.

w. Botticher Geschichte ber Carthager, Theil I Berlin 1827. Die beste Bearbeitung, mit Benugung ber neuern Forfchungen.

Ber Abschnitt über die Carthager in meinen Ibeen 2c, Theil II. B. I. 1825. Bierte Ausgabe,

Die Geschichte Carthagos läßt sich am bequem: sten in drei Perioden theilen. I. Bon der Erbauung bis auf den Anfang der Kriege mit Sprakus; von 880—480 v. Chr. II. Von dem Anfange der Kriege mit Sprakus dis auf den Anfang der Kriege mit Rom; von 480—264. III, Bon dem Anfange ber Kriege mit Rom bis auf die Zerstörung Carthagos; von 264—146.

# Erfter Zeitraum.

Bon ber Erbauung Carthagos bis auf die Kriege mit Sprakus; pon 880—480 \*).

1. Die Stiftung und erste Geschichte Carthagos war, wie alle sehr ftuhe wichtige Nationalbegebenheizten, burch lange Trabition in ein romantliches Gewand gehüllt. Die Sagen von der angeblichen Stifzterin Di do lassen sich nicht mehr auf reine historische Wahrheiten zurücksuhren; indeß scheint doch so viel batans zu erhellen, daß politische Unruhen in der Mutzterstadt Thrus die Veranlassung wurden, daß eine Emigtanten Parthei sich nach dem, bereits mit andern Phonitischen Städten besetzen, Nordastika wandte, und gegen einen, dell Eingebohrnen sahrlich zu entzrichtenden, Tribut sich die Erlaubniß erkaufte, hier eine Stadt zu gründen, deren Lage so glücklich geswählt war, daß es nur von den Einwohnern abhing, sie zu dem zu machen, was sie wurde.

2. So langfam auch mahrscheinlich ber erfte Bachsthum Carthagos war, so stand es boch schon am Ende diefes erften Zeitraums in feiner Große ba,

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig: im innern Afien: Reich der Affprer, Basbytomier und erfte hante bes Perstann Reichs. Bei ben Griechen: Zeitraum won Enturg bis auf Themistotles., Bei ben Ramern: Periode ber Könige und ber Republit bis auf die Entstehung ber Bollstribunen.

als Herrscherin eines großen Gebiets in Afrika, und noch größerer auswärtiger Besitzungen. Entstehung des Carthagischen Gebiets in Afrika, durch die Unterjochung der benachbarten einheimischen Bolderschaften, und Gründung von Psanzörtern Carthagischer Burger in ihrem Gebiet, die sich allmählig mit ihnen vermischten (Libyphonices), und sie an Ackerbau und feste Wohnsitze gewöhnten. Die Einswohner dieses fruchtbaren Landes, das sich südlich bis zum Aritons See erstreckte, waren völlige Carthagische Unterthanen.

- 3. Anders war aber ihr Berhaltniß mit den Altz phonicischen Ruftenstädten; besonders Utika; benn wenn gleich Carthago auch über diese ein Uebers gewicht erhielt, so maaßte es sich doch keine willkuhrliche Herrschaft an, sondern stand vielmehr an der Spige eines Bundes; wenn gleich diese Bormunds schaft auch ofters in Druck ausarten mochte.
- 4. Vermöge eines Bertrags mit der benachbarten Republik Cyrene, gehörte ben Carthagern auch das ganze Land zwischen den Syrten, beffen Gin= wohner, die kotophagen und Nasamonen, zwar Nomaden blieben, aber wegen ihres Handels in das innere Afrika für Carthago höchst wichtig waren.
- 5. Colonials und badurch entstehendes Eroberungsfostein außerhalb Afrika. Man nimmt dabet ein sichtbares Streben mahr, sich auf Infeln fest-

ausehen, und blese ihrer Herrschaft zu unterwerfen. Alle Inseln bes westlichen Mittelmeers lagen zunächst in ihrem Plan, den sie bei Sardinien, den Balearischen und andern kleinern Inseln, dielz leicht auch Korsika, völlig, bei Sicilien aber nur zum Theil aussührten. Auch die Canarischen Inseln und Madera scheinen ihnen ganz gehört zu haben. Dagegen legten sie auf dem festen Lande, theils in Spanien, theils an der Westküsse von Afrika, vor den Kriegen mit Kom, gewöhnlich nur einzelne Pflanzstädte an. Sie befolgten bei biesen die Grundsähe, theils in die Fußstapfen ihrer Boreltern, der Phonicier, zu treten, theils ihre Pflanzsstädte so klein anzulegen, und so zu beschränken, daß sie sie stets in strenger Abhängigkeit erhielten.

6. Das Verdienst, das Gediet Carthagos durch große Etvberungen erweitert zu haben, gedührt vorzusweise dem Hause des Mago, der selber, so wie seine zwei Sohne und sechs Enkel, die Herrschaft der Republik in Sicilien, Sardinien und Afrika, zu eben der Zeit gründete, als Cyrus, Cambyses und Dazrius die Persische Monarchie stifteten, mit der Carthago auch schon damals in Verdindung gerieth, 550—480 v. Chr. Als große Eroberer traten daher die Carthager erst in dem vierten Jahrhundert ihres Staats auf, so wie auch damals die erste Seezschlacht erwähnt wird, die sie den Phockensern liezserten. Nicht weniger fällt in diesen Zeitraum die 539 Unlage ihrer Colonieen außerhalb den Saulen des Herz

#### 90 Erster Abschnitt. Peribbe vor Enrus.

Halfte ihred Ertrags geben mußten. 2. Dasselbe war der Fall bei ihren auswärtigen Provinzen, besons bers Sardinien. 3. Die Tribute, welche die Nosmadischen Stämme, theils in der regio Syrtica, theils auch zuweiten an der W. Geite, entrichteten.

4. Die Zölle, welche nicht nur in Carthago, sondern auch in allen Colonieen mit großer Strenge ethoben wurden.

5. Die Ausbeute aus ihren reichen Bergswerken, vorzüglich in Spanien. — Man muß bei ihren Finanzen nicht vergessen, daß viele der Bölker, mit denen sie handelten, oder die in ihren Heeren sochen, kein Gelb kannten.

11. Einrichtung und Um fang ihres San-Sie munichten bas Monopol bes Banbels . im Beffen ju behaupten; baber bie Befchrantung ibrer Colonieen; und bie moglichfte Entfernung Fremben von ihren Sanbelsplaten. Ihr Sanbel mar theils Geehandel, theils Canbhandel. Ihr Gees bandel war auf ihre Colonieen gegrunbet, und ging, auch außerhalb dem Mittelmeer, gewiß bis nach ber Rufte von Britannien, fo wie von Buinea. Banbhanbel wurde burch Caravanen geführt Botzüglich burch Die Momadenvoller zwischen ben Gyr= ten gebilbet murben; und ging theile nach Beffen, Rach Ummonium und Oberagypten; theils nach Guben in bas Cand ber Garamanten, und tiefer in bas thnere Afrika. 11 11 11 11 11

the making results with the minimum of the ci-

### Bweiter Zeitraum.

Bon bem Anfange ber Kriege mit Sprakus bis auf ben Anfang ber Kriege mit Rom. 480—264.

- 1. Diese zwei Jehrhunderte hindurch war der Besit von ganz Sicilien das hauptziel der Carthez gischen Politik, das sie mit einer seltenen hartnackigzteit versolgten, und dem sie oft sehr nahe waren, ohne es je ganz zu erreichen. Die wachsende Größe von Sprakus, das gkeichfalls nach dem Besit der ganzen Insel strebte, gab die Veranlassung zu dem Nationals haß, der jeht zwischen Sicilischen Griechen und Carzthagern entsteht.
- 2. Erster Versuch im Jahr 480, veranlast burch bas Bundniß mit König Xerres I. bei seinem Einfall in Griechenland. Allein noch vollständiger, als Themistokles die Perser bei Salamin schlug, schlägt Seston von Sprakus die Carthager bei Himera, und zwingt sie zu einem schimpslichen Frieden.
  - 3. Nach biefer Niederlage folgt eine ruhige Periobe von 70 Jahren, in der wir wenig von Carthago wissen. Rup mit Wahrscheinlichkeit können wir sagertdaß während, berselben der Grenzstreit mit Cynena geführt und zu Sarthagos Northeil entschieden und

#### 94 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

Siero's Bebertritt auf die Romifche Seits enticieben. Die Geschichte besselben f. unte m'in ber Romifchen Geschichte.

- 2. Der Krieg tostete ber Republik Sicilien und bie Perrschaft des Mittelmeers, wodurch das Schickfal ihrer übrigen auswärtigen Bestiungen auch schon im voraus bestimmt ward. Allein am gestährlichsten ward für den ersten Augenblick die ganze liche Erschöpfung ihrer Finanzen, die nach so vielen zerstörten und wieder gebauten Flotten, nach so vielen vernichteten und wieder gemiotheten Heeren, nicht bestremben kann. Sinen Kampf, wie diesen, hatte Carzthago noch nie bestanden; und die nächsten Folgen waren schrecklicher, als der Krieg selbst.
- 3. Die Unmöglithkeit, ihre Miethtruppen abzuzahlen, zieht eine Empörung von diesen nach sich, bie schnell in einen Aufstand ihrer, im Kriege auf bas Aeußerste gedrückten, Unterthanen ausartet, und ein viertehalbjähriger Bürger-Krieg war bie Folge davon, der vermuthlich den Römern die Mühe erspart haben wurde, Carthago zu zerstören, wenn es nicht durch Hamiltar's heldengeist gerettet ware.

Diefer Krieg, ber von 240 bis 237 dauerte, hatte aber für hen Staat die bleibenbsten Folgen; da durch ihn ber 3wist zwischen hamiltar und hanno dem Großen entstand; der has mittar bewog, sich in einer Volksparthei gegen den Senat eine Stube zu suchen.

- 4. Die Emporung breitete sich aber auch nach Sarbinien aus, und zog ben Berluft biefer hochst wichtigen Insel nach sich, die von den Romern, bloß im Gefühl ihrer Uebermacht, gegen den geschlossenen Frieden, unter Drohungen in Besit, genommen wurde, 237
- 5. Der Einfluß der Barkas, unterfiche durchdie Bolksparthei gegen den Senat, gewinnt in Carthage jest baber sichtbar die Oberhand; und das neue große Projekt durch die Eroberung Spaniens,
  wo men schon Besitzungen und Handelsverbindungen; hatte, Ersatz für das verlorne Sicilien und Sardiz,
  nien zu suchen, ift die erste Frucht davon. Es war
  offenbar zunächst ihr Projekt, zur Stüte ihrer Famizlie und ihrer Parthei; aber bald sollten die Spanizsch en Silbergruben der Republik auch die Mittel
  zu einem erneuerten Kampfe mit Rom verschaffen.
- 6. In neun Jahren, die Hamitkar, und acht; die sein Schwiegersohn und Rachfolger Habdrubak; fommandirte (237—221), wird (das ganze subliche) Spanien, die an den Iberus, theils durch friedliche Unterhandlungen, theils durch Gewalt unter die Herrzischaft der Carthager gedracht; und nur ein Betgiescher mit den Römern, in dem der Iberus als Grenze 226 bestimmt, und die Freiheit von Sagunt bedungen wird, hindert weitere Fortschritte. Hasdrubak front seine Siege als Feldherr und Staatsmann durch die Unlage von Neus Carthago (Carthagena), dem kunfeltigen Hauptplate der Carthagischen Macht in dem neuers

ervberten Lande. Als Hasbrübal im Jahre 221 binch Meuchelmiord fallt, sett es die Parthei ber Burths burch, daß Hamiltar's Sohn, der einundzwanzigsaberige Hannikat, sein Nachsotger wird. Jur Ausfahrtung bes erblichen Projekts in seinem Hause, zu "einem neuen Kampse mit Rom, sand er in Spanien fast ston Alles vorbereitet; ind bie ganze Betretbung beschen zeigt auch, wie überwiegend dimais ber Enstustiver Barkas in Carthago war." Hatte die Republik wir Barkas in Carthago war." Hatte die Republik mit eben dem Eiser für bar Seewesen geforgt, also ihr großer Feldherr für den Landkrieg, so indistribute

6. Dieser zweite Arieg kostete ber Republik, so lange ben: Schauplug besselben nicht wech Afrikativers, seit weitem nicht die Anstrogung jakot ber erstet, weil er meist auf Kosten Spanienst und; Italiens geführt ward. Aber docht gab es eine starke Varthei, Hunna an ihrer Spisse, die den Friedent wollte: Habe sie auch unrecht? Aber: begreissicht wollsten ihn die Bartas nichtz und ihr Einsluß bliebender wiegend. Der Feldherr der sicht Kinstus bliebender mieten in dem Lande seiner machtigen Feinde, fast ohner Unterstützung von Jaus, durch Politik nicht weniger, als durch die Wassen zu erhaltent wußte, erzwingt unzu sere Bowanderung. Aber idie Frage, ob mitgend des

Kampfe nie ein gunstiger Augenblick fur ben Frieden verfaumt ward? — kann man nicht geradezu verneis nend beantworten. Gewiß aber hat der Sieger von Cannae, durch bas Miglingen seiner liebsten Entwurfe, hart genug dafür gebüßt.

- 7. Der zweite Friede mit Rom raubte Carthago alle seine Lander außerhalb Afrika, so wie seine Flotte, die den Romern außgeliesert wurde. Es sollte ein bloßer Sandelsstaat bleiben, der unter Romischer Bormundschaft stand. Allein seinen gefährs lichsten Feind erhielt Carthago in diesem Frieden in Afrika selbst, durch die Erhebung des Masinissa von Aumidien. Sein Streben, seine Nosmaden zu Ackerleuten und Städtebewohnern umzubils den, mußte schon an sich die ganze bisherige Kriegss versassung Carthagos ändern; und außerdem hatte die Römische Politik dafür gesorgt, daß der sehr unbestimmt abgefaßte Artikel zu seinem Bortheit in dem letzen Friedenstractat, es nicht an Streitigkeiten konnte mans geln lassen.
- 8. Auch nach bem ungludlichen Frieden behauptet sich die Parthei der Barkas, und Hannibal kommt als höchster Magistrat an die Spige der Republik. Sein Versuch einer Reform der Verfassung des Staats und der Finanzen, durch die Berzstörung der Oligarchie des Centumvirats, und die das mit verbundene Berruttung des Finanzwesens. So vollkommen auch der erste Schlag glüdke, zeigte sich Derren's dist Schrift. 7. B.

#### 98' Erster Abschnitt. Periode vor Eprus.

boch bald, bag ariftofratische Partheien fich nicht wie Armeen vernichten laffen.

Die Ausartung ber Carthagifden Berfaffung war burch bie bemofratische Raction, burch welche bie Bartas anfangs felber fich boben , veranlagt. Das gefehmäßige Unfeben bes Senats und ber Magiftrate war burch fie gefchmacht, unb biefes hatte bafür ber Ordo Judicum, (höchft wahrscheinlich bas hohe Staatstribunal ber Bunbert) an fich und übte ale allmächtige Staatsinquisitien, beren .Mitglieber lebenslänglich blieben, einen brudenben Def-Dabei erganzte es fich felbft aus ben abge= potismus aus. gangenen Kinangverwaltern, und theilte mit biefen ungeftraft bie Ginklinfte bes Staats; Sannibal gerriß bies Dligardengewebe burch ein Gefeb: inbem er bie lebenstangliche Dauer in eine jahrige Dauer veranberte. barauf bewertstelligten Reform ber Kinangen ergab fich, bag auch nach allen ben Rriegen und Berluften bie Ginkunfte ber Republit nicht nur ju ben gewöhnlichen Ausgaben | unb ber Abtragung ber Tribute an Rom hinreichten . fondern bağ auch noch ein Ueberschuß blieb. Schon nach 10 Jahren tonnte fich Carthago freiwillig erbieten, ben gangen, in mehrern Terminen gu gablenben, Eribut auf einmal! abzutragen.

9. Die gestürzte Parthei, die jeht gleiches Interzessesse mit Rom hatte, verbindet sich mit der Römischen; und verräth den Römern den zu früh kund gewordenen neuen Plan Hannibal's, in Verbindung mit Untiochus dem Großen, König von Syrien, den Krieg gegen Rom zu erneuern. Sine Römische Gesandtschaft, unter einem andern Vorwand hinübergeschickt, soll die Auslieferung Hannibal's verlangen; und nur durch eine heimliche Flucht zum König Antiochus konnte er 195 sich nach Assen retten, wo er jeht eine Haupttriebseder

## Carthager.

bes Kriegs gegen Rom mutbe, ohne boch nach ferfem Bunfch bie Carthagische Republit mit barin verfiechten zu können.

S. unten bie Gefdichte bon Sprien.

10. Hannibal's Entfernung brachte Carthago wies ber unter die Bormundschaft von Rom, welche dieses dutch die listige Benugung der Factionen unter einem Anschein von Großmuth zu erhalten wußte. Selbst die patriotische Parthei scheint bei den raschen Schritten, zu denen sie mehr als einmal, besonders gegen Mafinissa und seinen Anhang, verleitet wurde, ein Werkzug in den Handen Roms gewesen zu sepn.

12: Händel mit Masinissa; und dadurch bes wirkte allmählige Theilung des Garthagischen Gebiets in Afrika. Die Art der Entstehung dieses Gebiets ers leichterte das Aufsinden der Ansprüche auf jeden Theil desselben, und die Vermittelung Roms, die bald absichtlich gar keine, bald eine partheissche Bermittelung war, sicherte dem Rumidter stets den Besis.

Schon 199 nachtheiliger Bergleich mit Masknissa auf 50 Jahre. Aber bereits 193 Berlust ber reichen Provinz Emsporin. — Berlust einer andern ungenannten Provinz, auf die Masinisso von seinem Bater her Ansprüche hatte, 182. — Wegnahme der Provinz Apsta mit 50 Stäbten um 174. Wahrscheinlich damals Caro's Gssandtschaft, der beleibigt zurückgeht, weil man seinen Ausspruch nicht ansnehmen wollte, und Urheber des Projects der Zerstörung Carthagos wird. — Reue händel um 152. Vertresbung der Parthei des Masinissa aus Carthago; und darüber ausgebrochener Krieg, in dem der Vojährige König noch persöns

kules, an der Ufrikanischen Kuffe durch Hanno, an der Spanischen durch Himilf on, wahrscheinlich Beide Entel des Mago. Eben dahin gehört auch der erste 509 handelstraktat, den sie mit Rom schlossen, in dem sie bereits als herren von Sardinien, von Afrika und einem Sheil von Sicilien, erscheinen.

7. Diese Eroberungen und ihre Behauptung machten die Aufbringung und Erhaltung großer Flotten und Armeen nothig, welche letzteren nach der geswöhnlichen Sitte von zugleich handolnden und kriegerischen Wölkern größtentheils aus Miethtruppen bestanden. Aber kein Polt hat diese Methode in dem Umfange ausgeübt, wie sie, denn halb Afrika und Europa lieserten ihnen ihre Krieger. — Schilderung eines Carthagischen Heers, und Entwickelung der Vorziheile und Nachtheile dieser Einrichtungen. — Einrichtung ihres Seewesens. Der Staat unterhielt sehr zahlreiche Kriegsflotten, nehst einer Menge (wahrschlich öffentlicher) Sklaven, die als Ruderskeite gebraucht wurden.

8. Die innere Verfassung Carthagos bilbete sich, wie in allen reichen Handelsstaaten, zu einer Aristokratie, die zugleich auf Abel und Reichthum gegründet war, aber doch stets einen Jusak von Volksherrschaft behielt. Die Staatsgeschäfte waren in den Handen der zwei Suffeten oder Ronige, die ihre Wurde wahrscheinlich auf Lebenszeit bekleideten, und des Senats (Bovan), der wieder

einen engern Ausschuß (bie repowele) enthiels. Die Wahl ber Magistrate war bei dem Bolke, und die gesetzgebende Gewalt theilte es mit den Susseten. Die Civil- und Militarmacht warengewöhnlich getrennt; die Feldherren waren nicht immer, wie in Ront, zusgleich Magistratez wiewohl sie es senn konnten; wohl aber hatten sie einen Ausschuß aus dem Senate zur Seite, von dem sie mehr ober weniger abhängig waren,

Q. Als Stütze der Verfassung ward gegen die Einsgriffe zu machtiger Aristokraten, besonders der Feldberren, als der Glanz der Eroberungen der Mago's die Republik mit einer militarischen Herrschaft zu bedrohen schien, und schon zunächst var ihnen ein Feldberr Malchus einen wirklichen Versuch zur Untersochung Carthagos gemacht hatte, das hobe Staatstribunal der Hundertmanner, errichtet; das zwar diesen Zundertmanner, errichtet; das zwar diesen Zwed erfüllte; aber späterhin sich selber eine Gewalt anmaßte, die in wahren Despotismus ausartete. Wahrscheinlich bildete es zugleich den engern Ausschuß im Senat.

10. Ueber die Finanzeinrichtungen der Carsthager sind mir am schlechtesten unterrichtet. Sie scheinen folgende Hauptquellen ihrer offentlichen Einstunfte gehabt zu haben. 1. Die Tribute, welche sie van den verdündeten Städten, und von ihren Ufrikanischen Unterthanen zogen. Jene bestanden ip Gelb, diese meist in Naturalien, und wurden willskührlich bestimmt, so daß sie in dringenden Fällen die

## 90 Erfter Abschnitt. Periode vor Chrus.

Halfte ihres Ertrags geben mußten. 2. Daffelbe war ber Fall bei ihren auswärtigen Provinzen, befonzbers Sarbinien. 3. Die Tribute, welche die Nozmadischen Stämme, theils in ber regio Syrtica, theils auch zuweiten an der B. Geste, entrichteten.

4. Die Zölle, welche nicht nur in Carthago, sondern auch in allen Colonieen mit großer Strenge erhoben wurden.

5. Die Ausbeute aus ihren reichen Bergzwerken, vorzüglich in Spanien. — Man muß bei ihren Finanzen nicht vergessen, daß viele der Bolker, mit denen sie handelten, oder die in ihren Heeren sochen, kein Gelb kannten.

11. Einrichtung und Umfang ihres Sans bels. Gie munichten bas Monopol bes Banbels, im Beften zu behaupten; baber bie Befchranfung ib= rer Colonieen; und bie moglichfte Entfernung aller Kremben von ihren Sanbelsplagen. Ihr Handel mar theils Seehandel, theils Landhandel. 3hr Gee handel war auf ihre Colonieen gegrundet, und ging, auch außerhalb bem Mittelmeer, gewiß bis nach ber Rufte von Britannien, fo wie von Guinea. -Banbhanbel wurde burch Caravanen geführt 4 botzualich burch die Nomabenvolker zwischen ben Gyrten gebilbet wurden; und ging theils nach Beffen, nach Ammonium und Oberagypten; theils nach Gue ben in bas Band ber Garamanten, und tiefer in bas innere Afrika. - - 1 Jul

old milling though his being the of

#### Bweiter Zeitraum.

Bon bem Unfange ber Kriege mit Sprakus bis auf ben Anfang ber Kriege mit Rom. 480 — 264.

- 1. Diese zwei Jehrhunderte hindurch war der Besit von ganz Sicilien das hauptziel der Carthagischen Politik, das sie mit einer seltenen hartnackigkeit versolgten, und dem sie oft sehr nahe waren, ohne
  es je ganz zu erreichen. Die wachsende Größe von
  Sprakus, das gleichfalls nach dem Besit der ganzen
  Insel strebte, gab die Veranlassung zu dem Nationalhaß, der jest zwischen Sicilischen Griechen und Carthagern entsteht.
- 2. Erster Bersuch im Jahr 480, veranlaßt burch bas Bundniß mit König Terres I. bei seinem Einfall in Griechenland. Allein noch vollständiger, als Themistotles die Perser bei Salamin schlug, schlägt Seston von Sprakus die Carthager bei himera, und zwingt sie zu einem schimpslichen Frieden.
  - 3. Nach biefer Niederlage folgt eine ruhige Deriobe von 70 Jahren, in der wir wenig von Carthago wiffen. Rup mit Wahrscheinlichkeit können wir sagent daß während, derselben der Grenzstreit mit Conena geführt und zu Carthagos Northeil entschieden in und

#### 94' Erster Abschnitt. Periode vor Eprus.

Siero's Bebertritt auf die Romifche Seits enticieben. Die Gefchichte beffelben f. unte n'in ber Romifchen Gefchichte.

- 2. Der Krieg koftete ber Republik Sicilien und bie Herrschaft bes Mittelmeers, wodurch bas Schickfal ihrer übrigen auswärtigen Besthungen auch schon im voraus bestimmt ward. Allein am gestährlichsten ward für den ersten Augenblick die gande liche Erschöpfung ihrer Finanzen, die nach so lvielen zersichten und wieder gebauten Flotten, nach so vielen vernichteten und wieder gemietheten Heeren, nicht best fremden kann. Einen Kampf, wie diesen, hatte Carzthago noch nie bestanden; und die nachsten Folgen waren schrecklicher, als der Krieg selbst.
- 3. Die Unmöglichkeit, ihre Miethtruppen abzuzahlen, zieht eine Emporung von diefen nach sich,
  bie schnell in einen Aufstand ihrer, im Ariege auf
  bas Aeußerste gebrückten, Unterthanen ausartet,
  und ein viertehalbiähriger Bürger-Arieg war bie Folge bavon, der vermuthlich den Römern die Mühe
  erspart haben wurde, Carthago zu zerstören, wenn
  es nicht durch Hamiltar's heldengeist gerettet
  ware.

Diefer Krieg, ber von 240 bis 237 bauerte, hatte aber für hen Staat die bleibenbsten Folgen; da durch ihn ber 3wist zwischen hamiltar und hanno dem Großen entstand; ber has mittar bewog, sich in einer Boltsparthei gegen ben Senat eine Stuge zu suchen.

- 4. Die Emporung breitete fich aber auch nach Sarbinien aus, und zog ben Berluft biefer hochst wichtigen Insel nach sich, die von den Romern, bloß im Gefühl ihrer Uebermacht, gegen den geschlossenen Frieden, unter Drohungen in Besit, genommen wurde, 237
- 5. Der Einstuß dan Barkas, unterstüßt durchte Bolksparthei gegen den Senat, gewinnt in Corethago jest baher sichtbar die Oberhand; und das neue große Projekt durch die Eroberung. Spaniens, wo men schon Besitzungen und Handelsverbindungen batte, Ersatz für das verlorne Sicilien und Sardisnien zu suchen, ist die erste Frucht davon. Es war offenbar zunächst ihr Projekt, zur Stütze ihrer Famislie und ihrer Parthei; aber bald sollten die Spanisichen Silbergruben der Republik auch die Mittel zu einem erneuerten Kampse mit Rom verschaffen.
- 6. In neun Jahren, die Hamiltar, und acht; die sein Schwiegersohn und Nachfolger Hakbrubalistemmandirte (237—221), wird (das ganze stülliche) Spanien, die an den Iberus, theils durch friedliche Unterhandlungen, theils durch Gewalt unter die Herrzschaft der Carthager gebracht; und nur ein Betgleicher mit den Römern, in dem der Iberus als Grenze 226 bestimmt, und die Freiheit von Sagunt bedingen wird, hindert weitere Fortschritte. Hasdrubal front seine Siege als Feldherr und Staatsmann durch die Unlage von Neus Carthago (Carthagena), dem kunfel tigen Hauptplas der Carthagischen Macht in dem neus:

gefehrter Forfchungen , hatte querft bie Untersuchung rege. gemacht.

Abode heilige Sage ber Perfer 1823. Das hauptwerk zur Critit bes Zenbavesta.

Serste imnere Einrichtungen des Persischen Reichs unter Chrus. Keine neue allgemeine Organissation, sondern meist Fortdauer der bestehenden Versfassingen unter den Besiegten, die ihre Aribute zu entsrichten haben. Den Feldherren, die mit zahlreichen Armeen in den Ländern der Besiegten bleiben, werden königliche Beamte zur Erhebung der Aribute an die Seite geset. Jur Behauptung der Herrschaft ausser den zahlreichen Armeen häusige Verpstanzung der Wormals verpstanzten, wie dieses bei den Juden geschah. — Auch selbst Besehle zur Entnervung der kriegerischen Bölker durch weichliche und weibische Erziehung; wie bei den Lydern.

6. Cyrus hinterläßt zwei Sohne, von benen ihm ber altere Cambyfes als König; ber jungere Smerzbis (nach Etesias Zanyorarces), als tributfreier herr von Bactria und ben öftlichen Ländern folgt; ber aber balb, auf Veranstaltung bes altern Brubers, umgebracht wird.

<sup>7.</sup> Unter Cambyses werden die Eroberungen bis ber Perfer nach Ufrika ausgebreitet; Aegypten wird 522 Perfische, Provinz, und das benachbarte Libyen nebst

Eprene unterwirft sich freiwillig. Allein bie bopspelte Erpedition gegen die reichen handelsplate, nach Besten gegen Ummonium, und nach Suben gegen Meroe mislingt ganzlich; und die gegen Carsthago kann gar nicht unternommen werden, weil die Aprier ihren Beistand zur See versagen. — Eine Colonie von 6000 Aegyptern wird nach Sustana verspflanzt.

- 8. Die Harte, beren Cambyses in Aegypten bes schulbigt wird, traf wohl mehr die machtige Priesters kaste, als die Nation; und hatte ihren Grund mehr in politischen als in religiösen Berhältnissen. Uebers haupt aber hat man Ursache gegen das Bose, was von Cambyses erzählt wird, mistrauisch zu seyn, da wir ihn nur aus den Schilderungen der Aegyptischen Priester, seiner Feinde, kennen.
  - 9. Die Usurpation bes angemaßten Smerbis (ober Tanporarces) war ein Bersuch ber Magier, eine Medische Dynastie wieder auf ben Ihron zu bringen, vermittelst einer, im Innern des Serails gespielten, Intrigue. Sie kostete burch einen Zusull Cambyses das Leben; nachdem er 7½, (nach Cetsias aber 18 Jahre,) regiert hatte.
  - 10. Der falsche Smerbis behauptet fich 8 Mona: the, indem er durch eine dreijahrige Erlassung aller Tribute die besiegten Bolter sich geneigt zu machen sucht; allein die Entdedung bes Betrugs verursacht

eine Zusammenverschwörung von 7 der vornehmsten' Perser, die keinen Meber über sich wollen regieren lassen, die bem Usurpator bas Beben kostet.

11. Die innere Organisation des Reichs konntesich unter Cambyses, der mehrentheils in Kriegen
abwesend war, so wenig als unter der kurzen Regiezrung des Pseudosmerdis, weiter fortbilden. Es
bleibt daher noch die unter Cyrus gemachte Einrichz
tung. Allein die Einführung des Medischen Hoscezremoniels unter dem herrschenden Stamm der Perzi
fer, und der Uebergang dieser zu sesten Wohnsigen,
macht die Erdauung von Residenzen sür das Hosp
lager der Könige nothwendig; unter denen die zu
Persepolis (S. oben S. 22.) währscheinlich schon
innter Cyrus angesangen, unter Darius und Fernes
vollendet ward.

Die besten Abbilbungen ber Denkmähler von Persepolis, burch tifre Bauart, ihre Soulptur, und ihre Inschiften in ben Reifalnhabeten gleich merkwürdig, sinden sich in ben Reisen von Chardin, Riebuhr und Kers Porter. Erläuferungen: Serder's Persepolis. In ben gesammelten Schriften B. I. Peine Erläuterungen in Ibeen 2c. Th. I. B. I. 1815.

Bu ben Untersuchungen über die Inschriften bereiteten am meisten vor:

DE Sacr Memoires sur divertes antiquités de la Perse: à Paris. 1793. 4., wenn sie sich gleich nur auf die Erläutes rung der spätern Denkmähter aus den Zeiten der Saffanis ben beschränken. Die Entzisserung der Altspersischen Reilsschriften, ist nach den Versuchen von Tychsen, Munter, und Lichtenstein am weitesten gebracht durch:

Grotefend über die Erklarung ber Reilichriften , befonders ber

Inforiften von Perfepolis, unter ben Beilagen gu meinen Ibeen zc. B. II. 1816. mit beigefügtem Benbalphabet.

- R. Raft fiber bas Alter und bie Echtheit ber Benbsprache und bes Benbavefta, und herstellung bes Benbalphabets, aus bem Danischen überseht von F. v. b. hagen. Berlin. 1826. Bestätigung ber Echtheit, und ber Grotefenbschen Ertlarungs. methobe, mit einigen Beranberungen.
- 12. Nach einer, sehr merkwürdigen, Berathschlagung über die einzurichtende Regierungsform unter den steben Berschwornen, war Darius, der Sohn des Systaspis, ans dem Hause der Achanieniden, durch ein Orakel auf den Thron erhoben, und suchte durch die Berheirathung mit zwei Tochtern des Cyrus seine Rechte noch mehr zu befestigen.
- 13. Die 36jährige (nach Ctesias 31jährige) Re= 522 gierung von Darius I. ist gleich merkwürdig, sowohl bis 486 für die außern als innern Verhältnisse des Persischen Reichs. Für jene durch die großen Heerzüge und Eroberungen, durch welche das Persische Reich seinen größten Umfang erhielt; für diese durch mehrere wichtige Anstalten, welche für die innere Organissation desselben gemacht wurden.
- 14. So wie die Heerzüge der Perfer unter Cyrus gegen die Lander Usiens, und unter Cambyses gegen Ufrika gerichtet waren, so sind sie es unter Darius I. vorzugsweise gegen Europa; wiewohl auch in jenen beiden andern. Welttheilen bas Perfische Gebiet noch erweitert wurde. Allein auch unter Darius I. entste-

hen schon bie, für die Perser so verderblich gewordes nen, Kriege mit den Griechen, stets angefacht und unterhalten durch ausgewanderte oder gestüchtete Grieschische Große, die am Persischen Hose einen Zusluchtseort fanden, und sich eine Parthei zu machen wußten.
— Erstes Beispiel der Art kurz nach der Ahronsbesteigung des Darius, an Syloson (dem Bruder des Polykrates, gewesenen Beherrschers von Samos), welche Insel auf sein Bitten von den Persern einsgenommen, und nach einer kast ganzlichen Bertitgung der mannlichen Einwohner ihm übergeben wird.

- 15. Große Empörung in Babylon, bas sich noch nicht an fremde Herrschaft gewöhnen konnte. Erst nach einer Belagerung von 21 Monathen kann 516 es Darius burch eine Kriegslist inne bekommen. Je machtiger diese Stadt, und je wichtiger ihr Besis war, um besto größer war von jest an die Eifersucht der Persischen Könige, mit der sie es bewachten, ins dem sie auch selber einen Theil des Jahrs daselbst zus brachten.
- 16. Erster großer Heerzug von Darius gegen die Scythen in die Länder nördlich vom schwarzen 513 Meer, um den vormaligen Einfall der Scythen in Asser, und daher als allgemeine Nastionalunternehmung betrachtet. So unglucks lich der, wie es scheint in einem sehr großen Umfange ausgeführte, Zug auch gegen die Scythen selber aussssiel, wo die durren Steppen der Ukraine die Perfer

jum Rhatzug nothigten, so behaupteten fie sich boch in Thracien und Macedonien, und behielten also seit= bem festen Fuß in Europa.

Ueber das Gigenthumliche ber Persischen Rationalkriege ober großen heerzüge, woran alle besiegten Bölker Antheil' nehmen muffen, im Gegensat gegen andere Kriege, die nur mit Persischen Truppen geführt wurden.

17. Glüdlicher als die Expedition nach ber Doz nan wurde die gegen den Indus ausgeführt; nach: 509 bem vorher ein Grieche Schlar eine Entdeckungs: reise diesen Fluß hinunter hatte machen mussen. Die Gebirg-Länder am nördlichen Indus kommen jest un: ter Persische Herrschaft; und der Indus selbst wird Grenze des Persischen Reichs. Um dieselbe Zeit, wo Darius selber an der Donau und am Indus socht, unternimmt sein Statthalter Aryandes in Aegypten einen Zug gegen Barka, um die Ermordung des Königs Arcesilaus zu rächen, der die Berstörung der Stadt und die Verpflanzung der Bewohner nach Assen zur Folge hat.

18. Mein von viel größeren Folgen mar der, wie es Anfangs schien, geringe Aufstand, den die Asia=
tischen Griechen auf Anstisten des Aristagoras, 502
Statthalters zu Milet, der von seinem Berwandten, bis
dem misvergnügten Histiaeus, am Persischen Hose
insgeheim unterstützt wurde, erregten. Die Theilnah=
me der Athenienser an demselben, welche die Ber=
brennung von Sardes verursachte, ward Beran= 500

lassung zu dem Rationalhasse zwischen den Persern und den Europäischen Griechen, und der ganzen Aribe der daraus folgenden Kriege. Die Berbundeten unsterlagen zwar diesmal; aber die Seeschlacht bei der 196 Insel Lada wurde schwerlich den unglücklichen Ausgang gehabt haben, wenn die Berbindung nicht schon im Boraus durch die List und das Gold der Perser ware getrennt gewesen. So endete aber der Krieg mit der Bezwingung der Jonier, und der Zerstörung ihrer blühenden Hauptstadt Milet, die damals mit Aprus und Carthago den Welthandel theilte.

19. Erfter Angriff auf Griechenland, bee 490 fonders Athen. Der burch bie Berbrennung pon Garbes gegen die Athenienser erbitterte Daraus, mirb noch mehr burch ben vertriebenen Beherricher Uthens, Sippias, ben Cobn bes Pifffratus, aufgeneist, ber an feinen hof fich gefluchtet hatte, und ben offenbar bie Seele biefer gangen Unternehmung marb. gleich ber erfte vorläufige Berfuch unter Marbonius 492 burch Sturm miggludte, fo warb boch ber barauf 490 folgenbe Sauptzug mit fo vieler Rlugbeit und Renntnig bes Landes unternommen und ausgeführt, baff man babei bie leitenbe Sand bes Sippias nicht Selbft bie Schlacht bei Mara: verfennen fann. 490 thon, die von Persischer Seite fast nur ein falscher But. Angriff gewefen gu fenn icheint, murbe ben Rrieg nicht entschieden haben, wenn nicht bie Geschwindigkeit bes Miltiades ben Sauptangriff ber Perfer auf Athen vereitelt batte.

29. Wenn Darius I. burch biese auswärtigen Briege bas Reich schwächte, indem er es zu erweistern suchte, so find bagegen seine Berdienste um die Organisation bes Innern desto größer. Seine Regierung ist der Zeitraum, der bei jedem zur Herzschaft gelangten Nomadenvolke, das zu dürgersicher Kultur fortgeht, einmal eintreten muß, wo das Stwesden zu der Einsuhrung einer solchen Berkassung, die freilich aber nur allmählig sich ausbilden kann, sichtbar wird.

21. Eintheilung bes Reichs in 20 Satraspien, und damit verbundene regelmäßige Bes frimmeng ber Tribute; jedoch Anfangs nur burch Abtheilung nach den verschiedenen tributären Bolkern, aus der erst allmählig eine geographische Einstheilung erwuchs, bei der man indeß größtentheils die disherige Abtheilung der Länder beibehielt.

Beweis, daß die Eintheilung in Satrapien zunächst nur eine Abtheilung für das Civilgouvernement und die Erhebung der Abgaben, getrennt von der Militärgewolt, war. Pflichsten der Satrapen. Sorge für die Auftur des Landes, bes sonders den Ackerdau; und Erhebung der mancherlei Tribute, nebst Ausrichtung aller königlichen, auf die Provinzialangeles genheiten Bezug habenden, Besehle. Es war Mißbrauch, wenn späterhin diesen Satrapen auch das Commando der Truppen übertragen wurde. — Andere Mittel zur Erhaltung der Abhängigkeit der Satrapen: Ihnen zur Seite gesehte königliche Schreiber, an die zuerst die königlichen Besehle kamen. — Periodische Bistationen der Provinzen durch unmittelbare königliche Abgeordnete, ober auch durch die Könige selbst; und zwar im Gesolge eines Deeren's disk Schrift. 7. 8.

Beers. — Amftellung von Gitboten burch bas ganze Reich jur Erhaltung ber sichern und ichnellen Communication mit ben Provingen, wie sie auch in ben Mogolischen Reichen katt fand; (aber keine Post, ha die Anstalt bloß für ben hof biente).

22. Das Persische Finanzwesen behalt fortz bauernb bas Eigenthumliche, bas größtentheils aus ber Entstehung bes Reichs burch ein erobernbes Noz madenvolk, bas auf Kosten ber Besiegten leben will, und aus der bespotischen Form ber Verfassung, folgt.

Erhebung von Aributen, meist in Naturalien, zur Ershaltung bes hofe und ber Armeen; und an eblen Metallen, nicht in gemünztem, soudern rohem Gold und Sider. Besteimmung bes daraus erwachsenben Schafes, eigenklich, als Privatkasse bes Königs. — Berschiebene andere Regalien. — Art der Bestreitung ber öffentlichen Ausgaben, durch Anweisungen auf die Einkünfte Eines ober mehrerer Derter.

23, Einrichtung bes Kriegswesens, wie es sich aus bem ursprünglichen Zustande ber Nation, und bem jetigen Bedürfniß, weite eroberte Lander burch beständig darin unterhaltene Truppen unter dem Joche zu halten, entwickelte.

Militärische Organisation ber Persischen Rastion, durch eine, burch das Ganze laufenbe, Decimalsabtheilung. — Königliche Truppen, theils auf bem platten Laube, nach einer Eintheilung bes Reichs in militärissche Cantons, theils die davon verschiebenen Besagungen in ben Städten. — Art der Unterhaltung der Truppen auf Kosten und durch die Abgaben der Provinzen. — Baldige Entstehung der Miethtruppen unter den Persern, be-

fondens ber Griechischen, und verberbliche Folgen davon.

— hauskruppen ber Satrapen und ber Großen. — Einsrichtungen im Fall eines allgemeinen Aufgebots bei Nationalkriegen. Einrichtung der Persischen Seemacht, die meist aus Phönicischen, oft auch aus Griechischen Asiatischen, Klotten bestand.

24. Seit Darius erhielt auch bas Hofleben ber Könige erst seine völlige Einrichtung; und bie Regies rung wird balb völlig eine Regierung aus bem Serail. Doch behielt die Lebensart der Könige, ins dem sie mit ihrem Hoslager, das entweder ganz oder vorzugsmeise aus dem Stamm der Pasargaden bes stand, nach dem Wechsel der Jahrszeiten von einer Restdenz zur andern zogen, noch immer einen Unstrich von Nomadenleben.

Die gewöhnlichen Residenzen Babylon, Susa und Echatana. Jehige Bestimmung von Persepolis, als Tobtenresidenz der Könige. — Unterhaltung des Hosses von den kostdarsten Produkten jeder Provinz, und das durch entstehendes strenges Ceremoniel für die Tasel des Kösnigs. — Innere Einrichtung des Serails. — Einsluß der Berschnittenen, und der Königin Mutter auf die Regierung.

25. Bereits Darius machte Anstalt zu einem neuen Rachekrieg gegen Athen, allein eine Empörung, die in Aegypten ausbricht, hindert ihn an der Aus-488 führung, und er stirbt nachdem er seinen ältesten 486 Sohn zweiter. Ehe Xerres I. als Enkel des Cyzrus auf Antried seiner Mutter Atossa, die Alles vermochte, zum Nachfolger ernannt hatte.

\$ 2

26. Kerres I., 486—465, ein Fürst, ber im Serail erzogen, nur die königliche Burbe zu repräs 484 sentiren versteht. — Unterjochung Aegyptens und härtere Behandlung besselben unter dem Satraspen Achaemenes, dem Bruder des Kerres.

27. Die berühmte Unternehmung von Kerpres gegen Griechenland ward wiederum durch die Kabale und Aufhetzungen der Griechischen Ausgemanderten, der Pisistratiden und des Wahrsagers Onomakritus, die sich der Person des Königs zu bemächtigen wußten, und eine Parthel unter den Großen hatten, so wie der Thessalischen Kursten, der Aleuaden, verursacht; dei der Aussichtung selber aber sah man, daß kein Hippias an der Spige stand; wenn gleich der Persische König das, was eigentlich sein Zweck war, Einnahme und Berstorung von Athen, allerdings erreichte.

Gritit ber aussührlichen Erzählung herobot's von dies sem Juge, als einer Nationalunternehmung, an Ber alle unterworsene Böller Antheil nehmen mußten. — Dresiähstige Jurüstungen im Persischen Reich, und Bundnis mit Carthago, um die Sicilischen Griechen zu unterjochen. 483—481. Der Jug selbst im Jahr 480; siber Klein=Asten und ben Pellespont durch Thracien und Macedonien. — Große Musterung des heers und Absonderung nach den Kölsterschaften dei Doriscus; deren genaue Beschreibung dei herodot höchst wahrscheinlich aus einer Persischen Urstunde entlehnt ward. — Einnahme von Therwörpplae durch Berrötherei, und an demselben Lage das Soetressen dei Artemissum; won Athen. Seetressen dei Salamin 23. Sept. 480, und Rückzug des Ferres, jedoch mit Zurückfassungsstieren ausgestuchten

Armee unter Marbonius. — Bergebliche Unterhandlung mit den Atheniensern. — Zweiter Feldzug bes Marbonius und Riederlage bei Plataeae, 25. Sept. 4793 (wodurch den Einfällen ber Perfer in Griechenland auf immer ein Ende gemacht wird,) so wie an bemselben Tage die Riederlage ber Armee und Berbrennung der Flotte bei Mycale in Borberasien.

polte unglückliche Heerzüge, durch so allgemeine Rastionalaufgebote veranstaltet, für die Schwächung und Entvölkerung des Reichs haben mußten, leuchten von selber ein. Der Vertheidigungskrieg, den jeht die Verser gegen die Griechen noch 30 Jahre fortsführen mußten, welche die Unabhängigkeit ihrer Asiatischen Landsleute verlangten, brachte ihre Wacht vollends aus ihrem Gleichgewichte, da sie sie nothigte Vorderassen, die entferntesse westliche Provinz, zum Rittelpunkt derselben zu machen.

29. So wenig furchtbar sie indeß auch jest ben Griechen burch ihre Wassen blieben, so sehr wurden sie es durch das schon jest angenommene Bestes chungssystem der Häupter Griechenkands, dessen exste Probe bei Pausanias über Erwarten gläckte, und auch seibst bei Themistokles vielleicht nicht ganz ohne Wirkung war. — Allein an Cimon sins den die Perser bald einen Segner, der ihnen die Herrassischen völlig entreißt, und endlich am Eurymedon an Einem Tage ihre Flotte und Landsarmee vernichtet; und durch die Einnahme der Thras 469

cifchen Cherfonefus ihnen ben Schluffel gu Eu-

30. Das Wenige was uns noch von Terres weiz, terer Regierung erzählt wird, find Intriguen bes Sezrails, das bereits damals, besonders durch die Koznigin Amistris, der Schauplat aller der Greuelwar, die hier einheimisch zu seyn pflegen, und von denen Terres selber zulett durch die Berschwörung des Artabanes und des Berschnittenen Spamitres das Opfer wurde.

Ob Kerres ber Ahasverus ber Juben ift? — Ueber bie Berfchiebenheit ber Rahmen ber Perfifchen Könige im Perfischen und Chalbaifchen; bie um so weniger befremben barf, ba es eigentlich blofe Zitel unb Beinahmen waren, bie fie nach ihrer Thronbesteigung annahmen.

- 31. Artarerres I. (Longimanus), 465—424. Die Berschwörung von Artaban brachte ihn burch die Ermordung seines Baters und alteren Bruders auf den Ahron, den er aber nur durch die Wiederermordung von Artaban sich sichern konnte. Seine 40jährige Regierung zeigt die ersten Symptome von dem Vorsall des Reichs, welchen aufzuhalten er dei manchen: guten Eigenschaften doch nicht Talente und Charakter genug besoff.
- 32. Schon gleich im Anfange ber Megierung Emsphrungen in den Provinzen, während der Krieg mit Athen noch immer fortgeht. Die Emphrung feines

Beubers Syftafpis in Bactria, tann nur erft burch zwei Schlachten unterdrudt werben.

33. Zweiter Abfall Aegyptens, veranlaßt durch den Lybischen König Inarus aus Marea in Werbindung mit dem Aegypter Amyrtaeus, und durch die Athenienser mit einer Flotte unterstütt. Ob: 463-gleich die Verbündeten nicht nur herren von Memphis wurden, sondern auch die Versische Armee unter dem Bruder des Königs Achaemenes schlugen, der daz bei sein Leben verlor, so wurden sie doch zuleht von Megabyzus, dem Satrapen von Sprien, überzwättigt und in Bhblus eingeschlossen, wo sie sich mit Inarus auf Capitulation ergeben mussen. Doch be: 456 hauptete sich Amyrtaeus sortdauernd in den moz rassigen Gegenden.

34. Der Griechische Krieg nimmt aber balb wieder eine üble Wendung für die Perser, da Cizman die Persische Flotte und Armee bei Cyprus schlägt. Die Gesahr ganz Cyprus zu verlieren nöthigt 449 darauf Artarerres I. zu einem Frieden mit Athon, worin er die Freiheit der Asiatischen Gniechen bewilligen, und versprechen muß, daß weder seine Flotten das Aegeische Meer bez schiffen, noch seine Truppen auf drei Tagez reisen den Kusten desselben sich nähern sollen. 449

<sup>35.</sup> Allein ber übermächtige Degabyzus, juerft beleibigt burch bie hinrichtung bes Inarus gegen bas

ihm gegebene Bersprechen, emport fich sether in Sys
447 rien; schlägt wiederholt die königlichen Heere, und
kann seiber die Bedingungen vorschreiben, unter denen
er sich mit dem Könige aussohnt. Er gab das erste
große Beispiel von einer glücklichen Emporung eines Satrapen im Persischen Reich; und so ubwechselnd auch seine eigenen weitern Schickfale waren, so
dauerte doch seine Parthei auch noch nach seinem Zobe
in seinen Sohnen fort. Er hatte am Hose selbst seine
Stütze an der Königin Mutter Amistris, und der
regierenden Königin Amptis, Geide durch ihre Andschweisungen berühmt;) die auch Artaperped 1.
424 bis an seinen Tod unter einer steten Bormundschaft
hielten.

36. Die nachsten Regierungswechsel find jeht schnell und gewoltsam. Der einzige achte Sohn und Nachfolger Kerres II. wird schon nach 45 Tagen von feinem unachten Bruber Sogbianus geeobtet. Allein auch bieser wird nach 6 Monathen von einem 424 andern unachten Bruber Ochus gestürzt, der als Darius II. ben Thron besteigt.

423 37. Darius II., Rothus. Seine 19jahrige bis Regierung unter ber Bormundschaft seiner Gemah: 404 lin Parhsatis, und breier Berschnittenen, (von benen ber erste Artorares selbst ben Weg zum Ahron sich zu bahnen sucht, aber hingerichtet wirb), ist die Periode bes immer zunehmenden innern Bersfalls; ber theils durch die Ausrottung des achten the

niglichen Stamms, theits durch die immer mehr einsteißende Gewohnheit, mehrere Provinzen, und zusgleich das Militarkommando in ihnen, dem felben Gatrapen zu geben, herbeigeführt wird. Wenn auch die wiederholten Empörungen der Satrapen gedämpft wurden, so legte der hof doch schon durch die treuslose Art, wie er es that, einen großen Beweis selzner Schwäche vor Augen. Sowohl die Empörung des Arsites, eines Bruders bes Königs, ber von einem 422 Sohne des Megadyus unterflügt warb, als die des Pisuthnes, Satrapen im Lybien, konnen nut 414 gestillt werden, indem man sich istrer durch Finiek. List bemachtigt.

- 38. Dieser schwankende Zustand des Reichs machte in Asgepten das Feuer ausbrechen, das noch immer unter der Asche geglommen hatte. Amyrtaens, der sich immer in den morastigen Gegenden gehalten hatte; kam aus diesen wieder hervor, und jagte die Perser; unterstätt von den Aegyptern, wieder aus dem Sandez und so dunkel auch die nächtstosgende 424 Geschichte ist, so sieht man doch, daß die Perser nicht nur Amyrtaeus, sondern auch die folgenden Könige (S. 831) anerkennen mußten, wenn auch diese sich zuweilen dazu verstehen mochten, Aribut zu bezahlen.
- 39. Als ein Glud konnte man es in Persien and feben, bag ber noch unter Artaxerres I. in Griechen. land ausgebrochene Peloponnesische Krieg, ber bie 431 ganze Regierung von Darius II: hindurch foredauerte,

die Beiechen hinderte, vereint die Perfer anzugreifen. Es ward und blick jest herrschende Politik bei den Perfern, die Unruhen und Kriege zwischen den Griechis. schen Republiken zu unterhalten, indem sie die Parsthei bald von dieser bald von jener nahmen; und der wechselseitige Haß der Griechen machte ihnen dieses Spiel so leicht, daß es ihnen fast nicht hatte sehlen kannen, Griechenland auf diesem Wege ganzlich zu Grunde zu richten, wenn man immer so planmäßig versahren mare, wie Tissahren von Klein-Asien nicht gewöhnlich mehr entschieden hatte, als der Wille des Hoses.

Bundnif ber Perfer mit Sparta burch Tissaphernes geschlossen 411, aber burch die Politik bes Alczbiabes und die schlauen Grundsage des Tissaphernes ohne erhebliche Folgen, die ber jüngere Enrus, ats Satrap von ganz Booderafien, seit 407 durch Ensand er ganz ins Spartavische Interesse gezogen wird. S. unten Griechische Geschichte.

405 40. Artaxerres II. Mnemon. Ungeachtet er bis ber atteste Sohn bes Darius war, so konnte boch 362 nach Persischen Begriffen die Succession zweiselhaft scheinen, da sein jungerer Bruder Cyrus den Borzug hatte, erst nach der Thronbesteigung seines Baters geboren zu seyn. Gleichwohl würde Syrus, unterstützt von seiner Mutter Parysatis, auch wohl ohne diezsen Grund seine Ansprüche auf den Ahron geltend zu machen gesucht haben; und wahrscheinlich wurde es ein Gluck für das Versische Reich gewesen seyn, wenn in dem Bruderkriege, der jest solgte, das Spiel

bes Schickfals bem ben Thron gelaffen hatte, ben bie' Ratur bazu bestimmt zu haben schien.

Geschichte bieses Kriegs nach Aenophon. Schlacht bet Euna'ra, in ber Cyrus fallt 401. Ruckjug ber 10,000 Sriechischen Solbner in bem Dienst bes Cyrus, unter Lenog phon's Anführung.

41. Seine ganze Regierung hindurch blieb ber, jest auf dem Thron befestigte, König unter der Borsmundschaft feiner Mutter Parysatis, deren wüthens der Haß gegen seine Gemahlin Statira, so wie ges gen alle, die am Tode ihres Liebsingssohns, des Cystus, Antheil gehabt hatten, das Serail zu seinem Schauplat von Grausamkeiten macht, die nur an eisnem solchen Orte erdacht und begangen werden können.

42. Die Emperung und Niederlage des Cyrus verändert auch die Berhältnisse, in denen der Persissische Hof mit Sparta stand; die aber mehr durch die Satrapen von Borderasien, Tissaphernes und Pharnabazus, deren Eisersucht Sparta zu nuten verstand, als durch den Willen des Königs selber des steinst werben. Der erste erregt durch seine Hänte gegen die Usiatischen Griechen, die Cyrus unterstützt 400 hatten, einen Arieg mit Sparta, wo jene Hüsse such durch seine Hinrichtung nicht mehr gestillt werden kauch durch seine Hinrichtung nicht mehr gestillt werden kaun, seitdem Ugesilaus in Usien kommandirt, und selbst 396 den Persischen Thron umzustürzen droht. Doch zieht dis ihre Politik, durch die sie Sparta in Griechenland

felbst einen Ktieg erregen, und Conon an der Spite ihrer Flotte, die Perser bester aus der Berlegenheit als einer ihrer eigenen Feldherrn es vermocht hatte; 387 und in dem Frieden des Antalcidas dictirten sie die Bedingungen, denen zu folge ihnen wieder das Griechische Borderasien, nebst Cyprus und Clazomene, abgetreten wurde. Bor einem neuen Angriff der Spartaner sicherto sie die jeht steiziende Macht von Theben (mit dem sie in freundstadtstichem Berhältnisse bleiben) unter Epaminonivus und Pelopidas, — Krieg mit Evagoras 385 zur Einnahme von Cypern, der aber im Frieden doch die Herrschaft von Sulamin behält.

43. Der Krieg gegen die Cabusier in den Kaus
384 kasischen Gebirgen zeigt nur, daß Artaxerres II. ein
schlechter Feldherr war; und sein Bersuth der
Wiedereroberung Aegoptens gegen den König
374 Rectanebus I., der durch den Bwist des Iphis
krates und Artabazus vereitelt ward, daß auch
daß zahlreichste Persische Heer ohne Griechische
Hülfstruppen und Feldherren nichts mehr auss
richten konnte. — Schwerlich konnte noch ein Reich
lange bestehen, wo am Hose nur die Rachsucht von
Weibern herrschte; bessen innere Organisation schon
so weit ausgelost war, daß die Satrapen Kriege und
ter einander führten; und bessen Feldherren, wenn sie
Talente zeigten, so wie Datames belohnt wurden.

44. In der That schien auch zunächst von dem Tode des Artarerres Mnemon das Persiche Neich auseinanderfallen zu wollen. Indem sich am hofe wüseinanderfallen zu wollen. Indem sich am hofe die drei ächten Sohne des Königs um die Nachsolgs zankten (wovon er den ältesten Darius mußte hinzrichten lussen), entspann sich in der westlichen Halfte bes Neichs eine Verschwörung, an der alle Stattz halter des vordern Usiens und Spriens, unterstützt von dem König Lachos in Tegypten, dem die Sparztaner den Agesilaus zu Husse gesandt hatten, Theil nahmen; die aber durch die Bestechung ihres Hauptzanschrers Drontes, den der Hos gewonnen, ausges 362 löst wurde.

45. Mitten unter biesen Berwirrungen starb Ar- um farerres II., und sein jüngster Sohn Ochus be- 362 mächtigte sich bes Ahrons, als Artarerres III., 338 dessen Besit er sich nur burch ganzliche Ausrotzung bes zu zahlreichen königlichen Hauses sichern zu können glaubte. Er ist ber Zeitgenosse von Philipp von Maredonien, und bekam an diesem baib einen gefährlichern Nebenbuhler, als er ihn in seinem eigenen Sause hätte sinden können.

46. Die neue Emporung des Artabazus in Alein-Affien glückte nur, so lange die Artabazus bei unverstützten; aber die Aufnahme, die Artabazus bei Ohilipp kand, verrieth schon die Gesinnungen des Muscedonischen Königst

and mileger from the milled the following

47. Allein eine große Empbrung ber Phonistier und ber Cyprier in Berbinbung mit Aegype 356 ten zwingt ben König zu einer neuen Erpebition, bie fust über Erwarten gludte, wiewohl auch hier Bertratherei und Griechische Hulfstruppen bas Beste thun mußten.

Verrätherei Ment'or's, des Anführers' der Berbandeten, und baburch bewirkte' Einnahme und Berflörung von Sidon, worauf die Unterwerfung von Phönicien folgt. 356.

Einnahme von Cypern burch Griechische Aruppen unter Phocion und dem jüngern Evagoras 354.

Expedition bes Konigs felber gegen Aegypten und Sieg fiber ben Konig Rectanebus IL, burch hulfe Griechischer Miethtruppen bei Pelusium 354. Aegypten wird wieder Persische Proving.

Francisco (San Car

48. Auf biese Wiederherstellung des Reichs in seinem alten Umfange folgt eine gezwungene Ruhe, da Mentor und der Verschnittene Bagoas das Reich gewissermaßen unter sich theilten; indem sie den Rodig in einer völligen Abhängigkeit exhielten; bis es dem Bagoas gesiel, ihn durch Gift aus dem Bege zu 338 kaumen.

49. Nach ber Ermordung bes königlichen Hauses
fett Bagoas ben einzigen übrig gelassenen jüngsten
Sohn bes Königs, Arfes, auf den Thron, um in
feinem Nahmen zu regieren; allein schon nach zwei
336 Jähren sindet er es nothig, ihn wieder zu stürzen;
und Darius Cobomannus, ein entfernter Berwandter der bisher regierenden Familie, wird von ihm

erhoben; ber feine Regierung bamit beginnt, ben Bos fewicht felber hinrichten zu laffen.

50. Darius III. Cobomannus, micht wie feine Borganger im Gerait erzogen, zeigte Tugenben, bie ihn eines beffern Schicksals murbig machten, als ibn traf. Allein ichon im zweiten Jahre feiner Regies 334 rung von Macedonien ber angegriffen, gegen bas man bisher in Perfien noch feine Gegenanstalt gemacht hatte, (wenn nicht vielleicht ber Dolch, ber Philipp traf, von Perfifchen Sanben gefdliffen war,) tonnte er ein in fich felbft verfallenes Reich nicht auf einmal wieder herftellen. Und hatte gleichwohl ber Tod nicht bie Invafion feines Feldberen Memnon in Macedonien vereitelt, fo barf man zweifeln, ob Alerander als Eroberer Ufiens glangen murbe. - Nach zwei verlornen Schlachten, worin er perfonlich focht, fiel Darius III. als bas Opfer bes Berrathers Beffus, und bie Berbrennung von Perfepolis zeigte Afien , bag bas Perfische Reich gefturgt , und ein neuer Beherrscher bem Drient gegeben fey.

1. Die Geschichte bes Kriegs f. unten in ber Macebonischen. Geschichte.

្រាស់ស្ថិ

## Dritter Abschnitt.

Geschichte ber Griechischen Staaten.

#### Beographische Bortenntnisse.

Griechenland wird begrenzt nach N. burch bie Cambunifchen Berge, bie es von Macedonien trennen; nach S. und D. vom Megeischen, nach 28. bom Jonifchen Meer. Größte gange von S. nach M. = 55 Deutsche Meilen; größte Breite von 2B. nach D. = 35 Deutsche M. Flacheninhalt = 1850 Dimeilen. - Sauptfluffe: Peneus, ber ins Mes geifche, und Achelous, ber ins Jonifche Deer fließt. Bottheile in Rudficht auf bie gruchtbars feit, burch bie Milbe bes Klimas zwischen 37-400 R. B., bie Menge fleiner Fluffe, und burch bie Bes schaffenheit und Abwechselung bes Bobens, woburch bie Ratur wie in feinem andern Canbe von abnlichem Umfange bafür geforgt zu haben ichien, bag alle 3meige ber phyfischen Rultur faft in gleichem Daage neben einander gebeihen konnten. - Bortheile in Rudficht auf Schifffahrt und Sanbel: gage in ber Mitte ber brei Welttheile, umgeben an brei Seiten von Meeren, und burch feine gerriffenen Ufer reich an Unfurthen und Bafen.

Ein2

Eintheilung in Nordgriechenland von der R. Grenze bis zu der Bergkette des Deta und Pinzbus, zwischen dem Ambracischen Meerbusen im B. und dem Malischen im D. Mittelgriechenzland, oder Hellas, bis zum Ssthmus von Corinth; und die subliche Halbinsel, oder Pelosponnesus.

Rordgriechentand; umfaßt die zwei Länder: Thefe

- fruchtbarsten aller Griechischen Länder. Länge von N. nach S. 15 Meilen, Breite von W. nach D. 16 M. Klüsser Peneus, Apidanus und viele kleinere. Berge: Olympus, der Wohnsitz der Götter in der Dichtersabel, und Ossa im A.; die Kette des Oeta, Othrys, und Pindus im S. Eintheilung in füns Landschaften: Estiaeotis, Städte: Gomphi, Uzozrus; Pelasgiotis, Städte: Larissa, Gonni, das Thal Tempe; Thessaliotis, Städte: Pharzsalus u. a. Phthiotis, Städte: Pherae u. a. Ofe Landzunge Magnesia, mit der Stadt gleizches Rahmens. Andere Gegenden tragen ihre Nahmen von nicht Griechischen, daselbst wohnenden Wölkern, wie Perrhaebia 2c.
- 2. Epirus. Nächst Thessalien die größte, aber auch weniger kultivirte Landschaft Griechenlands, 12—15 Meilen lang und eben so breit. Theile: Molossis, Deeren's bist. Schrift. 7. B.

Stadt: Ambracia; Thesprotia, Stadt: Bu= throtum; im Innern Dodona.

Mittelgriechenland, ober hellas, enthält neun . Lanbichaften.

- 1. Attika, eine nach S. und D. fortlaufende und immer schmäler werdende Landzunge. Länge 15 b. Meilen; größte Breite 6 b. Meilen. Flusse: Tlissus, Cephissus. Berge: Hymettus, Penstelikus, und Borgebirge Sunium. Stadt: Athen mit den Häfen Piraceus, Phalereus und Munychius; im übrigen nur Flecken, dipor, wie Maxtathon, Eleusis, Dekelea 2c.
- 2. Megaris, an ber Corinthischen Landenge. Die kleinste aller Griechischen Landschaften, 4 Meilen lang und 1—2 breit. Stabt: Megara.
- 3. Boeotia, eine bergigte und sumpfige Landsschaft, 13 d. Meilen lang, und 7—8 breit. Flusse: Asopus, Ismenus, und viele kleinere. Berge: Helikon, Cytheron u. a. See: Copais. Es enthielt unter allen Landschaften Griechenlands bie meisten Städte, deren jede ihr Gebiet hatte. Die erste darunter, und oft Beherrscherin der übrigen, war Theben am Ismenus. Die übrigen Plataeae, Tanagra, Thespiae, Chaeronea, Lebadea, Leuctra und Orchomenus sind alle in der Griechischen Geschichte berühmt.

- 4. Phocis, kleiner als Uttika, 12 Meilen lang, 2—5 breit. Fluß: Cephiffus. Berg: Parnaffus. Städte: Delphi am Parnaß, mit dem berühmten Orakel des Apollo. Criffa mit dem Hafen Cirrsha, und im Innern des Landes Clatea. Die übrisgen Städte sind unerheblich.
  - 5. 6. Die zwei Landschaften Lokris. Die ditz Liche am Euripus, Wohnsit ber Lokri Opuntit und Epicnemibii, ist die kleinere; wenig größer als Megaris. Stadt: Opus, Paß Thermopylae. Die westliche am Corinthischen Meerbusen, Wohnsit ber Lokri Dzolae, 5—6 Meilen lang und 4—5 breit. Städte: Naupactus am Meer, Amphissa im Innern.
    - 7. Die kleine Lanbschaft Doris, ober bie Tez trapolis Dorika, an ber Subseite bes Berges Deta, 2-3 Meilen lang und eben so breit.
  - 8. Aetolia, etwas größer als Boeotien, 12—13 Meilen lang und 7—8 breit; aber unter allen bas am wenigsten kultivirte Land. Flusse: Achekous, ber bie Grenze nach Akarnania ausmacht, und Eucznus. Stäbte: Calybon, Thermus.
    - 9. Akarnania, bas westliche Land von Hellas, 8 Meslen lang, 4—6 breit. — Fluß: Achelous; Stabte: Argos Amphilochicum und Stratus.

Die halbinsel bes Peloponnefus enthielt acht.

- 1. Arkabia, ein gebirgigtes Weibenland in ber Mitte ber Halbinsel, größte Länge 12 b. Meilen, größte Breite 9 Meilen. Berge: Cyllene, Erymanthus u. a. Flusse: Alpheus, Erymanthus, und viele kleinere. Städte: Mantinea, Tegea, Orchomenus, Heraea, Psophis, und späterhin Megalopolis, als allgemeine Hauptstadt.
- 2. Lakonika, gleichfalls gebirgigt. Größte Lange 14 Meilen, größte Breite 9 Meilen. Fluß: Eurotas. Berge: Tangetus, und die Borgebirge
  Ralea und Taenarium. Städte: Sparta am
  Eurotas; andere Derter: Ampklae, Gellasia, und
  mehrere, die nicht beträchtlich waren.
- 3. Messenia, an der Westseite von Lakonika; ein mehr ebenes und höchst fruchtbares Land, welches feit 668 den Spartanern unterworfen war. Größte Länge 7 Meilen, größte Breite Hameilen. Stadt: Messene. Grenzfestungen Itome und Ira. Unter den andern Dertern sind Pylus und Methone am bekanntesten.
- 4. Elis nehft der kleinen Landschaft Triphylia, an der M. Seite des Peloponnesus. Länge 15 Meilen, größte Breite 7 Meilen. Flusse: Alpheus, Peneus, Sellis, und viele kleinere. Städte: im R. Elis, Cyllene und Pylus. Um Alpheus Pi-

sa und das benachbarte Olympia. In Triphylia noch ein driftes Pylus.

- 5. Argolis an der D. Seite der Halbinsel eine Landzunge, der von Attika gegenüber, mit der sie den Sinus Saronicus bildet. Länge 16 deutsche Meilen, Breite von 2—7 Meilen. Städte: Argos, Mycenae, Epidaurus. Kleinere merkwürdige Derzter: Nemea, Cynuria, Troezen.
- 6. Achaja, vormals Jonia, auch Aegialus, das N. Kuffenland; lang 14 Meilen, breit 3—6 Meiglen. Es enthielt 12 Stadte, unter benen Dyme, Patrae und Pellene die beträchtlichsten waren.
- 7. Die kleine Lanbschaft Sicyonia 4 Meilen lang, 2 Meilen breit, mit den Stadten Sicyon, Phlius.
- 8. Die kleine kanbschaft Corinth, von gleicher Große, zunächst an der kandenge (Isthmus) die ben Peloponnes mit dem festen kande verbindet. Stadt Corinthus, vormals Ephyra; mit den Hafen kechaeum am Corinthischen, und Cenchreae am Saronischen Meerbusen.
- 9. Die griechischen Infeln find theils folche, bie zunächst an ber Rufte liegen, theils Inselgruppen ober auch einzelne Inseln im offenen Meer.

- 10. Anfein an ben Ruften. Un ber Beft= Fufte im Jonischen Meer: Corcyra, gegen Epirus über, 8 Meilen lang, 2-4 breit. Stadt: Corcyra. Gine Colonie von Corinth. Gegen Afarnania über: Leukabia mit Stadt und Borgebirge Leukas. -Cephalonien ober Same, bormals Scheria, mit ben Stabten Same und Cephalonia. Danes ben bie fleine Infel Sthafa. - Gegen Glis über: Baknnthus. In ber Gubkufte: Enthera mit ber Stadt gleiches Nahmens. Un ber Westkuste im Sas ronischen Meerbufen: Megina und Salamis. Gegen Boeotien über, wovon es bie Meerenge bes Euripus trennt, Guboea, die großte von allen. 24 Meilen lang, 3-4 Meilen breit. Stadte: Dreus nebst bem Borgebirge Urtemifium im D., in ber Mitte Chalcis, Eretria. Neben Theffalien Schas thus und Salonefus. - Beiter nordlich Tha: fus, Imbrus, Samothrace und Lemnus.
  - 11. Inselgruppen im Aegeischen Meer: die Cykladen und Sporaden, wovon jene die westlichen, biese die öftlichen Inseln des Archipelagus begreifen. Die wichtigsten darunter sind Andros, Delos, Paros, Maros, Melos, alle mit den Städten dieses Nahmens.
  - 12. Einzelne größere Infeln. 1. Creta 35 Meilen lang, 6—10 breit. Berge: Iba. Stabte: Cybonia, Gortyna, Enossus. 2. Cyprus 30

Meilen lang, von 5—20 breit. Städte: Salamis, Paphos, Citium und mehrere kleinere.

- 13. Die vornehmften Hellenischen Infeln langs ber Rufte von Borberafien. S. oben S. 20.
- Dellas, ober geographisch-antiquarische Darftellung bes alten Griechenlands und seiner Golonieen, mit steter Rucksicht auf bie neuen Entbedungen, v. D. fr. Carl Berrm. Rense. Mit Rupfern und Charten. Erster Theil 1825. Allgemeine Geographie. Bweiter Theil, Erste Abtheilung 1826. Bweiter Abet theilung 1827. Specielle Geographie von Mittelgriechenland. Die aussührlichste, und mit Benugung ber neuern hülfsmittel sorgfältigste Beschreibung bes alten Griechenlands.

#### Erfter Zeitrau'm.

Aeltefte Sagengeschichte bis auf ben Trojanischen Rrieg um 1200.

Quellen. Ueber bie Bilbung und ben Sang ber Sesschichte unter ben Griechen. Borläufige Untersuchung über bas Eigenthümliche ber Griechischen Mythologie in historischer Rucklicht, als Inbegriff ber ältesten Stamm = und Helbengeschichte bes Bolks, reichhaltig in sich selbst, wes gen ber Menge und Berschiebenheit ber Stämme und ihrer Anführer; und auf mannigfaltige Beise ausgebilbet und umsgebilbet burch Dichter, besonders große, schon sehr früh aufstehenbe epische, und späterhin tragische Nationalbichter.—Erste Entwicklung ber Geschichte aus ber Sage, burch bie Logographen, besonders in ben Jonischen Stäbten, Delataeus, Pherecybes u. a. bis sie Zerodot, mit Rocht ihr Bater genannt, auf einmal auf eine so hohe Stuse hob.

(cf. Die historiche Runft ber Griechen in ihrer Entstehung und Fortbildung, von G. S. Creuzer. 1803.). Aber nicht nur bei ihm, sondern auch bei späteren Geschichtschreibern bes hielt die Geschichte stets einen Anstrich ihres Ursprungs; und so weit das Gebiet der Sage reichte, trugen selbst ein Theopomp und Ephorus kein Bedenken, ihren Stoff aus Mythographen, oder aus Dichtern zu entlehnen. — Das in diesem ersten Zeitraum die Geschichte nicht mehr als blose Sagensgeschichte sen kann, versteht sich von selbst.

Unter ben Reuern ift bie Griechische Geschichte am glude lichften von Englanbern bearbeitet worben. Die Sauptwerke find:

- The history of ancient Greece, its colonies and conquests from the earlist accounts, till the division of the Macedonian Empire in the East, including the history of litterature, philosophy and the fine arts by John Gillies. London. 1786. H Voll. 4. Unb:
- The history of Greece by William Mirroup Esq. London. 1684. IV Voll. 4. Deutsch in einer freien Uebersehung von 3. L. Eichstädt. Jena 1800 ff. 6 B. 8. Wenn gleich Mitsord an Gelehrsamkeit, Reichthum und Gründlichkeit vorsansteht, so übertrifft ihn boch Gillies an Genie, Geschmack, und besonders an richtiger Auffassung des Geistes des Altersthums.
- Der 2. und 3. Theil von ber Weltgeschichte von Guthrie und Gray mit Zeyne's Berichtigungen (G. 1.) ift brauchbar zum erften Stubium.
  - Recherches sur les Grecs par Mr. De Pauw. 1781. 2 Voll. 8. voll einseitiger Ansichten und Hypothesen,
  - Meine Ibeen fiber die Politik, ben Berkehr und ben handel ber vornehmften Bölker ber alten Welt; Oritter Theil, Erfte Abtheilung. 4te Auflage. 1826.

Neber einzelne Segenstände ber Griechischen Geschichte und Alterthumer finden fich viele wichtige Untersuchungen theils in ber großen Sammlung:

GRONOVII Thesaurus Antiquitatum Graecarum. XII Voll. fol,

theits in bon Schriften gelehrier Gefellichaften. Anter biefen por allen in:

Memoires de l'Academie des Inscriptions et des belles Lettres. Paris feit 1709. 49 Voll. 4. Und in ben :

Commentarii (IV Voll.), Commentarii novi (VIII Voll.), Commentationes (XVI Voll.) und Commentationes recentiores Societatis Scientiarum Gotting. (V. Voll).

1. War gleich Griechenland ursprunglich pon vielen fleinen Bolferschaften bewohnt, fo unterfchieb man boch zwei Sauptstamme, Die Delasger und die Sek Beide ftammten mahrfcheinlich ans Afien ber: Die Berschiedenheit ihrer Sprachen charafterifiete fie indeg als verschiedene Stamme. Die Pelusget maren unter diefen querft herrschender Stamm in Gries chenland.

Erfter Bohnfit ber Pelasger im Peloponnes unter Inadus, um 1800 v. Chr. Wenn fie bier auch guerft nach ihrer eigenen Sage als robe Bilbe erfcheinen., fo gingen fie boch icon ju einiger Gultur fort, indem bei ihnen bie fliteften Staaten von Argos und Sicion entstanben; unb auch bie Ueberrefte uralter Dentmabler, (haufig enclopifche gen nannt.) vielleicht nicht mit Unrecht ihnen beigelegt worben. -Ihre Berbreitung nach Rorben, befonbers nach Attita; unb Festsegung in Theffalien, unter ihren gubrern Ichaeus, Phthins und Delasgus; 'mo fie Acterbau treiben lernten. und 150 Jahre anfaffig blieben; um 1700 - 1550 v. Gbr.

2. Die Bellenen, (erft fpaterbin von einem ihrer guhrer Bell'en fo genannt) anfangs ber fcwachere Stamm, erscheinen zuerft in Phocis, um ben Parnag, unter ihrem Konige Deufalion; von wo eine Uebenichwemmung, fie wegtreibt. Ginmanberung 1550

in Theffalien, und Vertreibung ber Pelasger von dort. — Die Hellenen wurden jeht balb bas herrsichenbe Bolk, und verdrängten, indem sie sich über Griechenland verbreiteten, die Pelasger fast ganzlich, die sich nur in Arkadien, und in der Gegend von Dodona halten; und theils nach Italien, theils nach Creta, und andern Inseln wandern.

3. Der Hellenische Stamm sonbert sich wieder in vier Hauptaste ab, Aeoler, Joner, Dorier und Achaeer; die auch nachmals durch viele Eigenthum-lichkeiten in Rudsicht der Sprache, der Sitten und der öffentlichen Verfassungen, von einander geschieden blieben. Die Sage leitet diese Stamme, (die jedoch nicht alle kleine Zweige der Nation umfaßten,) von den nachsten Nachkommen des Deukalion's ab; an deren personliche Geschichte daher auch die Geschichte der Stamme und ihrer Wanderungen geknüpft ward.

Bu ber Uebersicht berfelben wird folgende Geschlechtstafel bienen :

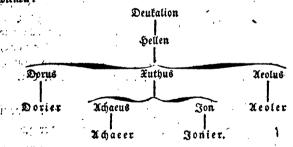

4. Die allmählige Berbreitung ber Zweige dieses Stamms über Griechenland geschah durch mehrere

Wanderungen zwischen ben Jahren 1500—1300, woburch auch ihre Wohnsige bis auf die spätere Wanderung der Dorier und Herakliden (um 1100) bestimmt werden.

Haupthata zur Geschichte ber einzelnen Stämme in biefer Periobe.

- 1. Aeolus folgt seinem Bater hellen in Phthiotis, wels ches baher auch Sie ber Aeoler bleibt, bie fich von ba weister theils über bas westliche Griechenland, Afarnagien, Aefolien, Phocis, Bokris und Elis im Peloponnes, so wie über bie westlichen Inseln verbreiteten.
- 2. Dorus folgt seinem Bater in Estia eotis, dem altesten Wohnsts der Dorier. Bertreibung von da nach des Dorus Tode durch die Perrhaeder; und Berbreitung über Maces bonien und Ereta; Rückehr eines Theils des Stamms, der über den Deta geht, und die Tetrapolis Dorika, in der nachmals sogenannten Landschaft Doris anlegt, die er von da unter der Führung der Heraklisen nach dem Peloponnes wandert; um 1100. s. unten.
  - 3. Xuthus, vertrieben von seinen Brübern, wandert nach Athen, und erzeugt mit der Ereusa, ber Tochter bes Erechtheus, seine Söhne Jon und Achaeus. Jon und sein Stamm ließen, aus Athen vertrieben, sich in Begias lus im Peloponnes, von ihnen Jonia, (nachungs Achaja genannt,) nieder. Die Achaeer erhalten ihre Wohnsige in Lakonika und Argolis, bis auf die Zeiten der Dorischen Wanderung. S. unten.

Anfange der Griechfichen Geschichte bon C. B. Zullmann, 1814. Reich an neuen Ansichten und Bermuthungen; über welche die Urgeschichte der Boller selten weit hinausgeben kann. Gehr abweichende Ansichten und Resultate in:

Geschichten hellenischer Stämme und Städte von D. C. Orfried Müller. Erster Band, Orchomenos und die Minger, 1820. Zweiter und dritter Band, die Dorier. 1825. 5. Außer biefen alten Einwohnern kamen in eben biefen frühen Zeiten auch Colonieen von kultivirten Wölkern; aus Aegypten, Phonicien und Mysien nach Griechenland. Die Niederlassungen biefer Fremsten scheinen zwischen 1600 und 1400 zu fallen.

Rieberlassung ber Colonie bes Cecrops aus Sais in Regypten um 1550 in Attika; ber Colonie bes Danaus, gleichfalls aus Regypten, in Argos um 1500. — Die Colonie bes Cabmus aus Phönicien um 1550 in Boeotien. — Die Colonie bes Pelops aus Mysien um 1400 in Atgos.

- 6. So klar es aus der Mythologie der Hellenen ist, daß sie Anfangs eben sowohl Wilde als die Pe-tasger waren, denn selbst den Gebrauch des Feuers mußte sie erst Prometheus lehren; so gewiß ist es auch, daß sie bereits in diesem frühesten Zeitraume, besonders zwischen 1300—1200, nachdem das Wandern aushörte, die ersten wichtigen Schritte zur Erreichung eines gewissen Grades der Cultur machten. Um die Zeit des Trojanischen Krieges stehen sie zwar noch als Warbaren, aber nicht mehr als Wilzbe da.
- 7. Bie biese Ausbildung bei der Nation entstand und fortschritt; und welchen Ginfluß die fremden Anstommlinge darauf hatten, sind allerdings schwer zu beantwortende Fragen. Bar es Cecrops, der in Atstita zuerst feste Ehen einführte, ward hier Ackerhau und Delbau erfunden, so scheinen die Hellenen als

lerdings die Gründung der hauslichen Gultur Fremben zu verdanken zu haben. Und wenn von den nach:
mals herrschenden Familien gerade die mächtigsten
von diesen Ankömmlingen abstammten, scheint auch
ein dauernder Einfluß kanm zu bezweiseln. Aber was
auch die Griechen von Fremden angenommen haben
mögen; so stempelten sie es zuvor zu ihrem Eigenthum um, und blieben also beshalb nicht minder original. Die Frage wird badurch viel weniger erheblich
als sie auf den ersten Blick scheinen könnte,

8. Dieg mar aber besonders mit allen 3meigen ber geiftigen Cultur, bor allen ber Religion, ber Fall. Dag von Megypten, Uffen, Thracien manche Gottheiten und Sacra, besonders über Creta, ihren . Eingang bei ben Griechen fanden, ift taum gu bezweifeln; aber es blieben nicht Aegyptische, Affatische, Thracische, - es murben Griechische Gotter. her Scheint auch bas Aufspuren jener Bermanbischaften ju feinen großen weitern Aufschluffen fuhren ju ton: Aber von ber hochften Wichtigkeit wurde es, nen. baß, welche Gotter auch die Griechen annahmen, boch nie bei ihnen ein abgesonderter Priefterftand, viel meniger Rafte, fich halten kounte, die auf einen ausschlie: Benben Befig ber hobern Musbilbung Anspruch gemacht hatte; wenn auch allerbings mehrere Spuren es febr mahrscheinlich machen, bag mehrere ber alteften Beilig: thumer Aegyptische ober auch Phonicische und Cretenfis iche Priefternieberlaffungen waren, bie ihren Gultus mit fich brachten. Beftand auch biefer nur in außern

Gebrauchen, fo knupften fich boch von felbst baran manche Ibeen und Institute, die auf diese Beife Bemeingut bes Wolks wurden.

- 9. So mar es die Religion vorzugsweise, durch welche, der rohe Geist einigermaßen gemildert ward. Waren es voch die ältesten Sanger (aocdoc), ein Orspheus, Linus u. a., welche durch die Berbreitung rezligiöser Iveen so viel dazu beitrugen, die Blutrache, und mit ihr den Zustand steter Besehdungen, aushöden zu machen; waren sie es doch welche in den Mysterien dem engern Kreise der Eingeweihten die Vorzüge des gesitseten Lebens zu versinnlichen wußten. Sr. Cnork Recherches sur les mysteres du Paganisme. Paris. 1784. Beutsch: des Freih. v. St. Croix Bersuch steer dies alten Nosterien. Ueberset, und mit (sehr schäß, daren) Anmerkungen begleitet von C. G. Lenz, Gotha.
- 10. Nicht weniger wurfte die Religion durch die Drakel, befonders die zu Dodona und Delphi; welche beide, wie vielleicht auch Olympia, solche uralte Priesterniederlassungen gewesen zu seyn scheinen. Das Bedurfniß sich hier Raths zu erholen, suhrte von selbst dahin, sie als ein Gemeingut der Nation zu bestrachten, zu denen Jedem der Zutritt offen stehen mußztez und so konnte es wiederum nicht sehlen, daß die Leitung der allgemeinen Angelegenheiten großentheils von diesen Orakeln abhieng.

### I. Per. bis auf b. Trojanischen Krieg.

- A. van Darkn de vraculis veterum Ethnicorum alisertafiones 6. Amstel. 1700. Ein sonst sehr geschätes Bert. Es fehlt noch an einer umfassenben Untersuchung bes Gegenstanbes. Ein Beitrag bazu ift:
- J. Grodder de oraculorum quae Herodoti libris continentur natura commentatio. Goetting. 1786.
- 11. Ueberhaupt geschah auch in Griechenland was anbermarte: unter bem Schut ber Beiligthumer feimte bie garte Pflange ber Cultur auf. Sier maren bie Refte und bie Bufammenkunfte, wo auch bie fonft fich fremd bleibenden Bolferschaften friedlich fich fai hen; und über gemeinschaftliche Angelegenheiten fich Bon felbft bilbeten fich bier bie erften Ibeen eines Bolferrechts, und führten au Berbinbutte gen, bie biefe mehr entwickelten. Unter biefen wurd die wichtigfte und bleibenbfte bie ber: Umphirtionen gu Delphi; bie freilich erft fpater ihre bestimmte Form erhalten haben mag; aber boch icon fruh ben Grundfat angenommen ju haben icheint, bag feine ber gu ibr geborenden Stabte von den übrigen burfte gerftort werben.

tteber ben Bund ber Amphictponen, von Sr.: Will. Tipts mann; eine von ber R. Akabemie b. Wiff. in Berlin geströnte Preisigneft. 1812.

12. Außer ber Religion war es auch bie Schifffahrt und ber bamit verbundene Berkehr, ber bie
Nation mit Fremben in Berührung erhielt, und für Bildung empfänglicher machte. Freilich iblieb biefe Schifffahrt lange bloße Seerauberei; aber wenn Mi-

### 144 Arister Absthattt. Griechen.

um nos auf Kreta bas Meer bavon reinigten if mußter 1400 man boch schon anfangen bas Bundniß eines andern Zustandes zu fühlen.

13. Immer mehr erwachte indes der Heldengeist ber Nation; und in dem heroischen Zeitalter entfaltete sich ihre erste Jugendbluthe. Der Hang zu außerordentlichen Unternehmungen war aufgelebtz und tried die Heerschrer nicht blos einzeln, sondern verzbundet, bis über die Grenzen ihres Vaterlandes. Aber noch viel wichtiger als durch sich selbst, sollten diese Unternehmungen dadurch werden, das sie, in den Gesängen der Dichter, fortlebend, durch eine Natioznalpaesie, wie kein anderes Volk sie besaß, die weitere Entwicklung möglich machten.

Bug ber Argenauten nach Colchis einen um. 12604 unb Arieg ber 7 verbunbeten Farften gegen Sheben um 1225; bas aber erft von ihren Sohnen (Epigonis), bei bem zweiten Berfuch 1215 erobert warb.

14. So war schon Alles zu einer großen Nationalunternehmung aller Hellenischer Bolkerschaften gereift, die in dem Kriege gegen Troja ausgeführt
ward. Ihre wichtigste Folge war die Erzeugung eines allgemeinen Nationalgeistes, der bei einer gemein1194 schaftlichen Erpedition von einer zehnjährigen Dauer,
bis in ein so entserntes Land, und von einem solchen
Erfolge nothwendig entstehen mußte, und ungeachtet
aller Spaltungen und Streitigkeiten doch nie wieder
gänzlich erloschen ist. Erst seit dem Zuge gegen
Troja

Trosa Sahen fich bie Gellenen fortbauernb als Ein

Allgemeine Schilberung von bem politischen Justande Gries chenlands um die Zeiten des Arojanischen Krieges. — Einstheilung in viele kleine Staaten, unter benen der von Argos und Mycenae der mächtigste war. — In allen erbliche Oberhäupter oder Stammfürsten (Könige, faulers), zugleich Anführer im Kriege und Richter im Frieden; deren größeres und geringeres Ansehen nur bloß von ihren größeren oden geringeren Gigenschaften, besonders ihrem kriegerischen Muthe, abhängt. — Lebensart der Nation, als eines Städte bewohnenden, zugleich Ackerdau und Viehzucht treisdenden, Kriegervolks, das auch bereits in der Schifffahrt ziemliche Bortschitte gemacht batte.

A. W. Schleger de Geographia Homeri commentatio. Hannav. 1788. Giebt eine Uebersicht ber bamaligen politissichen Geographie Griechenlands. — Für die Kenntniß des Lokals des Trojanischen Krieges vor allen:

Lechevalier Beschreibung ber Ebne von Troja. Ueberset unb mit Anmertungen von Jeyne. Leipzig. 1794. Jedoch bamit zu vorgleichen Clanke travole, Vol. I. cap. 4—6.; woburch bie Resultate von Lechevaller wieder zweiselhaft geworden, jedoch burch Leake, travols in Asia minor, wieder bestätigt sind.

#### 2 meiter Beitraum.

Won dem Trojanischen Kriege bis auf den Anfang ber Perserkriege. 1200—500.

Onellen. Ueber keinen Theil ber Griechischen Geschichte find wir so wenig unterrichtet, als über diesen langen Zeitz raum, wo wir viele ber wichtigsten Begebenheiten nur im allgemeinen kennen. Der Anfang besselben ist noch, so wie Seeren's bist. Schrift. 7. B.

in ber vorigen Periobe, eine Sagen und Dichtergeschichte: erft gegen bas Ende wurde ber Gebrauch ber Schrift bei den Griechen allgemeiner, außerdem war der Zeitraum arm an großen Nationalunternehmungen, die dem Dichter oder Geschichtschreiber einen passenden Stoff hätten barbieten können. Außer den vielen zerstreuten Nachrichten, die sich bei Jerodot, Plutarch, Strabo und vor allem in der Einleist ung des Thucydides sinden, (die hierher gehörigen Bücher des Diodor sind verloren gegangen;) muß noch besonders Pausanias erwähnt werden; der in seiner Beschreibung Griechenlands für die Geschichte der einzelnen kleinen Staaten uns eine Menge der schähdarsten Rotizen ausbeswahrt hat.

Darftellung ber Griechichen Staatsverfaffungen von fr. Wib belm Tittmann. 1822. Mit großem Fleiße find hier bie Nachrichten über bie sammtlichen Griechischen Staaten gesammelt und zusammengestellt.

hellenische Alterthumskunde, aus dem Gesichtspunkte des Staats von W. Wachsmuth. Erster Theil 1826. Die Zeit vor den Verserkriegen.

# 1. Beschichte ber Bellenischen Staaten innerhalb Griechenlanb.

1. Die ersten Zeiten nach bem Trojanischen Kriege waren burch die vielen Zerruttungen in ben herrschenben Familien, besonders der des Pelops, sehr unruhig: allein bald entstanden nuch viel größere Bewegungen burch die Bersuche der roben nördlichen
Stämme, besonders der Dorier, mit benen sich
aber auch Aetoler verbanden, unter Anführung der
aus Argos vertriebenen Herakliden sich bes Peloponneses zu bemächtigen; die Griechenland saft ein

volles Jahrhundert hindurch erschütterten, und, indemfie die Bohnfige ber mehrften Hollenischen Stamme veranderten, die bleibendsten und wichtigsten Folgen hatten.

Gefter vergeblicher Berfuch unter hollus, Gerfules Sohne, um 1180. — Wiederholte Berfuche, bis die Entel bes
hollus, Telephus und Crefphontes, nebft ben Sohnen
ihres Brubers Ariftobemus, bes Gurnfthenes und
Protles, um 1100 ihre Ansprüche geltenb machen.

2. Folgen dieser Wanderung für den Peloponnes. Die den bisherigen Bewohnern, den Achaern, entrissenen Sebiete von Argos, Sparta, Messene und Corinth werden dorisch; so wie Elis den, die Dorier begleitenden, Actolern zusstült. Die vertriebenen Achaeer vertreiden dagegen wieder die Jonier; und sehen sich in dem, seitdem so genannten Achaia; die Jonier werden von ihren alten Stammverwandten den Atheniensern ausgenommen. — Eine Folge dieser Hellenischen Bolkerwandes rung war aber auch die Anlage der Griechischen Pflanzstädte in Vorderasien, zuerst von dem Stamm der Acolischen, so wie bald nachher der Jonisschen und selbst Dorischen, Hellenen, die für die weistere Entwicklung der Nation so höchst wichtig wurde.

Die Gefdichte biefer Coloniten f. im nachften Abidnitt.

3. So unvermeiblich burch biefe Wanderungen und Rriege, in der die roheren Stamme die gebildeteren verbrangten, die Cultur der Nation nicht nur aufge-

halten, fonbern großentheils wieder vernichtet werben mußte, fo wurde boch aber burch fie ber Grund au ber gangen nachmals bestehenden Ordnung ber Dinge in Griechenland gelegt. Die eingewanderten Stamme ftanben, fo wie bie Bertriebenen, Anfangs noch fammtlich unter ber Berrichaft ihrer Stammfürften, blieben barunter einige langer, einige kurzer. bervits in ben nachsten zwei Sabrhunderten nach ber Banberung amischen 1100 - 900 entstanden in ben sammtlichen griechischen ganbern, (blog bas entfernte Epirus ausgenommen,) fatt ber bisberigen Berrschaft ber Stammhaupter, republifanische Berfassungen; bie fich, wenn gleich unter manchertei-Bechfel, fortbauernb erhielten, und wodurch ber Ginn für politische Freiheit, ber einen Sauptzug im Charakter ber Ration ausmacht, ihr aufs tieffte einges prägt wurde.

4. Die Hauptursache bieser für Griecheniand so höchst wichtigen Beränderung, wodurch bessen künfzitige innere politische Berhältnisse auf immer hestimmt wurden, lag, wie die Folge zeigt, in nichts anderm abs in den Fortschritten, welche unter den neueinzgewanderten Stämmen das städtische Leben, — und also mit diesem bürgerliche Cultur überzhaupt, — machte. Denn bei dieser neuentskandenen Ordnung der Dinge bildete sich jede damalige Stadt ihre innere Verfassung; und es gab daher fast eben so viele freie Staaten, als es Städte mit ihrem Stadtgebiet gab.

Gs if leine ganglith fallche Borftellungsart , bie menigftens bie Art fich auszubrucken in ben meiften Schriften über Griedifche Beschichte begunftigt, wenn man fich bort eben fo viele Staaten als Landschaften bentt. Einige freilich, wie Attita, Degaris, gatonien tonnen jebe als Gin Staat betrachtet worden, weil jebe bas Gebiet einer einzelnen Stadt mar. Aber andere, wie Arkabien, Boeotien 2c. bilbeten eis gentlich nicht jebe Ginen Staat, fonbern enthielten fo viele einzelne' Staaten als sie freie und unabhangige Stadte mit ihrem Stabtgebiet hatten. - Dennoch aber blieb a. fon bas natürliche Band ber Bermanbtichaft, und Artabier, Boeotier zc. sprachen von fich als von Ginem Bolte. b. Es entstanden freiwillige Bundniffe zwischen einigen ober auch wohl allen Stabten eines tanbes, wie & B. in Achaja; fo daß alle eine Confoberation bilbeten, wobei aber boch stets jebe einzelne Stadt ihre innere Berfaffung für fich behielt. Dber c. burch bie größere Dacht Giner Stabt entftanb auch wohl eine Art bon Oberherrichaft über bie anberen, wie g. B. von Theben über bie Bocotiften Stabte, welche aber boch immer nur ichwankend war, und von Zeitumftanden abbing; so wie auch d. die Berfaffung jeder einzelnen Stadt manche Mbanberungen erlitt, ba befonbers einzelne übermachtige Burger, (Inrannen), fich ber Dberherrichaft nicht nur bes machtigten, fonbern fie auch oftere auf geraume Beit erblich bei ihren gamilien zu erhalten wußten. Dan fieht leicht, . bag biefes Sauptibeen für Griechifche Gefcichte find, bie nicht beutlich und bestimmt genug gefaßt merben konnen; fo wie es auch von felbft einleuchtet, mas für ein. meites Mebungs = Feld eine folche Lage ber praktifchen Politit Je weniger in ben einzelnen Stabten fogleich an bestimmte Conftitutionen ju benten mar, um besta mehr muß= ten ber politisch en Berfuche fenn; (welches auch ber ge= ringe Umfang ber Staaten erleichterte;) und je ofter bie Berfuche migglidten, um befto größer mußte bei einem fo geiftreichen Bolle bie Daffe politischer Ibeen werben; wovon bie Gefeggebungen eines Solon und Anberer fpaterbin bie Refultate waren.

5. Bei biefer Berffudelung in eine Menge fleiner Staaten, bie tein gemeinschaftliches politisches Band umschlang, wurde indeff doch sowohl theils durch periodische Nationalfeste und Spiele, (unter denen die an Chren des Jupiters zu Dlympia die vornehmsten waren;) wo die Nation in ihrem Glanze sich zeigte; und woran alle Bellenen, aber auch keine anbere. Untheil nehmen konnten; als auch theils burch bie fich erweiternde Berfammlung ber Umphia etionen, eine gewisse Einheit bes Bolks ber Selbenen, und ein gewiffer Rationalfinn erhala Wenn bies tettere Inftitut nicht gang bie Folgen batte, die es feiner Bestimmung nach haben follte, fo lag der Grund bavon in ber Ratur jeber großen Foberation, sobald einzelne bazu gehörige Staaten zu machtig werben.

Die Bersammlung ber Amphtetionen war allerbings kein allgemeiner Reichtag, auf bem alle Nationalangelegenheiten abgehandelt wären. Sie hatte zunächt die Auflicht über den Tempel und das Orakel zu Delphi. Ther 1. Bon hier waren die völkerrechtlichen Ideen der Griechen ausgegangen; und sie wachte über ihre Erhaltung. 2. Durch den politischen Einstuß des Orakels sührte dies zur Theilnahme an Staatshändeln in einzelnen Fällen. 3. Sie blieb ein Nationalinstitut, weil nur hellenen dasan Antheil haben konnten.

Des anciens gouvernements fédératifs, et de la législation de Crète, (par Mr. de Sr. Croix). Paris. 1796. Eine ber fchähdersten Forschungen sowohl über die Amphictionen, als audere verwandte Gegenstände des Griechischen Alterthums.

6. Unter ben einzelnen Staaten Griechenlanks zeichneten fich bereits in biefem Beitraume Sparta

und Athen nicht nur burch ihre größere Macht, sonbern auch burch ihre Verfassungen und Gesetzgebungen, aus; und wenn man gleich nicht sagen kann, daß an ihrer Geschichte jetz schon die Geschichte des übrigen Griechenlands hängt, so verdienen sie doch vorzugsweise die Ausmerksamkeit.

7. Geschichte von Sparta. Nach ber Berstreibung der Achaeer, (die unter der Herrschaft von Stammfürsten zuerst aus dem Hause des Perseus, und seitdem Menelaus durch Heirath König wurde, aus dem Hause des Pelops gestanden hatten,) durch die Dorier, siel Lakonika durch das Loos den Söhnen des Aristodems, dem Prokles und Euzum rysthenes zu, deren Familien herrschende Familien 1100 blieben, so daß stets zwei Könige gemeinschaftlich, aus jeder Familie Einer, herrschten.

' Familie ber Prokliden und Agiden, von Agis, dem 'Sohn und Rachfolger des Eurpsthenes.

Sparta, ein Bersuch zur Aufklärung ber Geschichte und Bersfassung bieses Staats von J. C. f. Manso. Leipzig. 1800 ff. 3 Th. Das hauptwerk über diesen Staat; und zugleich reich an Untersuchungen über einzelne verwandte Puntte der Grieschischen Geschichte.

Caagus de republica Lacedaemoniorum. 1642...

Meuasius de regno Laconico; und Miscellanea Laconica. Beides fleifige Compilationen.

8. In ben vielen erft altmählig eroberten bas maligen Stadt en bes Banbes ließen fich bie Dorier jest nieber; und wurden, wenn nicht bie alleinis

gen, voch bie herrschenden Einwohner; indem die zu= rückgebliebenen Achaer Leibeigene wurden. Allein schon sehr bald eignete sich die Stadt Sparta die Oberberrschaft über das ganze Land zu, die sie auch fortdauernd behielt, und die übrigen vormals angesehenen Städte wurden offene, großentheils unbedeutende, Derter.

Berhältnis ber Bürger ber Hauptstabt, ber Spartaner, als herrschendes Gorps, gegen die Landbewohner, die Laces baemonier, ober nepoonoo, als steuers und kriegsbienstspssichtige Unterthanen. Bereits Ugis, der Nachfolger des Eurysthenes, erzwang diese Unterwürfigkeit; und die Benwohner von Selos wurden für ihren Widerstand zu Leibeisgenen gemacht, statt daß die übrigen bei der Ausopferung ihrer politischen Freiheit doch im Besig ihrer persönlischen Freiheit blieben; wiewohl auch diese äußerst beschränkt wurde.

9. Die Geschichte der zwei nachsten Jahrhunderte bis auf Lytung zeigt nur wiederholte Ariege der Spartaner mit ihren Nachbarn, den Argivern, und innere Unruhen, die durch die zu große Ungleichheit der Güter, und die Streitigkeiten und gesunkene Gewalt der Könige, veranlaßt wurden, die Epkurg, Oheim und Vormund des jungen Königs Charilaus, ums Jahr 880 Sparta die Versassung gab, der es seitdem seinen Glanz vorzüglich zu verdanken hatte.

Erlauterung ber hauptpuntte ber Spartanis fon Berfassung. Man muß babei im voraus merten; a. Da tyburg's Gefigebung foom fo früh fallt, und feine Geseh auch nicht geschieben waren, sondern nur in Sprüg den berogas bestanden, die vom Oratel zu Delphi gebilligt

waren, iso ift Bieles, was erst späteren Ursprunge mar, Enkurg beigelegt worden. b. Vieles was ihm wirklich gehört,
war nicht neu, sondern alte Dorische Sitte: die nur ansieng
in Berfall zu gerathen, der aber jest gesehliche Kraft gegeben
wurde. Daher mußte auch Lyturg's Gesetzebung sehr natürlich Achnlichkeit mit der der Eretenser bekommen, die auch
Dorier waren, wenn gleich allerdings manches, wie versichert
wird, den baher genommen ward. 'c. Lyturg's Gesetze hatten
ben hauptzweck, durch Bilbung und Erhaltung eines ftarken
und unverdorbenen Menschenstamms, Sparta seine
Selbstständigkeit zu sichern. Daher hatten sie überhaupt weit
mehr Bezlehung auf das Privatleben und die physische Crziehung, als auf Staatsversassung, worin er wenig geändert
zu haben scheint.

In Rudficht auf Staatsverfassung blieb 1. Das bisherige Berhaltniß zwischen ben Spartanern ale herrs fcenbem Bolt und ben Lacebaemoniern als Unterthas 2. Much blieben bie zwei Ronige aus ben beiben herrichenben Baufern, als Anführer im Rriege und erfte Magistrate im Frieben. Dagegen 3. wird bie Errichtung eis nes Genats (yepovora) bem Lyfurg zugeschrieben, ber aus 28 Bliebern beftand, bie nicht unter 60 Jahren fenn burften, vom Botte geroabit murben, und auf Lebenszeit blieben, und bie in allen öffentlichen Angelegenheiten ben Ronigen gur Seite ftanben. Db aber 4. Das Collegium ber jabrlich gewähtten 5 Ephoren icon von Enfarg ober fpater angestellt fen, ift gwar ungewiß; aber auch von weniger Erheblichfeit, ba bie große Dacht biefes Collegii, bem als oberftem Staats: tribunal zulest Alles untergeordnet mard, erft fpater entftand. Meben biefen waren auch 5. bie Boltsverfammlungen, nach ber Eintheilung in pukas und ugas, woran aber nur bie Spartaner Theil hatten, beren Recht aber nur babin gieng, bie von ben Ronigen und bem Genat ihnen gemachten Antrage angunehmen ober zu verwerfen.

In den Gefegen für bas Privatleben gieng Loturg von bem Grundfage aus, die Spartaner ju einer Gesellchaft von Burgern ju machen, die in ihren Besthungen und bes bensart sich möglichst gleich waren, und mo jebem die Uebert

zeugung auf bas tieffte eingeprägt warb, bag Er Eigenthum bes Stagts, und biefem blinben Gehorfam foulbig fen. Daber 1. bie neue Bertheilung ber ganbereien, fo bag 9000 Theile ben Spartanern und 30,000 ben Lacebamoniern geges ben wurden; die zwar wohl vererbt und verichentt, aber nicht verfauft werben burften. 2. Die moglichfte Entfernung alles Lurus, befonders burch bie Benoffenichaften, (acourten) ober bas tägliche Bufammeneffen aller Burger nach ihren Abthei= lungen, wobei bie Berichte vorgefdrieben maren. gange Ginrichtung ber bauslichen Gefellichaft, fowohl zwifden Cheleuten, als Eltern und Rinbern, welche burdaus fo ge= formt mar, bag fie ben politifden hauptzwed, Erziehung farter und gefunder Burger und Burgerinnen, beforberte, felbft auf Roften ber Sittlichkeit. Go wie 4. auch bas Berbattnig ber Anechte, bie mit bem allgemeinen Rahmen ber Beloten belegt wurben, und bie, wenn fie gleich gu= nachft als leibeigene Bauern betrachtet werden muffen, boch auch zugleich Eigenthum bes Staats waren, ber fich ibrer im Rriege ju bebienen bas Recht hatte. - Go leicht es übrigens ift, biefe hauptpuntte ber Spartanifden Berfaffung im Allgemeinen anzugeben, fo fcmer und oft fo unmöglich ift es, aus Mangel genauer Rachrichten, eine Renge von Kragen zu beantworten, die fich leicht aufwerfen laffen, wenn man weiter ins Gingelne geht. Merfwurbiger als biefe Berfaffung fetbit, ift unftreitig bie Beit ihrer faft 400fahrigen Dauer ohne mertliche Ausartung ; mertwürdiger um fo mehr, ba bie Spartaner in biefer Beit febr balb anfingen, Erobes rer zu werben. In einen banerhaften Frieben mar freilich in . Griechenland nicht mehr zu benten, ba eine Golbatenres publit in feiner Mitte war, beren Burger fcon aus tangermeile hatten Rrieg führen muffen, ba fie alle Gefchafte bes bauslichen Lebens und bes Laubbaues, wovon fie boch ausfchließend leben follten, burch Stlaven beforgen ließen.

Außer ben oben G. 151. angeführten Schriften :

HENNE de Spartanorum republica judicium; in Commentate Soc. Gotting. Vol. IX. Bur Berichtigung ber einfeitigen Urstheile bes DE Pauw.

10. Bald nach Lykurg singen die Kriege der Sparztaner mit ihren Nachbaren, den Argivern, Arkas diern, besonders aber den Messendern an; die zwar ihre Hauptursache in einem alten Hasse der Dozrischen Stämme über die ungleiche Bertheilung der Lanzbereien bei der Einnahme des Peloponnes gehabt zu haben scheinen; die aber sichtbar am meisten durch den Sprakel und ihre Deutungen zu lenken wusten, unters dalten wurden.

Unerhebliche Kriege mit Tegee, Argos, und Hänbel, mit Messene, 783 — 743.

Erfer Deffenifder Rrieg 742 - 722., geenbigt burch bie Eroberung ber Grengfeftung Sthome, nach bem freiwilligen Robe bes Deffenischen Konigs Ariftabemus. - Die Deffenier werben ben Sportanern tributar, unb muffen bie Balfte bes Ertrags ihrer ganbereien abgeben. -Babrend biefes Rrieges: 1. Errichtung bes Collegii ber Enboren (nach einigen Berichten) als Stellvertreter ber Ronige in ihrer Abmefenheit, und Schieberichter zwischen ibs nen und bem Genat bei entftebenben Streitigfeiten. 2. Befchrankung ber Dacht bes Bolfs babin, bag es in ben ihm porgelegten Schluffen bes Senats und ber Ronige nichts andern, fonbern fie blog beftatigen ober verwerfen tann. 3. Berichmörung ber Parthenii und Beloten, bie Berenlaffung jur Musführung von Colonieen wirb; ein Mittel, beffen fich Sparta ofter gur Erhaltung ber innern Rube bediente.

Imeiter Messenischer Arieg, 682 — 668, von den Messeniern unter ihrem helben Aristomenes, von den Spartanern, angeseuert von Aprtäus, 14 Jahre geführt, bis er durch die Ginnahme des festen Plages Gira entschied den wurde. Das Gebiet der Messenier wird unter die Sieger vertheilt, und die Einwohner werden gleich den heloten zu leibeigenen Bauern gemacht.

11. Obgieich durch diese Meffenischen Kriege das Gebiet den Spartaner merklich vergrößert wurde, so scheinen sie doch erst langsam sich erholt, und erst alls mählig sich zu dem ersten unter den Dorischen Staaten erhoben zu haben, indem sie ihr Gebiet fortbauernd auf Kosten der Argiver und der Arkas dier erweiterten.

Kriege mit Legea meift unglucklich für Sparta, und mit Argas wegen Thyrea und ber Insel Cythera, woburch ihr Gebiet bebeutend vergrößert wurde; um 550.

- 12. Diese Kriege innerhalb bes Peloponneses waren nicht von der Art, daß sie die Spartanische Berfassung merklich hatten verandern können, und lange Zeit schlugen sie die Theilnahme an auswärtigen Händeln ab. Allein wie König Cleomenes, der 491 zuleht seinen Gollegen Demaratus verdrängte, sich in die Atheniensischen Angelegenheiten mischte, war bereits badurch der Saame zu Streitigkeiten zwischen diesen Republiken ausgestreut. Die darauf solgenden Kriege mit den Persern, an denen Sparta Antheil nehmen mußte, obgleich Cleomenes die Theilnahme an dem Ausstande des Aristagoras abgeschlagen hatte, und die jeht entstehende Idee von dem Principat Griechen-lands, führte eine Reihe ganz neuer Verhältnisse herbei.
  - 13. Die Geschichte von Athen in biesem Zeitzraum ist wichtiger wegen ber innern Beranderungen, durch welche bieser Staat sich allmählig zu einer Respublik bildete, als durch außere Bergrößerung. Die

Lage und Beschaffenheit von Attila, wodurch 28 ben Angriffen und Einwanderungen der herumziehenden Horz den weniger ausgesetzt war, erleichterte hier das alls mählige vuhige Gedeihen; wovon sich auch die unvers tennbarsten Spuren sinden, so wenig auch die Critik im Stands ist, Alles hier so ins Reine zu bringen, wie der Historiker es wunschen mochte.

Die Geschichte Athens mocht naturlich einen haupttheil ber oben G. 136. angeführten Werke aus. Außerbem:

The history of Athen politically and philosophically considered, by William Young Esq. London. 1796. 4. Haft mehr Raifonnement als Geschichte.

Consint lasti Attici. Florent. 1747. 4 Voll. 4. Die forgfültigste dronologische Behanblung.

- 1. Periode der königlichen Regierung bis 1068. Die Geschichte des Staats von Uthen hebt eigenklich erst mit Theseus an, der um 1300 seinem Bater Aegeus folgt; wenn gleich gewisse Institute, wie das des Areopagus, und die Einkheilung des Bolks in Sble (ενπατρίδας), Ackerleute (γεσιργος) und Gewerbtreibende (δημιουργος), welche au Aegyptische Einrichtungen erinnern, schon älter senn, und aus der Colonie des Gecrops sich herschreiben mögen; Theseus ward indes gewissermaßen Gründer des Staats, indem er die Staats Athen, statt daß die vier Distrikte (δημιος) disher von einander unabhängig gewesen zu senn schen, zum einzigen Sig der Regierung machte. Unter seinen Rachfolgern sind merkwürdig Mnestheus, der vor Troja blieb; und der letzte Cobrus, der durch freiwillige Ausopsexrung Attika von dem Einfalle der Dorier rettete. 1068.
- 2. Perjabe ber lebenstänglichen Archonten aus bem Gefclecht bes Cobrus, beren breizehn regiertens von 1068 752. Der erste Mebon, ber lette Alkmäoin. Sie waren erblich wie die Könige, aber von ihrer Berwaltung Rechenschaft schuldig (varidung). In ben Anfang bieses

Beitraums faut bie Wanderung ber Jonier von Attita nach Rein-Afien, 1044. f. unten.

- 3. Periode der 10jahrigen Archonten, beren fieben fich folgten von 752 682. Auch fie waren aus bem Geschlecht bes Cobrus. Der Beitraum ift leer von merkwürbigen Borsfällen.
- 4. Periobe ber 9, jährlich gemählten, Archonten bis auf Golon 682-594; fo jeboch, bag bie Attribute ber vormaligen Könige und bisherigen Archonten unter die bret erften vertheilt wurben. Go wenig bei biefer als ben obigen Beranberungen wiffen wir aber genau die Urfachen, wos burd fie, und die Art, wie fie bewirft murben. - Gatftebung einer brudenben Ariftofratie, wie bie ber Patricier in' Rom junachft nach Bertreibung ber Ronige, ba bie Arcon: ten fo wie bie Mitglieber bes Areopagus nur aus ben eblen Kamilien gewählt murben. Erfter Berluch au einer Gefengebung, burch Draton 622, bie nur Crimipalgefese enthalten zu haben icheint, aber burch ihre Garte felbft unbrauchbar wurde. — Der Aufftand bes Cylon 598 murbe burch bie Art, wie man ibn ftillte, ber Ariffofratifchen Parthei am meiften nachtheilig, ba fie eine Blutfchulb auf fich lub, bie auch nach ber Explation bes Epimenibes 593 noch lange jum Bormand ju Unruhen biente: und bie politischen Factionen der Pediaei, der Diacrii, und der Parhali, fturgten Uthen in eine Anarchie, mabrend ber die benachbars ten Megarenfer bie Infel Galamis wegnahmen, bie aber que legt burd Golon wieber eingenommen marb.
- 14. Aus dieser Anarchie ward Athen durch So-Ivn gerettet, einen Mann, dem nicht bloß Athen, sondern die Menschheit überhaupt, Verpflichtung schul-594 dig ist. Er ward zum Archon gewählt, mit dem Auftrage, Athen eine bessere Verfassung zu geben, bessen er sich so entledigte, daß er dadurch den Grund zu dem Glück seiner Vaterstadt legte.

Erlauterung ber hanptpuntte von Solon's Ses Ihr Sauptzweck mar Abichaffung bes brudenben Ariftotratie, ohne, beshalb an bie Ginfüh. rung einer reinen Demofratie gu benten. 1. Borlaufige Befete: Abichaffung ber Berordnungen bes Drakon, (bie Gefebe gegen Morb ausgenommen,) und bas Gefet gur Erleichterung ber Schulbner (Zeisan Beia, novae tabulae), nicht forocht burch Aufhebung ber Schuld, als Berabiebung berfelben burch Erhöhung bes Werths bes Gelbes; fo wie ferner burch Sicherheitsftellung ber perfonlichen Freiheit ber Schulbe ner. 2. Grunbgefese, theile in Beziehung auf öffentliche Berfaffung, theils in Rudficht auf Privatleben und Private recht. - Staateverfaffung. a. Organifation bes Botte. burch bie Gintheilungen: nach bem Bermogen in 4 Glaffen, Pentecofiomebimni, die 500 Medimnen, Equites (innels), bie 400, Bengitae, bie 300, und Shetes. (Capite censi), bie weniger fahrliche Einfunfte haben. -Die alten Gintheilungen nach ben Ropfen, in tribus (polas), beren 4 waren, und nach bem Bohnort in Des mes (Gemeinden), beren man bis 170 gablt, wurden beis behalten. b. Rur bie Barger ber 3 erften Glaffen tonnen an allen Staateamtern Antheil haben, an ben Bolfeberfammluft: gen und bem Beifig in ben Gerichten aber alle, c. Es bleie ben gwar bie 9, jahrlich gewählten, Archonten; (von benen. ber erfte ber Archon envirouve, ber zweite pavilede, ber britte maleungzoe, bie übrigen & Thesmotheten genannt werben ), bie ale oberfte Magiftrate, (jeboch ohne jugfeich Militarftellen befleiben ju tonnen,) an ber Spige bes Stagts. fteben, allein ihnen gur Geite mird gefest d. ber Rath, Booln, ber aus einem jahrlich erneuerten Ausschuß von 400 Personen aus ben 3 erften Claffen ber Burgerichaft, (100 aus feber tribus,) bie zwar burche Loos gewählt werben, aber eine frenge Pruffung (donepuola) ausstehen muffen , befteht. Ihn muffen bie Archonten in allen Angelegenheiten ju Rathe gieben; und nichts fann and Bolt gebracht werben, woruber nicht vorläufig in feiner Mitte beliberirt ift. e. Dem Bott. in fo fern es aus allen 4 Glaffen befteht, bleibt in feinen Berfammlungen (enulyoias) bas Recht ber Beffatigung

ber Gefete, ber Bahl ber Magiftrate, und Die Berathichia= gung über alle öffentliche Ungelegenheiten', bie von bem Rath an baffelbe gebracht werben, fo wie bie öffentlichen Gerichte. f. hauptftute ber Berfaffung follte aber nach Golon's Plan ber Areopagus fenn, ber bisher nur ein Werkzeug in ben Banben ber Ariftofratie gemefen mar. Er murbe befest aus den abgegangenen Archonten, und blieb nicht bloger Gerichtshof in ben wichtigften causis capitalibus, fonbern erhielt auch bie Aufficht über bie Sitten, Die Untersuchung über. bas Betragen ber abgegangenen Archonten, und bas Recht, die gefällten Schluffe bes Bolfs zu revidiren und gutaffiren. Man mußte feine Bewalt, bie febr leicht ber ber Ephoren in Sparta hatte gleich werben tonnen, ju groß men-, nen , wenn nicht die Erfahrung gelehrt hatte, mas fur nachtheilige Kolgen bie Schwächung berfelben burch Peritles hatte. Wenn biefe Difchung von Ariftofratie und Demofratie Abris. gens tiefe Ginfichten in bas Wefen Republitanifcher Berfaffen gen verrath, fo wirb Solon boch am ehrmurbigften burch fein Streben, bas Ruber ber Regierung nur blog in bie Banbe ber gebilbetften und ber tlugften Manner gu bringen; fo wie feine gange Privatgefeggebung auch ben Mann zeigt, ber nicht wie Lyturg, die Moral ber Politit, fonbern bie Politik ber Moral unterordnete.

San Perrrus de legibus Atticis. 1685. fol. Die befte Somms lung und Erläuterung ber Bruchftide ber Attifden Gefehs gebung.

Cin. Bunsen de jure Atheniensium hereditario, ex Isaeo caeterisque oratoribus Graecis ducto. Goett. 1812. Das Erbrecht bilbete einen Haupttheil ber Geseggebung Solon's; bie Erläuterung besselben greift zugleich tief in die Verfassung ein, in so fern sie Stamm= und Familienversassung war.

Die Auseinanbersehung ber Athenischen Berfaffung finbet man in ben oben angeführten Werten von Tittmann, Aruse, und Wachsmuth. theienn nicht ganzlich: aufhörten, so hatse seine Staatsresorm bieß sast mit jeder andern gemein. Es war
ganz natürlicher Lauf der Dinge, daß die freigewordes
nen Plebejer sich an den Aristokraten zu reiben suchten,
und da diese endlich unterlagen, daß der Ansührer der
erstern, Pisistratus, das Ruder der Regierung in
den Händen behielt, ohne daß doch deshald Solon's
Persassung abgeschafft ware. Daß das Gerüst der Republik auch unter der Herrschaft eines Usurpators sehr
wohl stehen bleiben kann, hat die neuere Geschichte
zur Genüge gelehrt. Möchten nur alle Republiken
alsdann in die Hände eines solch en Aprannen, wie
bieser war, sallen!

Erfte Erhebung bes Pififtratus 561. inbem er fich eine Leibwache zulegt; und Flucht ber Alemaconiben unter Megatles. Bertreibung icon 560. - 3weite Erhebung burch einen Beirathevertrag mit ber Familie bes Megatles 556 - 552. 3 meite Bertreibung burd Megaftes 552 -538. - Dritte Erhebung inbem er fich mit Gewalt ber Berrichaft bemachtigt, und fie bis an feinen Sob behauptet 538 - 528. Entweichung ber Alfmaeoniben nach Macebonien, bie bort bie Difvergnugten an fich ziehen. 3hm folgen feine Sobne Bippard und Sippias gemeinschaftlich bis 5142 mo ber altere von Barmobius und Ariftogiton ermorbet mirb. Die ausgewanderten Altmaconiben gieben burch Beftes dung bes Delphischen Drafels bie Spartaner in ihr Intereffe, und feben fich , unterftugt burch eine Spartanifche Armee 510 in ben Befig von Athen, indem hippias feine Burbe niesberlegt, und nadmals ju ben Perfern entflieht.

16. Diese Rudtehr ber Alkmaeoniben hatte eine Bertanberung in ber Solonischen Berfassung zur Folge, Deeren's bift. Schrift. 7. B.

indem burth Cliffhenes, ben Gobn bes Megafles, bie Bahl ber Tribus auf 10. (um, wie es fcheint, burch eine neue Vermischung ber Burger ben Varthens geift zu brechen;) und die Bahl ber Mitglieder bes Raths auf 500 erhöht wurde. — Allein die Fortbauer ber Freiheit mußte von Uthen erft burch einen Rampf erkauft werben, in bem Sparta in Berbindung mit ben Breotiern und Chalcibenfern, wozu fich auch noch Megina folug, Athen zuerft in Ifagoras, bem Geg: ner bes Clifthenes, und bann in bem vertriebenen Sip-507 pias, aufs neue Tyrannen aufdringen will. Wilein je 504 siegreicher die Republik aus diesem erften Kampf nach wiedererlangter Freiheit hervorging, um befto mehr wuchs ihr Muth, burch ben fie fich verleiten ließ, felbft an bem Freiheitstampf ber Uffatifchen Griechen unter 500 Ariftagoras Theil zu nehmen, und burch bie tollfubne Einascherung von Sardes fich bie Rache ber Verfer zuzuziehen, ohne welche freilich Athen und Griechenland nie bas geworben maren, mas fie murben.

17. Bon der Geschichte der übrigen Staaten Griechenlands kennen wir nur höchstens einzelne Data, und bei den mehrsten auch diese nur sehr sparsam. Gegen das Ende des Zeitraums hatten sich zwar Sparta und Athen über sie gehoben, und kanden anerkannt, jener als der erste unter den Dozrischen, dieser als der erste unter den Jonischen Staaten da; doch hatte Sparta an Messene Argos und Legea, Athen an Megara und Aegina oft Nebenduhler gehabt. Indeß hatten Sparta und Athen neben ihren

beffern Verfaffungen auch ein größeres Gebiet voraus, als irgent eine ber übrigen Griechischen Stäbte befaß.

Paupthata jur Gefdichte ber tleinern Stadfen

#### 1. im Peloponnes,

- Die Arkabische Sage nennt eine Reihe pon Ronigen ober Stammfürften, bie über gang Artabien geberricht haben follen , bie mit Arkas und feinem Gobn gotaon anfangt, beren Nachtommen auch bie Berrichaft behaupteten. und an ben alten banbeln ber Bellenischen Fürften mehr aber meniaer Antheil nahmen. Bei ber Eroberung bes Peloponnes fes burch bie Dorier blieb Arkabien bas einzige Land bag niche litt: mabnicheinlich mehr burch feine Gebirge, als burch bie Lift bes bamaligen Ronigs Copfelus, gefcuft. Geine Rads folger nahmen Theil an ben Rriegen ber Meffenier und Spartaner, gu Gunften ber erften, aber in bem zweiten Deffenis foen Kriege warb ber lette Artabifche Konig Ariftofras tes II. an ihnen gum Berrather, wofür er von ben Artabis ern gesteinigt und bie fonigliche Burbe abgefchafft marb 668. Jest zerfällt Urfabien in fo viele fleine Staas ten als es Stabte mit ihrem Stabtgebiet hatte; unter benen Tegea und Mantinea bie vornehmften finb, welche Die übrigen vielleicht in einer gewiffen Abhangigfeit hielten, ohne boch ihnen ihre Gelbfiffanbigfeit gu entziehen. Die Berfaffung foll, wie man es bei einem hirtenvolle erwarten fann, bemotratifch gewesen fenn, In Mantinea gab es Bolksporfteber (anjuoveyor) und einen Senat, (Bouly,) Rriege ber einzelnen Stabte fommen öftere vor; allein tein allgemeines Bunbnif vereinigte fie.
- G. A. von Breitenband Geschichte von Arkabien. 1791.
- h. Argos. Bereits vor ber Dovischen Wanberung gab es in, ber kanbschaft Argolis mehrere kleine Reiche, wie das von Argos, Mycenne und Airyns. In Argos, nebst Speion dem ältesten Staat von Griechenland, herrschten die Vorsahzren bes Parfaus, der es sether mit Tiryns verlauschte, wo

feine Rachtommen bis auf hertules herrichend blieben ,' beffen Sohne von Euryftheus von ba vertrieben wurben, und gu ben Doriern ibre Buffucht nahmen. - In Dincenge, bas Perfeus erbaut haben foll, herrichte bas Gefchlecht bes Des lops ; jur Beit bes Trojanifchen Rrieges mar biefer fleine Staat, ju bem bamals auch Corinth und Sicpon geborten, unter Agamemnon ber machtigfte in Griechenland. wandetung bes Pelops aus Rleinaffen, vielleicht, wie ber mitgebrachte Reichthum erwarten lagt,, eine Banbelecolonie, muß febr folgenreich gemefen fenn, ba fie ber gangen Balbin= fel ben Rahmen gab. — Bei ber Dorifden Groberung wirb Argos bem Temenus ju Theil, und befam bei ber Bers brangung ber Achaer Dorier zu Ginwohnern. Bereite unter bem Cohn bes Temenus, Cifus, murbe bie tonigliche Dacht fo befdrantt, bag feine Rachtommen nur ben Rabmen fibria bebielten: bis um 984 bie tonigliche Burbe ganglich abgefcafft und mit einer republitanifchen Berfaffung vertaufct warb, bon beren innerer Befchaffenheit wir nur fo viel wif-Jen, bag in Argos ein Senat (Bouly), ein Collegium von 80 Mannern (of dydonnorra), unt Magistrate mit bem Rahmen 'Aprovas an ber Spige fanben; in Epibaurus aber ein Ausschuß von 180 Bürgern, bie aus fich ben Genat wählten, beffen Mitglieber aprovor biegen. Inbef blieben in ber Canbichaft Argolis gleichfalls fo viele unabhangige Staaten als Stabte ba find; in R. Argos, Mycenae unb Tiryns, in G. Epibaurus und Troezen! blieben ftete unabhangig; allein Mycenae marb 425 von ben Argivern gerftort, und bie Bewohner von Tirnns murben aezwungen, nach Argos zu wanbern. Das Gebiet von Argos umfaßte baber ben norbliden Theil bet Banbidaft Araolis. aber nicht ben fublichen, welcher ben bort liegenben Stabten geborte. .

e. Corinth. Bor ben Beiten ber Dorifchen Wanberung herrschten hier Könige aus bem Saufe bes Sisphus, und schon bamals wird Corinth wegen seines Reichthums bei hormer gepriesen. Die Dorier vertrieben die bisherigen Einwoh, ners und Aletes aus bem Stamm bes herbises ward König

: um 1080; beffen Rachkommen bis ins funfte Glieb ihm folatens als nach bem Tobe bes letten Konigs Teleffus 777 bas baus ber Bachiaben (auch aus bem Beradibifden Stomm.) fic ber herrichaft bemächtigte, und eine Dlis gardie einführte, indem fie jabrlich aus ihrer Mitte einen Dentanen mablten, bis fich enblich 657 Copfelus ber Dberberrichaft bemächtigte, bem 627 fein Gobn Derianber folgte, bie fich beibe burch habsucht und Graufamteit ausgeichneten. Auf biefen (+ 587) folgte noch fein Reffe Diammetid. bis 584 bie Corinther fich in Freiheit festen. Das Snnere ibrer Republitanifden Berfaffung, ift nur in fo weit befannt, bag es Bolteverfammlungen, und einen Genat (yepovola) gab; fie scheint bie Aristotratie eines Danbeisftagts gemefen ju fenn; benn auch bie Bacchiaben, wenigstens, einzelne von ihnen, maren Kaufleute. - Der Danbel ber Corinther beftand hauptfachlich in bem Umfabe Mffatifder und Italienischer Waaren, und war baber meift Sephanbel, ben bie Lage ihrer Stabt, in Berbinbung mit ber-bamaliann Beichaffenbeit ber Schifffahrt, begunftigtes aber bod mie großer Seegandel, fo gewinnreich er auch für bie Burger, und, burd bie Bolle, für ben Staat war. -Bire Calanieen, befonbere in 28., waren Corcpra, Cpibamans, Leutas, Spratus, fo wie in D. Po= tiba cat fi bie fie gern in einer Art von Abhangigfeit erhalten batten a ohne es boch auf bie Dauer ju tonnen. warb Corinth baburd, fo wie burch bas Bedürfnis, bie Boifffahrt genen Geerauber ju fougen, ju einer Geemacht; erfand bie Eriremen, und lleferte ichon 664 ben Corcpras ern ein Geetreffen. Dagegen führten fie ihre Canbriege mebrentheils mit fremben Golbnern; und nahmen baber auch . befto biten an ben innern Kriegen Griechenlande Untheil, je leichter fie jene haben und bezahlen tonnten.

d. Sienen. Die Sage macht es neben Argos zu bem attes ften Stagt von Griechenland; die Berzeichniffe von gralten Königen und Priestern, die dort geherrscht haben sollen, mussen es wahrscheinlich machen, daß auch hier im hohen Altersthum Priesterniederlassungen gegründet gewesen seyn muffen.

Bor ber Banberung ber Donier mar Gichon querf ben Soniern bewohnt, gehörte aber um bie Beiten bes Trojanifchen Rrieges zu Agamemnons Reich. Bei bem Dorifchen -Einbruch :bemächtigte fich Phalces, ber Gobn bes Temenus, Sichons, bas jest eine Dorifche Stabt. wurde. Mbichaffung ber toniglichen Burbe, wovon ber Beitpuntt un: aemis ift, artete bie Berfaffung in eine gagellofe Dem de Bratie aus, welche, wie gewöhnlich, ber Ufurpation eines Gingelnen ben Beg babnte. Orthagoras und feine Rachtommen, von benen ber lette unb ber berühmtefte Glifthenes war, beherrschten Sichon ein volles Jahrhundert; 700-600. Auch nach wieberhergestellter Freiheit erlitten bie Sicy= onier boch öftere Staateveranterungen; und ibre glangenbe Beriobe fallt erft in die letten Beiten Griechenlands, mo fie ein Glieb bes Achaifchen Bunbes wurben.

e. Achaja. Bei ber Berbreitung ber Bellenen warb biefe Lands schaft, bie bis bahin Xegialus hieß, von bem aus Athen vertriebenen Jon und feinem Stamm befest, wovon fie ben Rahmen Jonier trugen; bis bie Jonier ben ber Dorifchen Wanberung von ben aus Argos und Lakonien verbrangten Achaern wieder vertrieben wurden, bie fich unter Tifames nus, bem Cohn bes Dreftes, bafelbft nieberließen, beffen Rachtommen auch ihm in ber Berrichaft folgten, bis bie Dis rannei bes letten berfelben, Gnges, (ungewiß wann?) die Abschaffung ber Monarchie verursachte. Achaja zerfiel bars auf in 12 fleine Republifen, ober eben fo viele Stabte mit ihrem Stadtgebiet, beren jebes aus 7-8 Diftritten (δήμοις) beftand. Alle hatten Demokratische Berfaffungen und fanben unter einander in einer Berbindung, die fich auf die bollfommenfte Gleichheit ftutte; und nicht eher als burch bie Politik ber Macebonischen Konige getrennt wurde, obgleich biefe Trennung felbst alsbann Beranlaffung zu bem nachmals fo michtigen Achaifden Bunde marb. Die Achaer lebten friedlich und gludlich, weil fie bis auf ben Peloponnefischen Rrieg nicht bie Gitelfeit hatten, an fremben Banbeln Untheil ju nehmen; und ihre Berfaffungen wurden fo berühmt, baf mehrere auswärtige Griechische Stabte fie annahmen.

K Glib: Die Ginwohner führten in ben alteften Beiten ben Rabmen Gpeer, ber fo wie ber Rahme ber Elier von einem ihrer alten Konige fich berichreibt. Die Rahmen biefer fbrer alteften Stammfürften, wie der bes Enbymion's, Epens, Gleus, Augias find bei ben Dichtern febr be-Erühmt. Es fcheinen gewöhnlich mehrere kleine Reiche in bie-- fem Banbe gewofen ju fenn, benn im Trojanifchen Beltalter gab es beren vier, wogu noch bas von Pylus in Triphylien fam, welche ganbichaft gewöhnlich mit zu Glis gerechnet wirb. Bei ber Dorifden Banberung festen fich bie Aetoler, welche bie Dovier begleiteten, unter ihrem Unführer Orn= tus in Glis feft, boch fo, bag bie alten Ginwohner neben ihnen blieben. Unter feinen Rachfolgern ift 3 phitus, Ly-. turg's Beitgenoffe, als Bieberherfteller ber Dlympifchen . Spiele berühmt, beren Zeier von ber Beit an bie Lanbichaft Elis fowohl ihren Glanz als ihre Rube zu banken hatte, weil . bas Gebiet von Glis als heffiges Gebiet betrachtet wurde ; wiewohl fie megen bes Borfiges in biefen Spielen einige Rriege mit ihren Rachbaren, ben Artabiern, haben führen muf-Rach ber Abschaffung ber toniglichen Barbe 780 wurben boch fte Dagiftrate gewählt, die zugleich bie Aufficht über bie Spiele batten (Bellanobicae), beren anfangs zwei, nachmale 10 maren, Giner aus jeber Tribus, (wiewohl ibre Bahl fich mit ber Bahl ber Tribus öfter anberte). Außerbem muffen fie auch einen Senat gehabt haben, ber aus 90 Perfonen beftand, die ihre Stellen auf Lebenszeit behielten, ber von Ariftoteles erwähnt wirb. Die Stadt Glis ward erft 477 gebaut; bis bahin wohnten die Glier in meh= reren fleinen Dertern.

<sup>2.</sup> In bem mittlern Griechenland (Bellas).

a. Der Staat von Megara. Bis auf die Dorifche Wanderung stand er meist unter den Königen von Attita, oder boch unter Fürsten aus ihrem hause; wiewohl die Regarenser dereits zunächst vor dieser Begebenheit, nach der Ermordung ihres legten Königs hyperion, die Regierung Magistratepersonen, die gewählt wurden und wechselten, in die hande

gaben. - Bei bem Einbruch ber Dorier ju Cobrus Beit: warb Megara von Doriern, befonbers Corinthern, befest, Die baber auch bie Stabt als ihre Colonie betrachteten. und , fie in ber Periode ber Bachiaben in Abbangigleit erhalben mollten, welches mehrere Kriege verurfacte. Doch behauptete fich Megara als eigener Staat, sowohl in biefen als in ben vielen folgenden Kriegen unter ben Griechen, an benen es fomobl gur See als ju Lande Theil nahm. Um bas Jahr. 600 batte fich Theagenes, Schwiegervater bes Athenienfers Cp= Ion, ber Oberherrichaft bemächtigt, nach beffen Bertreibung amar bie Republitanifche Berfaffung wieberhengeftellt wurbe, bie aber balb in eine Pobelherrichaft ausartete. Doch ericheint Megara bereits in ber Periobe bes Perfertriegs, woran es zühmlich Untheil nahm, wieber als ein gutgeorbneter Staat, wenn wir gleich über bas Innere feiner Berfaffung teine Rachrichten baben.

Das alte Wegaris; ein Beitrag jur Alterthumskunde Griechens Lands von D. 3. Abeinganum. 1825.

b. Boeotien. Die Geschichte erwähnt in Boeotien mehrere uralte Bolfericaften, wie Mones, Spantes u. a. mit bes nen fich eingewanderte Phonicier, unter Cabmus, vermifchten. Der Stamm bes Cabmus murbe und blieb lange Beit berunter herrichenber Stamm: und bie Gefchichte feiner Radfommen, ber Konige in Theben, bie aber ben größten Theil von Boeotien herrichten, wie bie bes Debinus, bes Laius, bes Eteofles und Polynices, macht einen Dauptzweig ber Griechischen Mythologie aus. Rach ber Gros berung Thebens burch bie Epigoni 1215 murben bie Bocos tier burch Thracifche Bolfer verbrangt, und liegen fich in Arne in Theffalien nieberg tehrten aber, vermifct mit ben bortigen Meolern , jur Beit ber Dorifchen Banberung wieber in ihr Vaterland zurud. Balb nachher ward 1126 nach bem Tobe bes Zuthus bie konigliche Regierung abgeschafft. Boeotien zerfiel jest in fo viele kleine Staaten als es Stabte gablte, unter benem gufer Theben bie Stabte Plataeae, The [piae, Zanagra und Chaeronea bie portiglichften waren, die jebe ihr Gebiet und ihre eigene innere Berfaffung

battene welche um bie Beiten ber Perfertriege alle in Dlis aarchieen ausgeartet ju fenn icheinen. Dies mar auch ber Rall in Dbebon, bas gwar einen Gefetgeber aus Corinth, Shilolans, gehabt batte, beffen Gefengebung aber nicht viel gefruchtet haben muß, weil bie Berfaffung ftete zwifden einer Backlofen Demotratie und Dligarchie ichmantte. . Boeotifchen Stabte hatten inbeg fammtlich eine Berbinbung unter fich, beren haupt Theben mar; beffen Bors rang aber allmählig in eine Dberherrichaft ausartete, ber fich jeboch einzeine, befonbere Dlataeae, lebhaft wieberfesten, woburch viele Kriege veranlagt murben. Die allgemeinen Lanbesangelegenheiten wurben in vier Berfammlungen (Bov-Lats) abgemacht, bie in ben vier Diftriften, in welche Boes otien getheilt mar; gehalten murben; und bie zusammen 11 Boeotarden wahlten, bie als bodfte Magiftratepersonen an der Spige ber Röberation ftanben, und auch zugleich Kethherren waren. Die Boeotier batten nach ber Größe und Bevolterung ihres Gebiets bie erfte Rolle in Griedenland fpielen tonnen; wenn nicht bie folechten Stabtperfaffungen, bie Gifersucht gegen Theben, und bie baber ents Aebende Uneiniafeit, es verbinbert batten. Und boch zeigte nachmals bas Beispiel von Epaminonbas unb Belopibas, bag bas Benie zweier Danner alle biefe Dangel aufwiegen fonnte.

Dhocis ward ursprünglich von Königen beherrscht, die von Photus, der eine Solonie von Sorinth hinführte, abstamsmen sollten. Die königliche Würbe ward um die Zeit der Dorischen Wanderung abgeschafft; allein die Form. der folgensden Republikanischen Verfassung ist ungewiß, und von den Unternehmungen der Phocenser vor den Zeiten der Perserkriege nur so viel bekannt, daß ste glückliche Kriege mit den Thessaltern führten. Da in der Geschichte stets nur von Phosecusern im allgemeinen die Rede ist, so muß die ganze Landsschaft Einen kleinen Freistaat gebildet haben. Doch gehörte die Stadt Delphi nicht dazu, sondern hatte ihre eigne Versfassung; auch machte die Stadt Erissa mit ihrem fruchtbasen Gebiet und dem Sasen von Cirrha dis 600 einen eigenen kleinen Staat aus, der sich dusch Erpressungen von den

- Delphischen Pilgrimmen bereicherte; in meldem Jahre wegen ihres Fredels gegen bas Belphische Draket von den Amphictlonen der Brieg gegen sie erkart ward, der 590-mit der Besschung von Erissa endigte; bessen Gebiet darauf zu heiligem Eande, gemacht ward.
- d Lotris. Wenn wir gleich aus ber frühern Seichichte wissen, daß die Sokrier auch ihre Könige hatten, unter benen Ajar, des Oileus Sohn, im Arojanischen Kriege berühmt ist, und daß sie späterhin auch republikanische Berfassung einsührten, so ist doch weber die Zeit, wann es, noch die Art, wie es geschah, bekannt. Die drei Stämme der Lokrier blieden auch politisch verschieden. Die Locri Ozolae im W. von Phacis hatten das größte Sediet; in dem jede Stadt für sich gewesen zu sepn scheint, wenn gleich Amphissa als hauptsort genannt wird. Die Landschaft der Locri Opuntii im D. machte das Gediet der Stadt Opus aus, deren innere Berfassung wir aber, so wie die ihrer Nachbaren, der Locri Epicuemidii, nicht kennen.
- e: Metolien. Die Metolier blieben bie robeften und ungebile betften unterfallen Bellenifden Bollerichaften; benn fie maren nicht viel mehr als ein Raubervoll; und trieben biefe Raubes reien sowohl zu Waffer als zu Lande. Go berühmt bie Rabmen ihrer atteften Beroen find, wie bie bes Metolus, peneus, Meleager und Diomed, fo ganglich verfdmin= ben fie fast aus ber Gefchichte in ber blahenben Periobe Griedenlands, und murben nicht eher als in bem Macebonifcha Romifchen Zeitraum berühmt, wo bie einzelnen Beinen Bol-Berfchaften, bie zu ihnen gehörten, fich genauer mit einanber nerbanben, und einen gemeinschaftlichen Anführer mablten, um bie Rriege gegen bie Achaer zu führen. In ben frühern Derioben icheint aber eine folde gemeinschaftliche Berbindung nicht fatt gefunden zu haben; bas Innere ihrer bamatigen : Berfaffung ift aber unbekannt,
- f. Atarnanien. Das gand erhielt ben Rahmen von Afarnan, bem Sohn bes Mitmaon, die beibe als die alteften

Abniga epgeführt: werben. . Im Arojanifden Beitalter: icheine menigftens ein Theil beffelben ben Begerrichern ben benachbarten Infel Ithata unterworfen gemefen ju fenn, Wann und wie unter ben Afarnaniern republikanifthe Bepfaffung eingeführt worben fen, fo wie auch bie Befchaffenbeit berfelben, Man fieht nur fo viel, bag auch bier bie verift ungewiß. fciebenen Stabte, unter benen Stratus bie beträchtlichfte mar, jebe für fich ibre Berfaffung batten ; bie, wenn es bie Umftanbe erforberten, fich verbunbeteng unb morgus fpaterbin in ber Macebonifchen Periode eine beftanbige Berbinbung erwuchs. - Ginen eigenen Staat fur fich machte lange Bit bie Gtabt Argos Amphilodicum, mit ihrem Gebet, aus; bie von Umphilodus, ihrem Stifter, ben Rabsuen trug, und fehr blübend warb. 2016 aber ihre Bewohner von ben Ambraciern, die fie felber eingelaben hatten, vertrieben murben, fuchten fie Gulfe bei ben Atarnaniern. bie fie auch, unterflust von ben Atheniensern, wieber in ben Befit ihrer Stadt festen, bie barauf gemeinschaftlich von ben Amphilodiern und Afarnaniern bewohnt wurde, und fast in beständigen Kriegen mit Ambracia stand.

### 3. Das nörbliche Griechenlanb.

a. Thessalien. Wie wichtig für die atteste Geschichte der Grieschen Thessalien ist, ist aus den oben angeführten Hauptbatist zu der Geschichte der Pelasger sowohl als der hellenen Kar; welches lettere Bolt sich eigentlich von dort aus über Griechens land verbreitete; indem es doch zugleich dort seine Wohnste behauptete. In dem Trojanischen Zeitalter enthielt Thessalien 10 kleine Reiche, die unter Stammfürsten standen, unter denen mehrere, wie Achill und Philocetes, zu den berühmtesten Geroen jener Zeit gehören. Nach den Zeiten des Trojanischen Krieges und der Dorischen Wanderung muß Thessalien auch Chnliche potitische Revolutionen ersahren haben; allein weder die Zeit noch die Art läst sich bestimmen Rur so viel ist aus der solgenden Geschichte klar, daß die Thessalischen Städte ihre politische Freiheit, wenn sie sie auch gehabt hatten, doch nicht zu behaupten wusten; benn

sin ben beiben vornehmften Stabten Obezae und La niffa. on beren Gefchichte überhaupt gröftentheils bie Gefchichte bes Lanbes banat, batten fich eigenmachtige Beberricher ber oberften Gewalt bemächtigt, bie fie auch faft obne Unterbrechung behauptet zu baben fcheinen. In gariffa berrichte bereits por bem Unfange ber Perfertriege bas Gefdlecht ber Aleuaben, bie von Bertules abstammen wollten, und bei Berobot Aberhaupt Ronige ber Theffalier beifen. Sie baben aber ibre Berrichaft auch bis auf bie Macedonische Veriobe berunter bebauptet. - In Betae warf fich, wiewohl erft um 380, win Aprann, Safon, auf, ber nicht nur Theffalien, fonbern auch mehrere ber benachbarten barbarifden Boller beherricite . St bem feine brei Briber Polpborus, Polpppron und Aferanber, ichnell nach einanber in ber Berrichaft folaties melder lettere querft von ben Aleuaben, mit butte ber Macebonier, aus gariffa verbrangt, alebann von Welopis 'bas betrieat, und zulest auf Anstiften feiner Gemablin' Thes be von ihren Brubern Eptophton und Tifiphonus 356 ermorbet warb ; bie fich alsbann gwer ber Berrichaft' bemachtigten, aber auf Bitte ber Aleuaben burch Philipp bon Die cebonien perbranat murben. - Einzelne folder Entunnen tommen auch zuweilen in ben übrigen Theffalifchen Stabten, wie in Pharfalus u. a. vor.

b. Epirus. Die Lanbschaft warb von mehreren, weits Grieschischen, theils nicht Griechischen, Wölkerschaften bewohnt. Unter diesen war die mächtigste die der Molosser, die von Königen aus dem Hause der Leaciden, Rachkommen von Pprrhus, dem Sohne des Achill's, beherrscht wurde. Dies Griechische Haus war das einzige, das die königliche Würde fortbauernd behielt; indes waren diese Könige vor dem Marcedonischen Beitraum keinesweges herrn von ganz Spirus, sondern die andern nicht hellenischen Bölker, wie die Thessproter, Orester u. a. hatten ihre eigenen Könige; und außerdem bildete die Corinthische Colonie Ambracia einen eigenen Staat, der republikanische Bersassung hatte, aber öfters unter die herrschaft von Aprannen gerieth. Allein durch die Verbindung mit den Macedonischen Königen werden die

Rönige ber Motoffer heeren von gang Eplitus und auch von Ambracia; und einfelne unter ihnen, wie befonders Phra thus II., traten alebann ale große Groberer auf. (f. uns ten).

#### 4. Die Griechischen Infeln.

Somobl bie gunachft um Griechenland, als auch bie bes Archipelagus, erlitten alle, feitbem fie nach Berbrangung ber altern nicht Griechifden Ginwohner, wie ber Phanis cier, ber Carer u. a. von hellenen befest maren, ähnliche politische Beranberungen, wie bie Staaten auf bem feften Lande. Auf ben größern Infeln, bie mehrere Stabte entbielten, entstanden auch gewähnlich fo viele fleine Republiken. als Stabte ba maren, bie wieber Berbindungen unter fich gu errichten pflegten; von ben fleinern, wo nur Gine Stabt fich fant, beren Bebiet bie Infel ausmächte, bilbete jebe einen Bleinen Freiftagt für fich. Jeboch bauerte bie Unabhangigfeit biefer Infeln eigentlich nur bis auf bie Beiten ber Berferkriege; benn feitbem bie Athenienfer burch biefe an bie Spise bes verbunbeten Griechenlands tamen. und bie Berra fcaft bes Meers an fich riffen, wurden biefe Infelftaaten von ihnen unter bem Rahmen von Berbunbeten nicht viel beffer als Unterthanen behandelt; nur bas man ihnen ihre innere Berfaffung ließ. - Unter ben Infeln gunachft um Griechen= land find vorzüglich biftorifch mertwurdig:

Sorcyra, Colonie von Corinth, wegen seiner Seemacht und seines Handels; worin es mit Corinth wetteiserte, und in viele Streitigkeiten und Kriege gerieth; und auch eine Hauptursache an dem Ausbruche des Pelopannessschen Krieges wurde. Um die Zeit des Ansangs dieses Krieges stand Coracyra auf dem Gipfel seiner Macht, es konnte damals allein eine Flotte von 120 Kriegsschiffen ausschicken. Die Verfassung scheint, so wie in Corinth, aristokratisch oder oligarchisch geswesen zu sehn; allein nach den Perserkriegen bildete sich eine demokratische Faction, wodurch die heftigsten innern Unruhen entstanden, welche Corcyra seinem Untergang zusührten.

- derung von Golonisten aus Epidamrus hefeht; machte fich goer halb von der Derrichaft von Epidamrus heset; machte fich goer halb von der Derrichaft von Epidamrus lest; macht fich gent, einer der ersten Griechischen Staaten, durch Hand fieg früh, einer der ersten Griechischen Staaten, durch Hand und Khiffffahrt. Aegina rivalisirte lange mit Athen; dem es, die auf die Zeiten dar Perferkriege, durch seine Seemacht überlegen war. Allein 485 durch Themstolles gedemüttigt, konnte es sich gegen die damatige Uedermacht Athens nicht behaupten, und wenn es sich auch in der Folge 458 wieder unabhängig zu machen suchte, so wurde es dafür nur desto härter gestraft. Außerdem titt es bereits vor den Perfekkriegen durch innere Unruhen, sindem eine Aristokratische und Demokratische Facztion sich mit großer Erbikterung verfolgten.
- Aegineticorum liber; scripsit C. O. Müllen 1817. Die Unsterluchung umfast neben ber politischen auch die Hanbels und Runftgeschichte von Aegina.
- c. Euboea. Die verschiedenen Städte dieser Inset, besofibers Shalcis und Eretria, hatten jede ihre eigene innere Berfassung, die in beiden arstockatisch war; indem sich die Regierung in dem händen der Reichen (der hippobatae)
  befänd; wiewohl in Chalcis auch Brannen erwähnt werden.
  Seit den Perserkriegen kam Eudoea in Abhängigkeit von
  Athen, welches zum Theil seine Zusukr von Lebensbedürstissen von dort erhielt. Der Druck der Athenienser machte die
  Eudoeer zu Empörungen geneigt, und sie waren in der Folge
  bereit sich loszureisen, so oft sich eine Gelegenheit zeigtes; wie
  446, da Periktes sie wieder bestegte; und wiederholt im Perloponnessischen Ariege.
- d. Die Cyklaben wurden zuerst von Ereta aus unter Minos mit Colonieen besett. Borber hatte sich der Carische Will-kerstamm über vieselben ausgebreitet; ber aber allmählig von hellenen, meist Jonischen und Dorischen Stammts, verdrängt wurde. Unter ihnen waren die beträchtlichken Dez los, der hauptplat der Jonier, das unter dem Schus bes Apollo ein beträchtlicher handelbort, und während der Perssertiege 479 auch die Schaftammer von Griechentund ward.

Pavos, berühnte burch feinen Marmar, und burch ben Bisberftand, ben es Mittabes leiftete 489, wiewohl es boch bars auf baffelbe Schickfal mit ben übrigen Inseln hatte, indem es unter die Botmäßigkeit ber Athenienser kam. Die Berfasfung ber übrigen Keinern kennen wir nicht genaus jebt bers setben enthielt eine Stadt mit der Insel gleiches Rahmens, beren Gebiet die Insel ausmächte.

e. Creta. Die Einwohner von Creta waren nicht bloße Belles nen, fonbetn gemifchten Urfprungs, wie Greeten, Pelasger, : u. g., mit benen fich Bellenen vom Dorfichen und Meblifchen Stamm mifchten. In ber frubern Periobe batte Greta feine . Ronige, unter benen : Minostum 1800, mabefcheinlich :aud. .. erft herr ber gangen Infel, fein Bruber Rabamontb. und Abomeneus und Meriones, ber bem erftern mit auf bem Buge gegen Eroja folgte unb fein Rachfalger marb, fo wie ber lette Konig Ctearch um 800, nach bem bie Bere faffung republitanisch marb, am befannteften finb. , Bea reite unter biefen Ronigen warb Greta machtig gur See, und Dinos wirb bas Berbienft zugefdrieben, burch feine Flotten bas Aegeifche Meer von Geeraubern gereinigt, bie Infeln befest, und bie Schifffahrt gefichert ju haben. Die Gefetgebung ber Gretenfer; bie Lyturg großentheils zum Duffer gebient haben foll, wird ihm beigetegt. Allein bie Ungewißbeit, was bem Minos gehört ober nicht, ift bier noch viel arober als bei Enturg; vieles mas ihm als gesetliches Inflitut beigelegt wirb, war wohl nur bloß alt Dorifche Sitte. Lage von Greta, bas als Infel teinen fremben Ungriffen leicht ausgeset mar, und bie Rabe von Megypten und Phos nicien , tonnten unftreitig viel bazu beitragen , ben Reim ber politischen Rultur zu entwickeln. Die Abschaffung ber tonig= lichen Regierung icheint burch innere Unruhen bewirft ju fenn. benen Creta auch unter ber Republikanifden Berfaffung baufia ausgesett blieb. Sie entsprangen aus ber Gifersucht ber größern Stabte Gortyna und Cnoffus, bie, wenn fieginig waren, bie übrigen beherrichten, aber wenn fie in Streit geriethen, auch bie Rube ber gangen Insel erschütters ten; wobei bie Stadt Cybonia burch ihren Beitritt auf biefe

ober jene Seite gewöhnlich den Ausschlag gab. Die hurch Misnos Gesese vorgeschriebene Drbnung des Privaftehens, bie der Spartanischen glich, war in allen Stöhten der Insel eingesührt; kam aber in diesen eher als auf dem Lapbe in Verfall. Iede Stadt hatte ihre eigene innere Nersassungs jede hatte ihren Genat (pegovola), an desten Spise 100 Aufseher (Koopos), die aus gewissen Zamiken gemöhlt wurden, als höchste Wagistrate Kanden; die auch das Commando im Ariege hatten, welche die Cretenser war mit Auss märtigen selten oder nie, aber besto mehr unter einander führten; wodurch ihre Versassung, so wie ihr Pationalcharatter, nothwendig verderbt werden mußte.

Binunsis Greta, Rhodus, Cyprus. 1675- 4. Gleichfalls sehr fleisige Compilationen. Doch haben die von Cuisnous in Antiq. Asiaticae 1728. fol. bekanntgemachten Inspection werdes Licht verbreitet. Sie find genust von:

- Sr. Chorx des anciens etc. (oben G. 150.)3 bas Sauptwert fiber Creta.
- Ereta, Ein Versuch zur Aufflärung ber Mythologie, Geschicke, Religion und Verfassung bieser Insel, von den ältesten Zeiten bis auf die Römerherrschaft von C. Soeck Dr. Erster Band mit einer Karte und zwei Kupfern 1823. Dieser erste Abeil enthält die ältesten Zeiten vor Minos.
- ten Einwohnern besetz, die noch in Gerodot's Zeitalter ihre Abkunft theils von Phöniciern, theils von Afrikanern (Aethiopiern), theils von Briechen aus Arkadien, Attika, und der Insel Salamin, ableiteten, von welchen die durch Teuker um 1160 gestiftete Stadt Salamin eine Solonie war. Es ist gewiß, daß in den frühern Zeiten die Phönicier lange herrschendes Bolk auf der Insel waren, denn in der blühens den Periode von Aprus empörten sich die Exprier gegen diese ihre Unterdrücker, als Salmanasser dieselben angriss um 720; und noch sinden sich Phönicische Denkmähler auf der Insel. Seit der Zeit dis auf die Persische speriode scheint zwar ein enges Verhältniß, aber doch keine eigentliche Abhängigkeit

# II. Periobe bis auf die Perfertriege.

bon ben Phoniciern fatt gefunben ju haben. Bielmehr bilbeten fich jest in ben verschlebenen Stabten ber Infel mehrere fleine Reiche, beren man nachmals 9 gabit, bie unter Amafis um 550 ben Megoptern, und unter Cambyfes um 525 ben Perfern tributair murben, jeboch fo, bag fie ibre Ronige behielten. Bahrenb ber Perfifden berichaft nahmen bie Cyprier bftere an ben Emporungen gegen bie Perfer Antheit; befonbers bie Konige von Salamis, bie Schon im 3. 500 trat Onefis jest bie machtigften wurben. Tus auf bie Gelte ber rebellirenben Jonier, marb aber be-Weat. .. In ben nun folgenben Berfifch = Briechifden Rriegen wurde Coprus von ben verbundeten Griechifden Flotten öfter angenetien, (wie 470 von Paufanias, und unter Evagoras ... L 449 von Gimon, ber bei ber Belagerung von Citium farb); - bad wuthen bie Perfer nicht von bort vertrieben; und icheis nen fich auch nach bem Frieben 449 behauptet gu haben. Unter ben nachfolgenben Ronigen von Salamin war Evago. ras II. zwifchen 400 - 390 herr von bem größten Theil ber Infel; mußte aber, als in bem Frieben bes Untalcibas 387 Copern ben Perfern fiberlaffen marb, noch einen beftigen Krieg mit biefen führen, worin er nur Salamin behielt. Enblich nahmen auch bie Coprier wieber 356 an ber Empo-: rung ber Phonicier und Megypter Cheil; worauf bie Perfer eine Armee unter ber Anführung eines jungern Cvagoras, ber von feinem Dheim Protagoras vertrieben mar, und bes Athenienfers Phocion gegen fie schickten, bie Salamis belagerten. Die Sache mart inbef burch einen Bergleich beis gelegt. Die 9 Meinen Reiche auf ber Infel bauerten übrigens bis auf Meranber's Beiten fort; auf beffen Geite fie 332 freiwillig mahrend ber Belagerung von Thrus traten, worauf Coprus bei ber Macebonifden Monarchie blieb.

## 2. Gefcichte ber Griedifchen Colonieen .

- Raoul Rocuerra Histoire critique de l'etablissement des Colonies Grecques. Par, 1815. Voll. IV. Die ausführtichte Behandlung bes Gegenstandes. Sie umfaßt nicht bloß die hellenischen, sondern auch die frühern Peladzischen und späetern Macedonischen Colonieen. Biel Gelehrsamkeit; aber wes nig Eritst der Quellen.
- Seographische und historische Radrichten bie Colonieen ber Grieschen betreffend von D. S. Segewisch. Attana 1808, 8. Eine furze lebersicht bes Gegenstanbes.
- Sr. Chom de l'état et du sort des Colonies des anciens peuples. Paris 1786. Sehr schähere Erläuterungen.
- Die Berte von Entmann und Krufe oben S. 135. 146, ums faffen auch die Coloniern.
- 1. Kein Wolk ber alten Welt hat so viele Colonieen ausgeführt, als die Griechen; und diese Eolonieen sind in mehrerer Rücksicht so wichtig geworden,
  daß man die frühere Weltgeschichte im Ganzen gar
  nicht übersehen kann, ohne Kenntnis von ihnen zu
  haben. Denn an ihnen hangt nicht nur größentheils:
  a. die Geschichte der Bildung des Mutterlandes; sondern auch d. die Geschichte des früheren Welthandels;
  so wie auch c. einzelne dieser Pflanzstädte so mächtig
  geworden sind, daß sie den größten Einsluß auf potitische Geschichte hatten.
- 2. Die Colonieen ber Griechen, von benen bier Die Rebe ift, find bie, welche von ben Beiten ber Do-
  - \*) Bur leichteren Ueberficht wird bie Gefchichte ber Cotonieen auch fofort burch ben folgenben Beitraum burchgeführt.

Periade, von den Hellen en gestiftet worden sind. Das bereits vor den Beiten jener Manderung Pelaszgische, wielleicht auch Hellenische, Colonisten nach Italien übergegangen sind, läst sich zwar nicht bezweisfeln; allein theils ist das Genauere davon ungewistzeils, bleiben diese auch späterhin nicht mehr Griechen. Die spätern Macedonischen Pslanzstädte aber waren von ganz anderer Art.

- 3. Der Stamm ber Hellenen verbreitete sich gleiche mäßig, sowohl nach ber Offseite, als nach der Westseite von Gekechenland; doch blieben die Nies derkassungen der Griechen auf die Ufer des Mittels mesers und des schwarzen Meers beschränkt. Ihre hauptcolonienländer waren hier in D. die Küsten von Klein, Alein, Assen und Thracien; und in W. die Küsten von Unteritalien und Sicilien. Einzelne Pflaugstädte aber fanden sich auch an den Ufern der meisten übrigen Länder zerstreut.
- 4. Auch die Griechischen Colonieen wurden theils aus politischen Gründen, hauptsächlich nach den Bestimmungen und auf Antried der Drakel, (da Versbreitung des Cultus der Mutterstädte stets damit vershunden war;) theils des Handels wegen gestiftet. Das Erste gilt fast ohne Ausnahme von allen Pflanzsstädten, welche das Mutterland selber anlegte; das Anders von denen, die wiederum Cochter von Pflanzssädern waren, welche durch ihren Dandel sich schan M2

unfgeschwungen hatten; — und fast alle Griedische Colonicen find mehr ober weniger Sandelsstädte gewor: ben, wenn fie auch bei ihrer Anlage nicht bazu bes flimmt waren.

- 5. Das Berhältniß zwischen ben Colonieen und ben Mutterftabten bestimmte fich ichen großentheils burch bie Beranlaffung bet Anlage. Bo eine Stadt burch mifvergnügte ober vertriebene Emigranten geftiftet murbe, fand fcon von felbst teine Abhangigkeit statt; aber auch felbst bei Sandelseolomieen war biefe Abban= gigkeit nur febr fcwach, und nirgends leicht von Dauer; weil es ben Mutterftabten, wenn auch nicht an gutem Willen, both an Rraft fehlte, fie zu behaupten. Allein eben burch biefe Unabhangigkeit fo vieler Pflanzstädte, die fast ohne Ausnahme in den gludlichsten Gegenden ber Erbe, unter bem iconften Simmel angelegt, und burch ihre Lage felbst zur Schiff= fahrt und jum Sandel aufgeforbert waren, mußte bie Cultur ber Bellenischen Ration überhaupt nicht nur bie größten Fortschritte machen, sonbern auch eine Bielfeitigkeit erhalten, wie fie Die Cultur keiner anbern Nation ber bamaligen Welt erhalten fonnte. Welche Maffe, besonders von politischen Ideen. mußte nicht ba in Umlauf tommen, wo unter mehreren Sundert Pflangftadten fich jede ihre eigene Berfaffung bilbete !
  - 6. Die altesten, und auch in mancherlei Rudficht die wichtigsten biefer Colonieen, waren bie

lespont dis zu ber Grenze Ciliciend. hier hatten sich seit bem Trojanischen Kriege, in dem man mit diesen Ländern bekannt geworden war, Hellenen van den drei Hauptstämmen, Aeoler, Jonier und Dorier, niedergelassen. Sie wurden die wichtigsten sur den Handel; und indem zugleich epische und Lyvische Porsie hier in dem Baterlande des Hosmers, (des Baters der Griechischen Cultur), des Mikaus und der Sappho, ihre ersten und schönsten Knospen eutfalteten, erhielt von hier aus auch die ästher tische Bisdung der Ration sethst im Ruttersande ihre erste Rüchtung.

1. Die Meolifchen Cotonieen. Gie wurben am erffen ges Biftet, umf 1224, und icheinen eine Folge ber Dorifchen Wan-Demung gewefen qui fent i indem fle mabrent jener aroffen Des wegung in Griechenland angelegt wurden. Die aus bem Des "toponwes verbrangten Petopiben, Dreftes, fein Gohn Denthitus, fein Entel Archelaus und Arentel Graft, waren nuch einander bie Ahführer bes Buges, ber ein langfames Borracten ju Banbe bis jum hettefpont, und zwar in meh-. reren Baufen mar, benen fich allmablig Boeotier und anbere In Affen occupirten fie einen Theil ber Ruften bon Driften und Carfen, welcher Strich baber Meolis bieff and auferbem bie Bufeln Les bos, Tenebus unb Betatonnefus. Im feften Canbe, in ber nach ihnen ge-' mannten Canbichaft Meolis, erbauten fie gwolf Stabte, . worunter Cyme und Smyrna die vornehmften waren, rwelche Tebbete Stabt aber nachgebenbe an bie Junter tam. Bore Sauptnieberlaffungen maren auf ber Infet. Besbos, auf ber fie funf Stabte bewohnten, unter benen, fo wie unter allen ihren Colonieen, Deitnlene die wichtigfte mar. Much hatten fie fich lanbeinwarts bis an ben 3ba ausgebreis ret. Die biefe Stibte waren febe für fich, und batten ihre

Elgenen Betfoffungen : webren wir nur fo old wiffens bas . Re mandien Ummalgungen unterworfen waren, bie mich bfters. baburch zu fillen fuchte, bas man unumfdrantte Befericher unter bem Titel Tefnmhetae, auf gewiffe Beit; ober auch auf Lebenszeit wabite, differ benen um 600 Pitatu bu B'an Mit pfene, ber Beitgenef ber Gappfe unb bes Mifans, am bekannteften ift. Ihre Unabhangialeit bauente bis wuf. Cyrus, (aufer bag Smyrna bereits um 600 von ben Epbern eingenommen und gerftort, und euft nach 400: Sabren! von Antigenus wieber aufgebaut warb; mo bie billenber Des. viobe beffelben erft anfangt). Die Stabte auf bem afeften. Lande mußten fich ben Perfern unterwerfen; nicht aber bie. Ginen fortbauernben Bund hatten bie Modifchen Stabte nicht; nar in einzelnen gatten giengen fie gemeins . Thingfillide det Rathell: Affiche ente, bas ifte atte theathemiet. fabt betrachteten, ift allein unter ihnen burch feinen Danbel. und feine beträchtliche Seemacht reich und machtig geworben. Dennoch warb es 470 Atben tributar ; und ware; als es 1228 , mahrend bed Peloponnesischen Arieges abfiel " und wieder wingenommen warb. beinghe won: ben Athenienfreit gerfiett worden. on the state of the state of the

Lesbincarum liber, composuit Franc. Ph. D. Berglind 1826. Eine schährer Wongsaphie.

ere in the contract

...; . -

2. Die Zonischen Colonicen. Sie wurden war später gestistet, waren aber auch Jolge der Dovichen Manberung. Die durch die Achäer aus dem Peloponnes vertriedenen Jonier datten sich nach Athen gezogen, von wo sie nach 60 Jahren um 1044 unter der Anschung des Relens und andere Söhne des Codrus nach Assen hindberschifften. Mit ihnen verbanden sich aber auch Thebaper; Phoeenser, Adanter aus Subsea, und andere Griechen. Sie besetzen in Assen die S. Alste von Inden und R. Alke von Carien; die von ihnen den Rahmen Jovien trug, nehst den Inseln Samos und Spios. Sie erdauten hier zwälf Städte auf dem sesten Lande von R. nach S.: Phocaea, Erythrae, Clazor mene, Teos, Lebebus, Colophon, Ephesus, Vriens, Wous, Miletus, auf den Inseln aber Sax

in obrunde Chios. Gie jaffe batten ein gemeinfchaftliches Delligtham, ben Tempel bee Reptuns Panionium auf bem Borgebirge Dycale, mo fie ihre Refte feierten, unb fiber gemeinfchaftliche Angelegenheiten fich berathichlagten. Das ibei war aber jebe Stabt unabbangia für fic. Sie bebaupte= ten ihre unabhangigteit bis auf bie Beiten ber Dermnaben im Bobifchen Reich , und ber Perfer , welchen fie fich unter "Corus nuterwarfen. Doch behielten fie unter ben Perfern meift ihre innere Berfaffung, und mußten nur Tribut bezahben. Miein fie nugten jebe Gelegenheit, fich bavon zu befreien ; und bager wird ihre Gefchichte in ber folgenben De-"ciobe auf bas genauefte in bie Gefdichte Griechenlanbs ver-- fochten. Die innere Berfaffung warb gwar fcon frub in allen republitanifch; allein auch fie maren nicht nur beftanbi= gen gactionen, fonbern auch oftere einzelnen Thrannen uns bermorfen. Unter benen auf bem feften ganbe find Diletus, . Ephsbun und Phocaeg, bie mertourbigften. Ditetus warb unter allen bie größte Sanbelsftabt. Sie mar icon -burch bie Carier por ber Jonifchen Ginwanderung gegrunbet, warb aber erft burch bie Ronier reich und machtig. Abre blübenbfte Periobe mar zwischen 700 und 500, in welchem Jahre fie un ber Empörung bes Aristagoras gegen bie Perfer Theil nahm, und bafür von biefen 496 gerffort marb. Seitbem warb Milet nie wieber bas, was es gewefen war. In jener blubenden Periobe aber war Milet nach Aprus und Carthago" bie erfte Sanbeisftabt ber Belt. 3hr Geeban= " bel ging vorzugsweise nach bem fcwarzen Deer und ber Palus Macotis, beren tifer an allen Seiten mit ihren Colomiten (beren fie nach einfaen Berichten über 100 geftiftet baben foll,) befest maren. Durch Bulfe biefer Pflangftabte jog fie ben gangen banbel bes Rorbens, mit Getreibe, getrodueten Fifchen, Stlaven, und Pelzwert an fic. Lanbhanbel ging auf ber großen heerstraße, bie bie Perfer anlegten, bis tief ins innerfte Afien. Gie hatte vier Bafen , und ihre Seemacht war fo betrachtlich , bag fie oftere. - allein Flotten von 80 — 100 Rriegsschiffen ftellte. — Pho= caea. Die blubenbe Periobe beffetben war gleichzeitig mit ber von Milet; enbigte aber mit dem Anfang ber Perferherrs

Schaft 540, meil bie Phocheenser ... um fich ber Rerufchen Dberherrichaft zu entzichen, ihne Baterftads lieber ventieffen, und nach Corsita auswanderten, wiewahl boch die Hälfte von ihnen fich wieber bedachte und gurudkehrte. ... Phocaea batte ben ausgebreitetsten Geebanbel unter allen Griechischen Stabten, befonbers nach Weften, fo wie bie Milefier nach Rorben. Ihre Schifffahrten giengen bis nach Gabes; und bie Ruften von Stalien, Gallien, und befonders Corfita, wurden nicht blog von ihnen besucht, sonbern fie ftifteten bort auch Colonieen, wie Alalia, in Corfifa, Elea, in Stalien, und besonders Daffilia an ber Gallischen Rufte. -Die Stadt, mar auch fcon von ben Cariern an-Ephefus. gelegt, warb aber mit Joniern befest. Sie behauptete ihre Unabhangigfeit bis auf Erofus, ber fich um 560 ihrer bemächtigte. Die Berfaffung mar ariftofratifch , bie Regierung mar in ben Banben eines Genats (pegovgia), bem Dagis ftrate (enlugues) gur Seite ftanben. Die pormalige tonigliche Familie behielt indes noch gewiffe Bornechte. Epheins warb nie fo, beträchtliche Banbeleftabt, als Phocaea, und Mis let; es war am berühmteften burch feinen Tempel ber Diana, ber 355 von Seroftrat in Brand gesteckt, aber alsbann prächtiger wieder aufgebaut warb. Die blubenbe Periode von Ephelus icheint überhaupt erft um biefe Beit angefangen gu haben; als bie von Milet und Phocaea fcon lange, aufgebort Denn im Macebonischen sowohl als Romifchen Beitals ter ward Ephesus als bie eifte Stadt pon Rein- Uffen betrachtet. - Unter ben Infelftabten marb Gamos burch feis nen Sandel und feine Geemacht bie wichtigfte. Der glanzenofte Beitraum beffelben mar unter bem Tprannen Doly= Frates 540 - 523, ber feine Berrichaft über bas Deer unb die benachbarten kleinen Inseln verbreitet hatte. - Allein als fein Bruber Splofon fich burch Gulfe ber Perfer 517 per Insel bemächtigte, ward fie fast ganglich verwuftet. Balb barauf tam Samos in Ubhangigfeit von Uthen, bas bafelbft 440 eine bemofratische Berfassung einführte, und es im Rriege mit Sparta zum Standplag feiner Truppen und Flotten machte. - Chios gab Gamos an Macht und Reichthum wenig nach. Es tam mit ben übrigen Soniern unter Perfis

Aufftands des Arikagoras 98 Kriegsschiffe zu der verdündeten Aufstands des Arikagoras 98 Kriegsschiffe zu der verdündeten Kiette stellen konnte. Nach der Niederlage des Aerres 489 trat es zu dem Atheniensischen Bunde, wavon es im Pelosponnesischen Kriege 412 sich loszureisen suche. Ihre Macht zur Ges war auch noch damals beträchtlich; und sie haben das große Lob, nicht durch ihr Glück übermüthig geworden zu sepn,

F. G. RAMBACH de Milete cjusque coloniis. 1790. 4.

His Samierum, scripsit Theod. Panoria, Berolini, 1822.

3. Die Dorifden Cotonicen. Gie wurden auf bem Cone tinent von Borberafien an ber Gubtufte von Carien, und außerbem auf ben Infein Cos und Rhobus geftiftet; wurs Den aber foater ats bie Jonifchen, und zwar burch allnichlige o Winmanberungen , igngelegt, . Die Dorier fceinen fich nehme . Lich vom Bekovonnes aus allmäblig fiber die Inseln des Archipels bis zu ber Rufte Afiens verbreitet zu haben, an ber fie bie zwei Stabte Balitarnaffus und Enibus, fo wie auf Rhabus bie: Stabte Balpffus, Camirus und eine bus, und auf Coa bie Stabt gleiches Rahmens erbanten. Diefe feche alten Dorifchen Colonicen hatten fo wie bie Jos nier ein gemeinschaftliches Beiligthum, ben Tempel bes Apole . lo Triopius, ma fie ihre Befte feierten, und ihre Berathfolagungen bielten , won welcher Gemeinschaft aber Balitars, na f nachmale ausgeschloffen murbe. Bis auf bie Perfifche Die Berfaffungen ber ein-Periobe blieben fie unabhangig. Belnen Stabte maren aber großen Beranberungen untermorfeng inbem bie pon Entbus aus einer Dligarchie in eine Demotratie, (ungewiß wann?) verwandelt warb; Balifars naffus aber öfters unter ben Ronigen von Carien ftanb, unter benen Maufolus und Artemifia befannt finb. - Die brei Stabte auf Rhobus icheinen nicht febr gewachfen gu fenn; allein nach bem Ginfalle bes Zerres im Griechenland 480 warb erft die Stadt Rhobus erbaut, die balb die übrigen verbuntelte; beren blühenbfte Periode aber boch erft in bie Beiten nach Alexander faut: In dem gangen frubern Beitraum tonn= ten bie Dorifden Pflantftabte fo wenig ale bie Zeolifden an

Meindnum und Fafang Gree Condets mit ben Bonifigen in

7. Auch die Rusten der Propontis, bes schwarz, gen Meers und der Palus Macotis, waren mit Griedischen Pflanzstädten besett. Sie waren beinahe alle Colonieen der einzigen Stadt Milet, wurden aber alle selber blühende Handelsstädte. Wenn sich auch die Beit der Stiftung von jeder nicht bestimmt angeben Mit, so muß sie doch überhaupt zwischen 800-600 sallen. Sie waren nicht bloß Hetren der Schiffsahrt auf dem schwarzen Meer; sondern verbreiteten ihren Dandel auch durch das ganze subiche Anskand, und dillch bis zu den Ländern jenseste des Cuspischen Meers, oder bis nach der großen Bucharel.

An der Propontis lagen Lampfakus, (nahe am Selekont) und Eizykus auf einer Bisch, die aber durch Bischen mit dem festen Lande zusammenhieng. Sie war zwar eine der schönften und bisthendsten Städte Affens, aber nicht eder als im Römischen Beitalter, und durch Begünstigung der Römer. Ihr gegen über am Thracischen User Periptibure, das nachmals Deraklea hieß; und am Eingange des Woschorus Thracisus Byzantinu, und ihm gegenüber Chale cedon. Das Gebeihen aller dieser Städte zeigt, wie gut man die Pläte zu der Anlage von Colonieen zu mählen wuste. Renne Antiquitus Byzantinu, Commentationes dunc. 1809. Die erste enthält die Bruchstüde der ältern Geschichte von Byzanz.

Colonieen am schwarzen Meer waren: am Subsufer in Bithynien Geraklea, im Lanbe ber Maryanbini. Es behauptete seine Republikanische Berfassung, aber unter einem häusigen Rampf und Wechsel ber Oligarchischen und Des metratischen Parthei bis um 370, wo ber Sieg ber bemokras

" Michon Michon einem Anedichen Tie a's du e fen Bei Bei babnte: ber ben Senat (Boule) ausrottete, und beffen gamilie, auch nach feiner Ermorbung burch zwei Schuler bes Plato, bie Berricaft lange Beit binburch bebiett. - In Paphlagonien Sin ope, bie machtigfte aller Griechifden Pflangftabte am fcmarzen Meer, Die lange Beit bie Derrichaft beffetben bes hauptete. Ihre Preiheit und Unabhängigkeit bauerte bis um 100 b. Chr., wo fie unter ber Berrichaft ber Ronige von Pontus, und bann ber Romer gerieth. Ihr hauptnahrungs sweig mar ber gang ber Bugfifche (anlapudes), bie aus ber Palus Maeotis tamen, und langs bem Gubufer bes fawersen Meers nad bem Bosporns Threcicus sogen. - An Bontus Amifus, Die mit Ginope gleiche Schicffgle hatte; und von ber Trapegus wieberum eine Colonie mar. - In ber Dittufte bie Stabte Phafis und Diosturias, bie fo wie-Phanagoria bie-Bauptmärtte bes Gliavens banbeile und in ber Macebonifden Berjobe gud ber aber . ben Drus und bas Cofpifche Reer Commenben Inbifchen Probutte, maren. Auf ber Chersonesus Taurica Pantibas . pa en m , Sauptftabt bes fleinen Griedifden Reichs:Bofporus, bollen Monige (unter benen Spartatus um 489; und befonbers . Leufan um 360 befannt: Enb) Berbunbete Athens waren; bis Mithribat ber G. feine herrschaft bort grunbete. In ber . Rorbbifte, im Innern ber Palus Macotis, bie Stabt Sas nais, an ber Dunbung bes Kluffes gleiches Rahmens, fo mie Dlbia an ber Münbung bes Borpfthenes. Diefe Diage, befonders Dibia, maren von ber größten Wichtigkeit für ben inländischen Sanbel, ber von bort aus, fomohl nach Rorben, ats auch nach Often bis mitten in Affen, getrieben murbe, -Die Colonicen an ber Beftfufte, wie Apollonia. Tomi, Salmibeffus, murben weniger berühmt.

8. Die Kufte von Thracien und Macebos nien langs bem Aegeischen Meer war gleichfalls mit Griechischen Colonieen befest, Die son welchiebenen Stabten, besonders Gorinth und Athen, angelegt was ven. Besonders suchten die Atheniemser, als: sie in den Perserkriegen die Herrschaft des Meers errungen, sich dort recht festzusetzen; eben deshalb aber wurden die hortigen Stadte auch in die Handel und Ariege vorkochten, welche die Eisersucht zuerst zwischen Sporta und Athen, so wie nachmals zwischen Athen und Mascedonien unter Philipp's Regierung, erregte.

In ber Thracifchen Kufte bie Chersonesus Thracica fanas bem Bellespont, Die als Schluffel gu Guropa betrachtet murbe, mit ben Bertern Seftus, Carbia und Regospotamos: · fo wie weiterhin die Stabte Maronea und Abbera, eine 1 Colonie von Beod. - 'Mlein biel' beträchtlicher waren bie Btabte an ber Dacebonifden Rufte: Amphilogie, Chalcis, Dinnthus und Potibaea. Die erfte mat eine Colonie von Athen, angelegt um 464, welches fie auch in ber Abhangigfeit zu erhalten fuchte. Chalcis war'eine Colonie von ber Stabt gleiches Rahmens, in Guboea. Es warb 470 abhängig von Athen; allein 482 manberten bie Winroohner, als fie gegen Athen fich emporten, freiwillig nach Olynth. - Dinnthus trug feinen Rahmen von bem - Stifter, einem Sohne bes Bertules. Es gehörte nuchmals zu ben machtigften Stabten in Thracien, boch wurbe es ben Atheniensern tributair. Sleichrouhl blieb es eine blittenbe Stadt, und nahm an ben Rriegen gwifden Athen und Gparta Antheils bis es 348 von Philipp von Macebonien einge-. nommen und zerftort murbe. - Potibae'a war eine Colo= nie von Corinth; von wo fahrlich Magistrate (επιδημιούργοι) bingefchicht wurben. Mein als es nach' ben Perfertriegen Athen tributair warb, und 431 fich emporte, mußte es fich an Athen ergeben, und nach Bertreibung ber Ginwohner ward eine Atheniensische Colonie hingeschickt. 'Es blieb nun Athenienfifc, bis 358 Philipp fich beffetben bemachtigte.

20. Die Griechischen Pflangftabte wefflich bon bem Mutterlande find faft obne Ausnahme spater gestiftet,

als die um das Aegeische und schwarze Meerz ste bluhsten aber nicht weniger auf; und wenn gleich ihr Hanz bel keinen so großen Umfang erhielt, so war er doch nicht weniger gewinnreich. Sie kamen daher jenen nicht nur an Reichthum gleich, sondern übertrasen sie zum Theil noch an Macht; so wie sie auch größtenztheils durch weise und bestimmte Gesetzebungen vor jenen sich auszeichneten. Die Zeit der Anlage der mehrzsien säult zwischen 750 und 650, also in den Beitraum, wo in dem Mutterlande sich die Städte durchgehends schon republikanisitt hatten, und es daher an innern Unruhen, und durch diese an Veranlassungen zum Auswandern, nicht fehlen konnte.

1. Griedische Pflangftabte in Unteritalien. meiften und bie beträchtlichften berfelben waren um ben Meers bufen von Zarent angelegt; fie zogen fich aber auch an ber B. Rufte Italiens bis nach Reapel hinauf. Gie waren theils von Dorifdem, theils von Achaifdem, theils von 30= nifdem Stamm, und fie unterschieben fich burch ben Chas ratter ihrer Berfaffungen, die bei ben Dorifden Pflangftabten gewöhnlich mehr ariftofratisch, bei ben übrigen hingegen mehr bemofratisch maren; wiewohl es bei ben mancherlei Abmechses lungen, die biefe Berfaffungen erlitten haben, taum' moalich ift, etwas barüber im Allgemeinen weiter zu bestimmen, als nur in fo fern man auf ihre fruheften Beiten fieht. Doriftben Urfprunge maren Carent, mit feiner Colonie Beratlea, und Brunbulium. Achaifden Urfprungs maren Onbaris und Groton, nebft beffen Colonieen Laus, Detas pontum, Pofibonia, bas wieberum Terina, Caulos nia und Panbofia ftiftete. Jonifden Urfprungs maren Thurii, (an ber Stelle wo Sybaris gestanden hatte), Rhe= gium, Glea, Cumae und beffen Pflangftadt Reapolis. und ale Meolifche Stabt fann man Lotri Epizephprii ans feben, eine Colonie ber Lotri Dzolae.

Dies murtuffrigften biefer Stilbte für allneireinen Geftrichte finber a. Zarent, geftiftet von ben Darthen ite aus Sparta um 707. Es führte viele Rriege mit ben benachs barten einbelmifden Bollbefthaften, ben Weffaviern, Entas .. wern u. a. und warb eine ber reichken und madtigften Sea flabte. Die blübenbfte Periobe von Tarent icheint amifchen 500 - 400 gemefen au fenn. Der au große Reichthum erzeugte feitbem eine Ueppigkett, bie ben Geift bes Bolte erichtaffte. Dod debiett Angent feine Unabhangigleit bis 279. wordt in bie Gewalt ber Romen nach dem Kriege mit Prorbus: gerieth. Die Berfaffung man urfprunglich eine gemäßigte Ariftofratie, bie furg nach ben Perferfriegen 474 in eine Demofratie ausertete: bie aber boch burch weise Beschränkung gemistert fenn mus. Mannet satte feinen Ctwat (Bouly), Ghas ben tein Rrieg beldieffen merben tonntes und Dagiftrate: bie zur Balfte burche Loos, jur Balfte burch bie Stimmenmehrheit in bene Bolfe verfa'm mlungen aewahlt wurbent da Unter feine bandbinteffen Bürger gebort ber Pothagoraer Autch uta s, ber feit 390 als Felbberr und bochfte Magiftroteperion öfters an ber Snite bes Staats fanb. Die garm ber Berfaffung fceint his auf bie Ramifche Verlobe gebauert zu babenpinobe gleich ber Geift bes Bolls burch eine fast unglaubliche Ueppigfeit gar febr verberbt war.

b. Groton, geftiftet 710 von ben Ichaern untet Anfabe rung bes Phoseelfus aus Rhppe in Achaja. Die Stadt muß fcon in bem erften Jahrhundert ihrer Erifteng febr gemachfen fenn ; benn in ber Schlacht bei Sagra gegen bie Lofrier, wahricheinlich um 600. fonnten bie Grotoniaten 120,000 Mannt ftellen. Tuch bie Riebertage bie fie bier erlitten . Icheint fie nicht auf lange Beit geschwächt zu baben . benn 510 folugen fie wit einer fast gleichen Macht bie Sphariten ; und gerflörten ihre Stadt. Die unfprüngliche Berfaffung war obne 3weis fel eine gemäßigte Demofratie, beren genque Ginvibtung wir aber nicht tennen. Meformator ber Gitten und ber Berfaffung fowohl von Exoton als mehreren Italifd - Griechis iden Stabten murbe Pothagoras. ber um 540 mach Groton tam, und-bort ben nach ihm genannten Bunb, ober gebeime Berbinbung, errichtete, beren 3wed woft nicht auf

it ... eine Berlinderung: ben L'o Dm. ber Berfeffung! inn ben Atolie Antichen Stähten, fonbern auf bie Bilbung, von Dannern, ging, bie fabig maren, bas Staatsruber ju führen. Dicfe Reform und der Ginfluß der Pothagorder bauerte etwa 30 Jahre, als thr Drben bas Schickfal hatte, bem nicht leicht eine geheime Mejellschaft jentacht beren Mitglieder politische Brecte haben. Bahricheinlich etwas nach 510 marb er burch bie bemestatis . . Iche Faction, unter Chilon gerffort. Die Bolge bavon mar eine allgemeine Angreie sowohl in Croton, wo fic um 494 . ein gewiffen Clinias jum Tyrannen aufwarf, wie in ben auführigen. Stäbten, ble inbeg burch bie Bermittelung ber Achaer -> geftillt murbe: worauf Die Achaifchen Colonieen nicht nur bie Gefoge ihrer Mutterftabte annahmen, fonbern auch balb nach-: her einem Bund im Zempet bes Supiter homorius erriche deteten um 460, an beffen Spige Eroton, bas fich jest fcon bie wieben bob, geftanben zu baben fcheint. Diefer allickliche Bus 32 fland bewerte bie ungefähr 4000 Denn feitbem. Die Ronige von . Spratus ibre Angriffe auf Grofgriedenland anfingen, warb Gros i ton wieberholt bon ihnen angegriffen, wie 389 von Dionys I., e und um 821 und wiederum 299 von Agathofies, worauf es nach bem Kriege mit Pyrrhus 277 abbangig von Rom warb. - au Gobaris warb um 720 gleichfalls von Achaern, bie aber mit Aroezeniern vermischt waren, gestiftet. We fanb wibis 510 pr ba es van Croton gerffort marb. Es wurde icon g balb nach feiner Stiftung eine ber größten, volltreichften und 4 Appigften Stabte, fo bog ber Lund ber Sybariten gum Sprichmort wurde. Muf bem hochften Gipfel fcheint Sybaris von Anetwan 600 bis 550 geftanben gu baben ; es hatte bamals ein beträchtlichen Gebiet, bas 4 benachbarte Bollerichaften und 25 . Stabte wer Derber umfaste. Die große Fruchtbarteit bes Bos .. bens ,. und bie Ertheilung bes Burgerrechte an alle Frembe, , vermehrte bie Bevöllerung; fo bag Cybaris in bem Rriege ... gegen Eroton 300,000 Mann foll gestellt haben. Der große Reichthum, ben somohl Spharis als die anbern Städte biefer - Gegend besaßen, flog mabuscheinlich, (wie wir: 28, nam Agrie angent gewiß wiffen), que bem großen Danbelaverkehr, theils mit Afrifa, theils mit Ballien, befonbers mit Del aund : Bein: Die Berfaffung, von Chabgris, war auch wehrscheinlich

eine gemäßigte Demofratte, bis gegen bas Jahr 510 fich ein gewisser Zelys ber herrschaft bemächtigte, indem er 500 der Optimaten vertrieb, die nach Eroton siohen. Als die Erotosniaten sich ihrer annahmen, und die Spbariten die Gesandsten der Erotoniaten töbteten, entstand ein Krieg zwischen beiben Städten, der 510 mit der Riederlage der Spbariten, und der Zerstörung ihrer Stadt endigte.

d. Thurii, 446 neben bem alten Onbaris von Athen aus geftiftet; wiewohl bie Einwohner febr gemifcht maren; meldes Anfanas Beraniaffung zu vielen innern Unruben aab, inbem man fiber bie mabren Stifter ftritt, bis bie Stabt burch bas Delbbiidie Dratel 433 für eine Colonie bes Apollo ertlärt warb. Die Berfaffung mar Unfangs eine gemäßigte Demotratie: allein fie artete balb in eine Dligardie aus, indem bie miteingewanderten Familien ber Spbariten fich ber herrschaft und ber beften ganbereien bemachtigten. Doch murben biefe wies ber verbrangt, und Thurit muche burch ben Buffuß vieler neuen Coloniften aus Griechenland, und erhielt eine beffere Berfaffung burch bie Unnahme ber Gefete bes Chavonbas ous Catana. Ihre hauptfeinbe hatten bie Thurfer an ben Lutanern, bon benen fie 300 befiegt wurden. Die wieberholten Anariffe berfelben nothigten fie, 286 bei ben Romern Sous ju fuchen, worliber fie aber balb nachher von ben Iarentinern angegriffen und gefchlagen wurden. - Thurit gerieth nun in Romifche Abhangigkeit, und nachbem es febr in ben Sarthagischen Rriegen gelitten hatte, marb gulest 190 eine Römische Colonie hingeführt.

c. Lokri Epizephyrii. Wenn über ihre Abkunft gestrikten wird, so liegt ber Grund, wie bei ben meisten übrigen Städten, theils darin, daß öfter Colonisten hingeführt wurden, theils daß die hingeführten aus einem Semisch mehrerer Grieschsichen Stämme bestanden. Die Hauptcolonie wurde 683 von den Lokris Ozolis hingeführt. Rach großen innern Unrusten erhielt Lokri um 660 einen Sesegeber an Zaleukus, bessen Einrichtungen über 200 Jahre unverändert bestanden. Die Berfassung war aristokratisch, denn 100 Familien hätten die Berwultung in Händen. Der höchste Magistrat hieß Cosmopolis. Der Genat bestand aus 1000 Misgliedern,

und will wahriceinlich ein Alefcup ber Bargericaft, ber bie " nelebgebente Gewalt gang ober jum Eheil bejag. Die Erhals tung ber Sefete mar ben Romophylaces, wie in anbern Griechifthen Stabten, übertragen. Lotri murbe zwar feine fo reiche und uppige Stadt, ale bie vorber ermannten. allein es zeichnete fich baffir burch bie guten Gitten und bas rubige Berbalten feiner Durger aus, bie mit ihrer Berfaffung au-' frieben waren. Die btugenbe Periode bez Stabt bauerte bis auf bie Beiten von Dionn's IL, ber, ale er 356 aus Spa ratus vertrfeben warbe, fich mit feinem Unhange nach Lotel fluchtete, (von woher feine Mutter mar,) und die Stabt "burd feinen Uebermuth und Bugellofigfeit feiner Sitten zu Grunde richtete; wofür fich ble Lotrier nach feiner Rücktebr nach Garatus 347 an feiner gamilie rachten. Seitbem bes bauptete Lotri feine Unabhangigkeit wieber bis auf bie Beiten bes Bhribus, ber 277 eine Befahung hineinlegte, welche bie Lotiter aber umbrachten, und auf Romifche Seite traten, aber bon Pyrrhus 275 noch ausgeplunbert murben. Beit bileb Lofri ale verbanbete Stabt abbangia pon Rom. titt aber fehr im zweiten Punifchen Rriege.

f. Rhegium, geftiftet von Chalcis in Guboea 668. Die Berfasinna war auch bier ariftofratisch, indem die bochfie Ges malt in ben Sauben eines Rathe von 1000 Mannern mar, bie nor ans Deffenischen Pamilien genommen wurben, welche fich bafelbft mit ben erften Anbauern niebergelaffen batten. Daraus entftund eine Oligarchie, burch welche fich 494 Unasrilaus ben Beg gur Alleinherrichaft babnte, worin ihm auch - 476 feine Gobne folgten. 216 fie 464 verbrangt murben, ents ftanben Untuben, bie nach einiger Beit burch bie Unnahme ber Gefege bes Charonbas geftillt wurben. Rhegium genoß nun einer glucklicheren Periobe, bis es 392 von Dionys I. erobert und gerftort marb. Dionne II. baute es gmar einigers magen wieber auf; allein 281 bemachtigte fich ber Stabt eine -- Romifche Legion, bie ber Befatung wegen hingefchickt war, und ermorbete bie Einwohner. Gie murbe zwar 271 bafür mit bem Tobe bestraft; allein Rhegium blieb nun in ber Römifchen Abhangigfeit.

## 194 Dritter Abschuitt. II. Periobe.

2. Cumae, bereits um 1030 von Chalcis in Cuboea ge= , ftiftet: Schon fruh erreichte biefe Stabt einen bohen Grab von Macht und Boblftand, indem fie fowohl ein betradtli= des Gebiet, als auch eine ansehnliche Seemacht batte, unb Stifterin von Reapolis und Bancle (ober Deffana) in Sicilien warb. Die Berfaffung war eine gemäßigte Arifto= tratie, bie aber um 544 burch ben Tyrannen Ariftobem geftürzt warb; nach beffen Ermorbung inbeg bie alte Berfaf-Cumae ward öfter von ben fung wieber bergeftellt murbe. Stallichen Bolferschaften angegriffen, wie 564 von ben pereinten Etrustern und Dauniern, bie es bestegten; so wie es .. 474 bie Etrustes jur See ichluge allein 420 marb es von ben Campanern eingenommen, mit beneu es 345 in Abban= gigleit von Rom gerieth. Doch blieb Gumae burch feinen : Safen Puteoli auch noch unter ben Romern eine : betracht= liche Stabt.

Harnz Prolusiones 16 de civitatum Graecarum per Magnam Graeciam et Siciliam institutis et legibus. Gefammelt in: Opuscula Vol. IL

2. Griechische Pflangftabte in Sicilien. Sie nabmen bie Dftfufte und Gubtufte ber Infel ein, maren in bemfelben Beitraum wie in Grofgriechenland geftiftet, und gebor-/ ten theils jum Doriften, theils jum Jonifchen Stamm. Borifchen Urfprunge maren: Meffana und Ennbaris bon Deffene, Spratus, bas wiederum Acrae, Cafme nae und Camarina ftiftete, von Corinth; Sobla und Thepfus von Megara; Gegefte von Theffalien ; Bera-Elea Minoa von Creta; Bela, bie Stifterin Agrigents, von Rhobus angelegt; fo mie Lipara auf ber fleinen Infel biefes Rahmens von Enibus. Jonifchen Ursprungs-waren: Rarus, Stifterin von Leontinis Catana und Tauros menium von Chalcis; Bancle (nachmale feit ber binführung Deffenischer Colonisten Deffana,) von Cumae geftiftet, bas wiederum himera und Mylae anlegte. merkwürdigften für allgemeine Geschichte find von biefen Stäbten :

a. Sprafus, unter allen Griechifchen Colonicen bie maditigfte, und baber auch bie, von beren Angelegenheiten wir · am meiften unterrichtet find. Ihre Gefdichte, an ber großentheils bie Geschichte von Sicilien hangt, weil es geraume Beit Beherticherin bes größten Theils ber Infel mar, umfaßt vier Perioden: 1. Bon ihrer Stiftung 735 bis auf Gelon, 484 (251 Jahre). In Diesem Beitraum mar Sprakus Republit, icheint aber noch nicht febr gewachfen gu fenn; boch ftiftete es ichon bie Colonieen Arra e 665, Cafmenae 645, und Camarina 600. Gegen ben Angriff bes hippotras tes, Beberrichers von Bela um 497, rettete es fich nur burd bie Bulfe von Corinth, feiner Mutterftadt, und Corenra, mußte jeboch Camarina an ihn abtreten. faffung war arifto fratisch; aber nicht obne innere Unrus ben. Die herrichaft mar in ben Banben ber Reichen, (yamodor) bie aber burch bie Demokratische Kaction und einen Aufftand ihrer Skaven verjagt wurben; um 485. teten fich nach Casmenae, und wurden burch Gulfe von Seion, bem Beherricher von Gela, jurudgeführt, ber fich aber felbft ber Berrichaft bemachtigte. 2. Bon Gelon bis auf bie Bertreibung von Thrafpbul 484-466. Die : bret Brider Gelon, Diero und Thrafpbul beherrich= ten Spratus nach einanber. Gelon 484 - 477. Grunber ber Große von Spratus und zugleich feiner eignen Dacht, theits barch bie Bermehrung ber Ginwohner-burch Ansiebes lung neuer Burger aus anbern Griechifchen Stabten, theils burch ben großen Gieg, ben er 480 über bie, mit ben Perfern verbunbeten, Carthager erfocht. Bereits bamals mar Sprakus fo machtig zu Waffer und zu Lande, wie keiner ber Staaten in Griechenland felbst, fo bag Gelon auf bas Obertommando im Perfertriege Unfpruch machen tonnte, als Sparta und Athen ibn um Bfilfe ansprachen. Geine wohltha: tige Regierung verschaffte ihm nicht nur tie Liebe ber Spratufer mahrend feines Lebens, fondern auch noch eine bantbare Berehrung als Beros nach feinem Tobe. Er ftarb 477, und ihm folgte fein Bruber Diero I., bis bahin Beherricher von Gela. Glanzenbe Regierung burch bie Pracht feines Bofes, und bie Beforberung von Rinften und Biffenschaften. Feftere Gruns

bung feiner Dacht wieberum burd bie Unffebelung nener Burger fowohl in Spratus, als ben bavon abhangigen · Stabten Catana und Rarus, beren Ginwohner nach Beontin i verfest murben. - Rriege mit Theron 476 und feis nem Sohn Thrafibaus, Tyrannen von Agrigent, bas nach Bertreibung bes lettern in Bunbnig mit Sprafus trat: und Sieg feiner Flotte, bie Cumae gu Gulfe tam, fiber bie Mis er 467 ftarb, folgte ibm noch fein Bruber Ehrafpbul, ber aber icon nach 8 Monathen wegen feiner Graufamteit von ben Spratufern und ben verbundeten Stabe ten vertrieben murbe. 3. Bon ber Bertreibung Thras fnbul's bis auf bie Erhebung von Dionne L: Spratus, als bemotratischer Freiftaat von 466 -Bieberherftellung ber republikanifden Berfaffung auch in ben fibrigen Griechischen Stabten, bie jeboch besonbere megen ber Bertreibung ber neuen Barger, und ber Biebereinsebung ber alten in ihre Guter mit vielen Unruhen und felbft Bürgerfriegen verbunden war. - Bunehmende Dacht und Bobiftanb von Spratus, bas jest bas haupt ber verbanbeten Griechischen Stabte auf ber Infel murbe, aber auch balb feinen Borfig in eine Art von Oberherr= Schaft zu vermanbeln ftrebte. Die neue bemotratifche Berfaffung ertrantte balb an ihren gewöhnlichen Uebeln, benen man ·burch · bie Einführung bes Detalismus 454 vergeblich abzus belfen ftrebte; mabrend die genauere Berbindung ber alten Ginwohner Siciliens, ber Siculer, unter ihrem Anführer Ducetius, jur Bertreibung ber Griechen 451 bie Spratus fer zu wieberholten Rriegen gegen fie nothigt, burch beren flegreiche Beenbigung, und bie Unterwerfung bes eiferfüchtigen Agrigent 446, fie ihre Autoritat befeftigen; fo wie burch ihre Seeffege über bie Etruster. Erfter, jeboch vergeblicher, Berfuch ber Athenienfer, fich in bie innern Ungelegenheiten Siciliens zu mischen, inbem fie Leontini gegen Sna ratus beifteben 427; aber 11 Jahre nachher ble große Erpebition gegen Spratus 415 -- 413, veranlagt burch bie Streitigkeiten zwischen Segesta und Selinus, die mit bem ganglichen Untergange ber Athenienfischen Flotte und Armee endigt; (f. unten) und bie Macht von Sprakus auf

ihren höchften Sipfel hebt. Gleich barauf folgenbe Reform ber Werfaffung burch Diotles 412, beffen Gefebe auch nachmals viele andere Sicilische Stäbte annahmen. Die Ragiffrate werden burche Loos gewählt. Die übrigen Befebe, bie meift fich auf Berbrechen bezogen zu haben icheinen, maren bas Wert einer Commission, an beren Spige Diotles fanb, und wurben fo mobithatig für Spratus, bag man ihm nach feinem Tobe einen Tempel baute. Malein fcon 410 gaben wieberum bie Banbel zwifchen Segefta und Selinus Belegenheit zu einem Rriege mit Carthago, wo bie Segeftaner Gulfe fuchten, woburch bie gange Lage ber Dinge in Sicilien peranbert warb. Die großen Fortschritte ber Carthager, bie unter Bannibal, bem Sohn bes Gifco, 409 Selinus und himera, und 406 fogar Agrigent ein= nahmen, erzeugen innere Unruhen unb Ractionen in Gyratus, burch welche fich ber folaue Dionns querft bie Felbberrnftelle, und nach ber Berbrangung feiner Collegen 405 die Oberherrichaft von Sprakus ju verschaffen weiß. — 4. Bon Dionys I. bis auf bie Romifche Einnahme 405-Dionys L. 405 - 368. Unglücklicher Unfang feiner Regierung burch bie Rieberlage bei Bela, und bie Rebellion feiner Truppen. - Die Peft im Carthagifchen Deere ver= fcafft ihm indes ben Frieden noch 405, in bem Carthago außer feinem bisherigen Gebiet alle gemachten Eroberungen, und Bela und Camarina erhalt. Aber bas Project burch Bertreibung ber Carthager aus Sicilien fich bie gange Infel, und bemnadit auch Großgriechenland zu unterwerfen, führt eine lange Reihe von Kriegen, fowohl mit Carthago als ben Stabten Grofgriechenlands herbei. Bweiter Rrieg mit Carthago gegen Sonnibal und Similfon 398 - 392. Dionys verliert alles zuerft Eroberte, und wird felbst in Sys ratus belagert; aber eine Deft unter ben Carthagern rettete ihn zum zweitenmal 396. Doch bauerten die Reinbfeligkeiten bis 392, wo ein Frieden geschloffen warb, in bem Carthago bie Stabt Tauromenium abtrat, - Unterbes feit 394 Angriffe auf die verbundeten Griechischen Stabte in Unteritalien, befonders auf Rhegium, bem Sauptfige ber Gyra= fufifchen Emigranten, bas nach wieberholten Unfallen enblich

387 fic ergeben muß. Dritter Arieg mit Garthage 383 gegen Ragos nach einem Giege, aber barauf folgenber noch größern Rieberlage von Dionps, noch in bemfelben Jahre burch einen Frieden geenbigt, worin jeder behielt mas er hatte, fo bag ber Rus Salntus als Grenze bestimmt wird, wos burch Gelinus und ein Abeil bes Gebiets von Agrigent Carthago blieb. Bierter Rrieg; ein Ueberfall ber Carthas gifchen Stabte 368; jeboch burch einen Bergleich geenbigt. Die Entscheibung in biefen Kriegen bing immer großentheils bavon ab, auf moffen Geite bie Siculer, bas machtigfte einheimische Bolf in Sicilien, waren. - 208 Dion ps L 368. an Gift ftarb, folgte ibm Dionys IL, fein altefter Sohn von ber einen Gemahlin Doris aus Botrig .jeboch unter Aufficht feines Stiefobeims, Bion, (bes Brubers ber anbern Gemablin Ariftomade). Beber biefer, noch fein-Freund Plato, ber breimal nach Sprakus gerufen warb, tonnten ben Charafter eines Kurften beffern, ber burd bie Ergiehung verdorben war. — Berweisung bes Dion 360. kommt 357 gurud, und fest fich in ben Beffs ber Stadt Spratus, indem Dionys abwesend ift, boch Aleibt biesem bie Citabelle. Dionys nimmt jur Lift feine Buffucht, inbem er Diftrauen in ber Stabt gegen Dion, unb 3wift awifchen ihm und feinem Felbheren heratlibas erregt, felber aber mit feinen Schaben nach Italien geht. Dion ift genothigt, fich aus ber Stadt zu gieben, bie barauf von ben Truppen aus ber Citabelle geplanbert wirb, worauf bie Spratufer felber Dion gurudholen, ber fich ber Citabelle bemachtigt, unb bie Republitanische Berfaffung wieberherftellen will; aber balb felber als ein Opfer bes Factionsgeiftes fallt, inbem er 354 von Callipp ermorbet wird, ber die herrichaft bis 353 bes hauptet, ba er von hipparinus, einem Bruber bes Dionns, pertrieben wirb, ber bis 350 in Befit bleibt. einer Abwesenheit von 10 Jahren bemachtigt fich exblich Dios nns.IL zum zweitenmal 346 ber Stadt burch leberfall. Seine Tyrannei, die Treulofigkeit bes Iceta 8, von Gela, bei bem bie Spratufer bulfe fuchten, und ber fich mit ben Carthas gern verblinbet, und bie Unternehmungen ber lettern, bewegen fie, fich nach ihrer Mutterftadt Corinth au menben,

bie ibnen Zemoteon mit einer geringen Dacht au Balle fcidt 345. Ochnelle Beranberung ber Dinge burch Timoleon. Er Malat ben Jeetas und bie Carthager, und 343 muß Dionne II. bie Sitabelle überliefern, und bas Banb raumen, indem er nach Corinth geht, und ale Privatmann lebt. Bieberherftellung ber Republitanifden Berfaffung, nicht nur in Enratus, mo bie Gefete bes Diotles wieber eingeführt wirben, fonbern auch in ben übrigen Griechischen Stabten; um Befeftigung berfelben burch einen größern Sieg über bie Cathager 340. Timoleon ftarb in ber Mitte feiner neven Sopfung icon 337; bas bochte Mufter eines Republikanere, bas bie Gefdichte tennt! Bon 337 - 317 großentheils eine Burte in ber Geschichte von Oprafus. Sowohl Rriege mit'Igeigent, als bie Usurpation bes Sofiftratus ftorte bie agere und innere Rube. Der Charafter ber Gyratufer war thon viel zu tief verberbt, als daß ohne bas perfonliche Anfeben eines Timoleon bie Freiheit bort eine Stupe hatte finden fonnen. Sie verbienten ihr Schicffal, als fich 317 ber fühne Ibentheuret Agath offes ber Oberherrichaft bemächtigte, die er is 289 behauptete. Erneuerung bes Mans zur Bertreibung ber Carthager aus ber Infel und Unterjochung von Grofgrichenland. Daber ein neuer Rrieg mit Carthago, in bem er 311 gefchlagen, und in Sprafus felber belagert wird: ater burch einen fühnen Streich mit einem Theil feiner' Blotte und Armee nach Afrita binubergebt, mehrenthels flegreich, ben Arieg bis 307 fortführt; ba ber Aufftant ber meiften Griechifden Stabte in Sicilien ihn bortbin zurudruft; worauf feine Angelegenheiten in Afrita fcnell verfieten. In bem Frieben 306 behielten beibe Theile was fie vor dem Lriege gehabt batten. Seine Kriehe in' Stalien fcrantter fich auf bie Plunberung von Eroton unb bie Beffegung jer Bruttier ein; und find mehr Rauberzüge als eigentiche Rriege. 3m Jahr 289 ftarb er an Gift, und Danon, fein Morber, reift bie Berrichaft an fich, wird aber von ban Felbherrn Scetas vertrieben, und fluche tet gu ben Carthegern. Beetas als Prator berricht bis 278, als fich in feiner Abwefenheit Thonion ber Berrichaft bemachtigt, ber an Bofiftratus einen Bogner findet; mah:

rend die Miethsoldaten bes Agatholies (bie Ramertiner, fich Deffanas ibemachtigen, und bie Carthager bis vor bie Thore von Spratus vorbringen. Die Spratufer rufen bet Porrhus von Epirus aus Italien zu Gulfe, ber 277 fig gang Siciliens bis auf Lilybaeum bemachtigt; aber inben er burch feinen Uebermuth bie Stabte gegen fich aufbringt, icon 275 bie Infel verlaffen muß. Gie machen barauf Die ro, einen Abkommling ber alten Konigsfamilie, jum Fibberen, ber, als er bie Damertiner ichlagt, felber jum Ronia ausgerufen wird 269. Rach bem Ausbruch bes Riegs zwifchen Rom und Carthago verläßt er fein Bunbnig mitCarthago, indem er auf Romische Seite übertritt 263, uib ettauft fich baburch eine lange und fichere Regierung, sis et 215 vor Alter ftarb. Sprakus genog unter biefem weifa Kurften ein Glud, bas auf feine Demagogen ibm nicht batten verschaffen konnen. Rach seinem Tobe fiegt bie Carbagische Partei, bie icon fein Entel Dieronymus ergreit; und nach beffen Ermorbung 214 behalt fie burch Sansibal's Unterhanblungen bie Oberhand, indem er feine Freuwe Sip= potrates und Epicy bes an bie Spige zu bringen weiß, bie es zum Kriege mit Rom bringen, ber Sprifus nach einer langen Belagerung, burch Ardimebes Effinbungen mertwurbig gemacht, feinen Kall guziest 212. - Seine Geschichte bleibt ein praktisches Compenbium ber Politi; wo war ein Staat, ber fo viel und vielerlei erfahren hatte, als Spratus?

- Die Geschichte von Sprakus (f. Beltgeschichte von Buthrie und Gray Ah. 3.) ward früh durch Parteilichkeit enstellt. Ueber das kocal des alten Sprakus: Bartels Briefe über Calabrien und Sicilien Ah. 3. mit einem Grundriff.
- Geschichte von Sprakus von Gründung der Sabt bis auf den Umstur; der Freiheit durch Dionysius, von A. Arnold. Gotha 1816.
- In Mirport History of Greece enthalt ber 4te Theil die Ges schichte von Sprakus, und die Vertheidigung von dem altern Dionns. Es scheint auch noch jest schwet, diese Geschichte unparteilsch zu schreiben.

b. Warigentum, eine Cotonie von Gela, geftiftet 582. Rad Grafus bie erfte Stadt Siciliens, und öfter feine Resbenbublerin. Es erhielt Anfange bie Berfaffung feiner Mutterftabt, b. t. borifche ober ariftofratifche. Allein ichon balb nach feiner Stiftung tam es unter bie Berrichaft von Thrannen; unter benen guerft Phalaris, mahricheinlich von 566 - 534, befannt ift. 3hm folgten 534 - 488 218ma= nes, und auf biefen Alkanber, ein milber Regent, unter bem ber Reichthum Agrigents icon groß genug gewesen senn Berühmter als fie warb Theron, ber Beitgenof und Schwiegervater von Gelon, ber von 488 — 472 herrschte. Er foling in Berbindung mit Gelon 480 bie Carthagifche Armee, und unterwarf fich him era. Sein Cobn und Rachfolger Thrafibaeus warb um 470 von hiero gefchlagen und vortrieben, worauf bie Agrigenter, als Berbunbete von Spratus, bie Demokratie einführten. Der folgenbe Zeitraum von 470-405 ift berjenige, in bem Agrigent, im Benuß ber politifden Freiheit, auch ben bochften Grab von öffentlichem Glud erreichte. Es murbe eine ber reichften und appigften, aber burch seine öffentlichen Monumente auch eine ber prächtigften. Stabte ber Beltg und es verbantte biefen Reichthum gunachft bem unermeglichen Sanbel mit Del und Bein, ben es mit Afrita und Gallien trieb; wo beibe Probutte bamals noch nicht einheimisch waren. 3m Sabr 446 griffen bie Marigenter aus Reib die Spratufer an , murben aber von ihnen gefchlagen. An bem Kriege mit Athen nahmen fie teinen Antheil; allein bei bem Einfall ber Carthager in Sicilien 405 ward Marigent von biefen eingenommen und gerftort. biefer Rieberlage erholte fich Agrigent febr langfam, und nie gang wieber. Durch Timoleon warb es um 340 einigermaßen wieder hergestellt, und konnte unter Agathokles 307 an bie Spige ber gegen ibn verbunbeten Stabte treten, marb aber besiegt. Rach Agatholles Tobe bemächtigte fich ein Aprann Phintias ber Oberherrichaft, ber 278 von Scetas von Spratus angegriffen wurbe. Beim Anfang bes erften Punis ichen Kriegs warb Agrigent von ben Carthagern jum Baffenplag gemacht, aber icon 262 von den Romern eingenommen.

- c. Die Schicffale ber abrigen Sicilifden Stabte waren an bie von Spratus und Agrigent mehr ober weniger gefnupft. Alle hatten urfprunglich republitanifche Berfaffungen, aber ungeachtet bie Jonifden Colonicen einen berühms ten Gefeggeber an Charonbas hatten, (mabricheinlich um 660), erfuhren fie bod, fo wie bie übrigen, baufig bas Schickal, Tyrannen unterworfen zu fepn; entweber einheimifchen, ober auch benen von Spratus, bie auch öfter bie alten Einwohner zu vertreiben, und neue berbeiguführen pflegten, bie ihnen ergebener als jene waren; woburch bie Rriege vervielfaltigt werben mußten. Wie fehr fie ausorbem durch bie Kriege zwischen Sprakus und Carthago litten, zeigt bie obige Befchichte. Der Beit ihrer Stiftung nach folgen fie fo: Bancle, (bas feit 664 Beffana bieg,) am früheften; aber ungewiß mann? Rarus 736. Spratus, Spbla 735. Leantini, Catana 730. Gela 690. Atrae 665. Casmenae 645. Simera 639. Selinus 630. g ent 582. Die Beit ber fibrigen läßt fich nicht genau beftimmen.
- 3. Auf ben übrigen Inseln und Kuften bes Mittelmeers fanden sich nur einzelne Griechische Pflanzstäbte, wie auf Garble nien: die Städte Carali's und Olbta, beren Stiftung aber ungewiß ift; auf Korsita: Alaria (ober Alalia), eine Colonie ber Phocacenser, gestiftet 561, wohin die Bewohner von Phocaca selbst 541 flüchteten, aber nach dem Geetreffen mit den Etrustern und Carthagern 536 sich theils nach Rhegium, theils nach Massilia zogen.
- 4. An ber Gallisch en Küfte Massilia, von ben aus Korssita vertriebenen Phocaeensern nach bem eben erwähnten Seetressen 536 gestiftet; wenn nicht vielmehr schon eine ältere Rieberlassung berselben da war, die jene nur vergrößerten. Massilia ward balb eine reiche und mächtige Seestadt. Die Seetriege, die es mit Carthago und ben Etrustern geführt hat, tennen wir nur aus allgemeinen Nachrichten. Ihr Seebiet auf dem sesten war beschräft, aber reich an Del und Wein; boch legte sie einige Colonieen längs der Spanisschen und Gallischen Rüste an, unter denen Antipolis,

Rica eg und Olbig am befannteften finb. Ihr Sanbel mar theils Geebanbel, theils Lanbbanbel, burch bas Innere von Die Berfaffung mar eine gemäßigte Ariftofratie. Die höchste Gewalt mar in ben Banben eines Rathe von 600 Mannern, beffen Mitglieber, Timuchi, ihre Stelle auf Lebendgeit behielten, jeboch verheirathet, fenn und Rinber haben, und fcon feit brei Genevationen von Burgern abfammen mußten. In ber Spide bes Raths ftauben finfgeba Danner, und bie bochften Magiftrate maren Die is manner. Schen 218 mar Daffilia im Bunbuis mit Rom, und wuchs and burch bie Begunftigung ber Romer, bie ihm, feine Freiheit ließen, bis es im Triege awifchen Pompeius, auf beffen Beite es mar, und Cafar, won ber Armee bes lettern 49 eingenommen warb. Es erholte fich inbeg balb, und marb unter Angust ber Sit ber Litteratur und Dhilpsophie, die bort, so wie zu Athen, öffentlich gelehrt · murben.

Historia Reipublicae Massiliensium, scripeit Aug. Baucamen, Gottingae 1826. Gine Preisscrift.

- 5. An ber Spanischen Kifte war Saguntum (Zanvedos), eine Colonie von ber Insel Zaknnthus, beren Stiftungszeit ungewiß ift. Es warb reich burch hanbet; allein von hannibal beim Unfange bes zweiten Punischen Kriegs 219 als verbanbete Stabt von Rom zerfibet.
- 6. An ber Rüste von Ufrkla Eprene, gekistet von ber Insel Ehera 631 auf Antried bes Delphischen Orakels. Die Bersfassung war zuerk monarchisch. Könige: Battus I., ber Stifter, 631 591. Seine Familie blieb herrschend. Arscesilaus I. † 575. Unter seinem Rachfolger Battus II. bem Glücklichen († 554) großer Zuvachs ber Colonie durch neue Griechische Ankömmlinge. Die, ihres Landes des raubten, Lydier suchen Hüsse bei Apries, der aber von den Cyrenern geschlagen wird 570, und darüber sein Reich verliert. Arcesilaus II. † 550. Empörung seiner Brüder, und Anlage von Barka; als unabhängiger Stadt unter eigenen Königen. Absal der Lydischen Unterthanen.

Er mirb pon Leard, feinem Bruber ober Freunde, umges bracht; ber fich zwar ber herrschaft zu bemächtigen trachtet, aber auf Anftiften ber Erpro. Bittme bes Arcefilans, wieber exmorbet wirb. Go folgt ihr Sohn Battus III. ber gabme + um 529. Große Beidrantung ber toniglichen Gewalt burch bie Gefege bes Demonar aus Mantinea. Der Konig behalt nur die Ginkunfte und die priefterliche Burbe. Gein Cobn Arcefilaus III. wirb ben Derfern freiwillig tributair; will in Berbinbung mit feiner Mutter Pheretime bie königliche Gewalt wieber herftellen, wirb aber pertrieben; gelangt jeboch wieber zu bem Befie von Corene. Da er aber graufam regiert, wirb et in Barta erfchlagen : um 516. Pheretime fucht Bulfe bei bem Perfifchen Satrapen Arnandes in Megnpten, ber fich ber Stadt Barta burch hinterlift bemachtigt, und bie meggeführten Einwohner nach Bactrien verpflangt; 512. Phezetime ftarb balb nachher. Wahrscheinlich haben alsbann noch ein Battus IV. und Arcefilaus IV., (an ben Binbar's Siegsbymnen (Pyth. IV. V) gerichtet fepn follen,) in Syrene regiert; beren Geschichte aber im Dunkeln liegt. Enrene erhielt alebann eine republitanifche Berfaffung, mahre fcheinlich um 450; beren Inneres wir nicht Gennen. Allein ob es gleich Plato jum Gefetgeber verlangte, unb an Demotles aus Aratabien einen Gefeggeber erhielt, fo scheint es boch nie eine gute und feste Berfassung bekommen Bu haben. Richt nur innere Unruhen, wie um 400; wo in bem Aufruhr bes Arifton bie Ariftofratifche Partei große tentheils umfam , sonbern auch Aprannen werden öfter erwahnt. Bon ben auswärtigen. Sanbeln find nur im allges meinen bie Grenaftreitigfeiten mit Carthago bes Rach Alexander's Beiten ward Cyrene ein Theil bes Megnptifchen Reichs, bereits unter Ptolemans I. burch feinen Felbheren Ophellas um 321.; hatte aber of. tere eigene Beberricher aus bem Saufe ber Ptolemaer, f. anten, bis es unter Ptolemaus Phyfton ein eigenes Reich murbe, beffen unachter Cohn Apion es 97 ben Romern vermachte. Cyrene trieb großen Sanbel, theils mit feinen eigenen Probutten, unter benen befonders bas Gilphium

(Kaser) berühmt ist, theils stand es auch nicht nur mit Carthage, sondern auch mit Ammonium, und badutch mit dem innern Afrika, in mannigsaltigem handelsverkehr. Den vormaligen Glanz und die Größe der Stadt, so wie des Lanzdes, verkündigen noch jest eine Menge der herrlichsten Ruisnen; deren genauere Erforschung jeder Freund des Alterzthums sehnlich wünschen muß.

HARDION Histoire de Cyrene, in Mem. de l'Academie des Inscript. T. III.

Historia Cyrenes, inde a tempore quo condita urbs est, usque ad aetatem qua in provinciae formam a Romanis redacta est; particula prior, de initiis Goloniae Cyrenen deductae, et Cyrenes Battiadis regnantibus Historia; anctore Joh. Petro Thrige; Havniae, typis Andreae Seidelin 1819. Die Hauptschrift über Cyrene. Hoffentlich wird der Berfasser den Zweiten Theil, der die Geschichter der Republikanissen Periode umfassen wird, nicht vergeblich erwarten lassen. — Neber die großen Uederbleidssel in Cyrenaica ist zuerst ein etwas helleres Licht verdreitet durch: Della Cella viaggio di Pripoli; übersest von Spiester in: Journal sur die neuesten Lands umd Seereisen 1820. Sept. Und kürzlich durch M.J.R. Paxo Relation d'un voyage dans la Marmarique, la Cyrenaique etc. Paris 1827.

## Dritter Beitraum.

Bom Anfange ber Perfertriege bis auf Alexander ben Großen, 500 — 336.

Duellen. Die hauptschriftfteller biefer Periode sind: Für die Geschichte ber Persertriege bis auf die Schlacht bei Plataeae 479 Jerodot. Für ben Zeitraum von 479 bis auf ben Ausbruch bes Peloponnesischen Kriegs 431 wurde ber bem Mangel ber gleichzeitigen Schriftfteller Diodor von Sicilien,

vom Infapa bes 11ten Buchs, bas mit 480 anfangt, (bie Bucher 6. 7. 8. 9. 10. find verloren gegangen; ) bis zu ber Mitte bes 12ten Buche Sauptquelle fenn, wenn feine Chronologie nicht oft nach ber furgen leberficht bes Thucydides Lib. I. berichtigt werben mußte. Für ben Beitraum bes De= loponnefischen Rriegs von 431 - 410 ift hauptschriftfteller Thucydides, bem Diodor von ber Mitte bes 12ten bis gur Mitte bes illten Buchs zur Seite geht. — Bom Jahr 410 bis auf bie Schlacht bei Dantinea 362 Sauptfdriftfteller Renophon in feiner Historia Graeca, auch gum Theil ber Anabasis, und bem Agefilaus, und neben ibm Dictor, von ber Mitte bes 13ten Buchs bis gegen bas Enbe bes 15ten Buchs. Für bie Jahre 369 bis 336 hat fich wieberum fein aleichzeitiger Befchichtichreiber erhalten, und baber wird Diodor B. 16. Sauptquelle, neben bem jeboch in Philipp's Beitalter bie Reben bes Demofthenes und Meichines genutt werben muffen. Die Biographicen von Plus tarch und Cornelius Repos greifen zwar öftere ein, tonnen boch aber nicht als hauptquellen betrachtet werben; unb noch viel weniger bie compenbiarifden Rachrichten eines Juftinns, und einiger Anberer.

Die neuern Bearbeiter biefer blübenben Periobe Gries henlands find naturlich bie oben S. 136. angeführten Gesichtschreiber. Ferner gehören bier noch ber:

Porten Archaeologia graeca; or the antiquities of Greece II Voll. 8. Lond. 1722. überl. von J. J. Rambach. 3 B. 1775.

Bantheleer Voyage du jeune Anacharsis en Grece. (3wis schen 362 und 338 v. Chr.) Paris 1788. 5 Voll. Mit Chatten und Grundriffen zur Kenntniß des Lokals von Athen u. a. Geschmack und Gelehrsamkeit stehen hier allerdings in einem seltenen Bunde; aber nicht auf gleiche Weise Gritik und richtiger Sinn für das Alterthum.

Sefchichte bes Ursprungs, Fortgangs und Berfalls ber Bifs fenschaften in Griechenland und Rom, von Chr. UTeiners. Sottingen 1781. Auch zugleich Schilberung bes politischen Buftanbes. Aber nur fortgefest bis auf Philipp's Beitalter. Die haupt und Prachtwerke aber bie Dentmibler bes alten Griechenlands find:

Les ruines des plus beaux Monumens de la Gréce par Mr. 1.2 Rox. Paris 1758. ed. 2. 1770. fol. Der Zeit nach bas erste; aber sehr übertroffen in:

The antiquities of Athens measured and delineated by J. STUART, III Voll. Lond. 1762. Vol. IV. erft 1816. In Pracht und Genquigkeit bas erfte.

Antiquities and views of Greece and Egypt by R. Dalton, 1691. fol. Bon Aegyptischen Denkmählern nur bie von Unsteragypten.

Jonian antiquities, published by Ros. CHANDLER. Lond. 1796. 1797. H. Voll. fol. Gin würdiges Gegenstück zu Stuart.

Choiseul Gouffier Voyage pittoresque dans la Grece: Vol. I. 1779. Vol. II. 1809. Umfast besonders auch die Inseln und Kleinasien.

1. Von einer Anzahl kleiner, nicht einmal unter einander verbündeter, sondern vielmehr in häusigen Sehden begriffener Staaten, wie im Anfange dieses Beltraums die Griechischen waren, ließ sich schwerlich etwas Großes erwarten, wenn nicht irgend eine aus sere Vergnlassung kam, die, indem sie sie zu gemeinsschaftlicher Araftäußerung zwang, sie hinderte, sich unter einander aufzureiben. Durch die Angriffe der Verser ward der Grund zu der Große Griechenlands gelegt; und einzelne Staaten wurden bald so mächztig, daß sich um ihre Geschichte auch die allgemeine Geschichte Griechenlands dreht.

Beranlaffungen zum Perserkriege: Theilnahme ber Athennienser an bem Aufftande ber Jonier, und Ginascherung von Sarbes 500 (s. oben S. 111.). — Aufhehungen bes hippias zuerst bei ben Satrapen, und bann am Petischen

Sofe felby. — Erfte, burd Sturm verungtite: Unterneho mung bes Marbonius. 493.

2. Auch die Aufforderung des Persischen Königs 491 zur Unterwerfung vermag den Nationalgeist der Grieschen nicht zu erwecken. Alle Inseln, und die meisten Staaten des festen Landes ergeben sich; nur Sparta und Athen wagen es, die Forderung abzuschlagen. Die Athenienser allein, und ihr Anfühzer Miltiades, der schon aus feinem frühern Lezben die Perser und ihre Art zu kriegen, so wie die Borzüge der Griechischen Bewassnung kannte, wurd den die Retter Griechenlands.

Streit Athens und Spartas mit bem Perfilch gefinnten Aegina 491, und baburch veransafte Berbrangung bes Lönigs Demaratus burch seinen Gollegen Cleomenes in Sparta. Erpebition ber Perfer unter Datis und Artaphernes, unter ber Leitung bes hippias, vereitelt burch bas Ereffen bei Marathon 29. Sept. 490 und ben vergeblichen Bersuch eines Ueberfalls von Athen.

3. Die nächste Folge bieser Siege war eine Seeserpedition gegen die Inseln, besonders Paros, zu der Miltiades aus einem Privathaß die Athenienser beredete, um Contributionen einzutreiben; wodurch die Idee zu der nachmaligen Herrschaft des Meers zuerst bei den Atheniensern geweckt zu seyn scheint. Wenn sie dei dem unglücklichen Ausgang der Unternehmung Miltiades für ihre eigene Ihorheit straften, weil durch den Fall des Miltiades den Männern Plat

Plat gemacht wurde, bie ben Grund gur Größe Athens eigentlich gelegt haben.

4. Wie in jedem machtig werdenden bemokratischen Freistaat, wird auch in Athen die Geschichte desselben jett die Geschichte einzelner eminenter Manner, die als Feldherrn und Demagogen an der Spihe stehen. Thesmistofles, der auf eine wunderbare Beise die glanzendsten Talente des Staatsmannes und Feldherrn mit dem Geist der Intrigue und selbst des Eigennuhes verzband; und Aristides, dessen Uneigennühigkeit schon damals in Athen eine Seltenheit war, sind die wahzren Grunder der Macht dieses Freistaats. Doch versdankt Athen dem Erstern mehr als dem Lettern.

Rivatität vieser beiben Männer 490 — 486. Während Themistoties an der Spise der Atheniensischen Flotte den Entwurf
des Miltiades gegen die Inseln aussührt, ist die Verwaltung
der Staatsgeschäfte in den Sanden des Aristides. Allein nach
der Zwückunst des Siegers The mistotles Wird jener
durch den Ostracismus aus Athen verdannt 486. Ahemistotles
allein an der Spise führt seinen Hauptplan aus, Athen
zu einer Seemacht zu machen. Durch einen Arieg gegen das verhaßte Aegina 484 bewegt er die Athenienser,
die Einkünste ihrer Bergwerte für das Seewesen zu bestims
men. Während Athen sich so mächtig hob, litt Sparta durch
den Wahnsun seines einen Königs Cleomenes, (auf den
482 sein Halbbruder Leonidas folgte,) und den Uebermuth
des andern, Leotychides.

5. Der Ruhm, ben zweiten Hauptangriff ber Perser auf Griechenland unter Xerres I. vereitelt zu 480 haben, gebührt ganz eigentlich Themistokles. Nicht bloß der Seessieg bei Salamis, sondern noch vielmehr veren's bist. Schrift. 7. B. bie Art, wie er auf feine Notion zu wirken wußte, machen ihn zum ersten Mann seiner Zeit, und zum Retter bes nun verbundeten Griechenlands. — Wie schwach ist doch jeder Bund in sich selbst, und wie stark kann auch ein schwacher Bund werden, wenn ein großer Mann an der Spige steht, der ihm seinen Geist einzuhauchen weiß!

Plan bes Themiftotles gur Afthrung bes Kriegs, theils burd eine allgemeine Berbindung aller Bellenischen Staaten. bie nur gum Theil gelingt, indem er ben Spartanern bie Ehre ber Befehlshaberichaft läßt; theils inbem er ben Rrieg meift jum Geefriege macht. - Belbentob bes Leonibas und feiner 300 Spartaner und 700 Thefpienfer ben 6. Juli 480. Gein Beifpiel trug ju ber Grofe Griechenlands wohl so viel bei, als der Sieg von Salamis. Um eben bie Beit Seetreffen bei Arte mifium auf Guboea', mit 271 Schiffen. Rur burch Befte dung en waren bie Anführer ber Griechen bort auf ihren Poften gu erhalten; und bas Deifte bavon - behielt Themistotles felber. Ginnahme und Berbrennung bes ausgeleerten Athens burch Kerres 20. Juli. Rud: qua ber Griechischen Klotte nach bem Deerbufen von Sala= mis, und Burudberufung aller Berbannten, auch be Aris ftibes. - Schlaues Benehmen bes Themiftotles, bie muthe. Tofen Griechen an ber Rucht zu hinbern, und gugleich fich fels ber einen Ruchalt bei bem Perfifchen Ronig gu' fichern. -Seetreffen und Sieg bei Salamis 23. Sept. 480, mit 380 Schiffen, (wovon 180 ben Uthenienfern gehörten) gegen bie foon febr gefdmadte Perfifthe Flotte; und Rudgug bes Berres. - Dichter und Geschichtschreiber haben biefe Begebenbeis ten entftellt, indem fie fie ins Ibeal erhoben. Dogen fie bod baraus lernen, in welchem Grabe fich menfchliche Große mit menschlicher Schwäche ju paaren pflegt!

6. Der Sieg bei Salamis endigte zwar nicht ben Krieg; allein die Berhandlungen während bes Wine

ters mit dem in Thessalien zurückgelassenen Persischen Feldherrn Mardonius und mit den Usiatischen Grieschen zu ihrer Befreiung zeigen, wie sehr das Zustrauen' der Nation zu ihren Kräften gewachsen war. Die Landschlacht bei Plataeae unter dem Commando des Spartaners Pausanias, (Vormunds des Plistakch's, des Sohns des Leonidas,) und Aristides, und die Seeschlacht dei Mykale und 25-Verbrennung der Persischen Flotte an demselben Tage, 479 befreien Griechenland auf immer von dem Einfalle der Perser, obgleich der Krieg fortdauerte.

7. Durch die Vertreibung der Perfer wurden bie innern und außern Verhältnisse der Griechen volleig verändert. Aus dem Angegriffenen werden die Griechen der angreifende Theil; und die Befreiung ihrer Affatischen Landsleute wird der Haupts zweit aber Borwand zur Fortsetzung des so einsträglichen Kriegs, in dem der Oberbefehl bis 470-noch bei Sparta bleibt.

Wiederaufbauung und Befeftigung von Athen burch Thes mistolies, tros ber Gifersucht ber Spartaner 478, und noch wichtigere Anlage bes Piraeeus 477. — Secerpedition unster Pausanias, nebst Aristibes und Cimon, gegen Cypern und Byzanz zur Bertreibung ber Perser 470. Berratherei und Fall des Pausanias 469. Sein Uebermuth wird Arsach, bas ber Dherbefehl damals an die Athenienser tam.

8. Diese Uebertragung ber Befehlshabera fchaft an Athen entschied über bie ganzen folgenden Berhaltniffe von Griechenland, nicht nur weil es bie

Giferfucht amifchen Sporta und Athen vernehnte, sondern auch weil Athen es gang anders zu nugen mußte als Sparta. — Errichtung eines fortbauerna ben Bunbniffes ber meiften Griechischen Staaten außer Dem Peloponnes, befonbers ber Infeln, und Beftima mung eines jahrlich von allen zu entrichtenben Beis trags jur Fortsehung bes Perfischen Kriegs, und jun Befreiung ber Griechisch Affatischen Stabte von ber Perfischen Herrschaft. Wenn auch bas Aerarium Anfangs zu Delos errichtet warb, so hatte boch Athen bie Verwaltung bavon, und nicht immer hatte man einen folden Bermalter als Ariftibes. - Raturliche Folgen biefer neuen Ginrichtung: 1. Bas bisher nur militarischer Vorrang gewesen war, wird in ben Sanden Athens jest politische Direction, die wie gewöhnlich bald in einen Principat ausartete. Daber Entstehung ber Ibee von Berrichaft Griechenlands (άρχη της Έλλάδος) als verbunden mit ber Sperrichaft bes Meers (Salagognegaria). 2. Der balb mahre bald vermeinte Druck ber Athenienfer erzeugt in Rutzem Diffvergnugen und Wibersvenstigkeit bei mehreren ber Berbundeten; und baher 3. Allmablige Entstehung eines Gegenbundes, an deffen Spife Sparta fteht, bas ohnebem bie Berrichaft bes Peloponnefes größtentheils behauptete.

9. Die Veränderungen der innern Berfasfung bestimmen sich keinesweges bloß dadurch, in wie fern etwa irgend ein Institut des Lykurgs ober Solon ausbrücklich geandert wird. In Sparta ftand noch das ganze Gerust der Enkurgischen Verfassung, und boch war die Regierung jetz ganzlich in den Hänzden der Ephoren, deren dictatorische Gewast Sparta eben suchtbat machte. — In Athen kommt die wahre Gewalt unter dem Schein der Demokratie, in eben dem Maaße als, die auswärtigen Verhältnisse wichtiger werden, während eines fortbauernden Kamps zwischen den Häuptern der Demokratischen und Arizstellteichen Parthei, immer mehr in die Hände der sährlich gewählten 40 Feldherren (στρατηγοί), die zugleich mehr oder minder die Demagogen spielen.

Abschaffung bes Gefeges, welches bie armern Burger von ben Staatsamtern ausschlof 478.

" Bertreibung bes The mi fto ties, ber in ben Fall bes Paus fanias mit verwicklt wirb, am meiften burch bie Rante ber Spartaner; zuerft burch ben Oftracismus 469, worauf er "Vei weiterer Berfolgung zu ben Perfern fliehet 466.

10. Die nachsten 40 Jahre, von 470 bis 430, sind die glänzende Periode Athens. Ein Busammensstuß glücklicher Umstände bei einem Bolke mit den herrlichsten Anlagen; von graßen Mannern benütt, erzeugte hier Erscheinungen, die so nicht wiedergekehrt sind. Politische Größe bildete die Grundlage; die Befreierin und Vorsteherin Griechenlands wollte ihrer selbst würdig erscheinen: Daher kannte man nur in Athen desentlichen Glanz, in Gebäuden, Schausspielen, Festen; und konnte diesen haben, weil man mäßig im Privatleben war. Dies diffentliche Selbstzgesühl entfaltete alle Blüthen des Geistes; es gab keine ängstliche Scheidungslinie zwischen Privat zund

öffentlichem Leben; mas Athen Großes und hextliches bervorgebracht hat, keimte frisch und lebendig aus dies ser harmonie, aus diesem vollen Leben des Staats bervon. Wie ganz anders war es in Sparta, wo rauhe Sitte und Gesetz jede Entwickelung verbot. Hier lernte man für das Vaterland nur sterben; in Athen lebte man daspr!

11. Landwirthschaft blieb babei in Attita bie Dauptbeschäftigung ber Burger; wurden auch andere Gewerte getrieben, fo gefchab es burch Gflapen. Sanbel und Schifffahrt gingen vor allen nach ber Ahras eischen Rufte und bem schwarzen Meer; herrschend jeboch marb ber Sanbelsgeift nie. Aber feitbem bie Theilnahme an Staatsgeschaften einen großern Reiz erhielt, ward auch bas Bedürfniß ber Ausbilbung bes Beiftes gefühlt; und der Unterricht ber Sophiften und Rhetoren begann. Allein biefer Unterricht hatte nicht sowohl Renntniffe als Rertigfeiten bes, Geifes gum 3med; man wollte benfen und reben lernen. 218 man bies aber wollte, mar fcon poetische-Bilbung lange vorhergegangen; fie verlor nichts an ihrem Werthe; und Somer blieb nach wie vor bie Grunblage ber Geiftesfultur. Konnten folche Bluthen andere Fruchte tragen, als bie, welche in ber Schule eines Sofrates, in ben Meisterftuden ber Tragifer und Redner, und in ben ewig frifchen Berten eines. Plato reiften ?.

12. Diese Bluthen bes Nationalgeistes entfakteten sich trot mancher Uebel, die von einer solchen Verstäffung bei einem solchen Bolke unzertrennlich was ren. Große Männer wurden verdrängt; aber andere traten an ihre Stelle. Der Verlust von Themistokles wird durch Cimon, den Sohn des Miltiades, erzsett; der mit ähnlichen Talenten noch eine reinere Politik verdindet. Er verlängert den Krieg gegen die Perser, um die Einigkeit unter den Griechen zu erhalten; und begünstigt die Aristokratische Parztei, indem er populär zu seyn schien. Selbst seine Keinde machten die Erfahrung, daß man den Feldzherrn nicht entbehren könne, der auf sein ganzes Lezben mit dem Sieg einen Bund geschlossen zu haben schien.

Reue Expedition unter Cimon, und Sees und Land = Sieg am Eurymedon 469. Er bemächtigt sich bes Chersones fus am hellespont 468. Schon jest suchen einzelne Bundrögenossen ber Athenienser sich loszureißen. Daher 467 Exoberung von Caristus auf Eudoca; Unterjochung von Naros 466, und von 465—463 Belagerung und Einnahme von Thasos, unter Simon. Die Athenienser suchen sich an den Katsen wan Macedonien immer sester zu sesen, indem se eine Colonie nach Amphipolis führen 465.

Sroses Erbbeben 'zu Sparta und baburch entstans bener zehnjähriger britter Messenischer Krieg ober helotenempörung, die sich in Ithome settlegen 465.—455; in dem die Athenienser den Spartanden auf Cimon's Beranlassung hülfe schicken 461, die diese aber zurückweisen. Die demokratische Partei nimmt baher Gelegens heit, Eimon des Lasonismus verdächtig zu machen; er wird 461 durch den Ostracismus verdannt. 467 13. Der Tod des Aristides, und die Berbannung des Simon, bringen Perikles an die Spike des Staats, der schon seit 469 Einfluß hatte. Weniger Feldherr als Demagog behauptete er sich 40 Jahre. 429 in seinem Ansehen die din seinen Tod, und regierte Athen, ohne se Archon oder Mitglied des Areopagus zu werden. Daß die Versassung unter ihm der Form nach mehr demokratisch wurde, lag schon in der Art seiner Erhebung, als Haupt der Demokratischen Parstei. Doch wuste die Aristokratische Partei ihm noch dis 444 an den Feldherren Myronides, Kolmistas, und besonders dem ältern Thucydides, Rispalen entgegen zu seizen.

Beränderung des Geistes ber Staatsadministration unter Perikles, sowohl in Rückicht auf in nert, als äußere Berhältnisse. Eine glänzen de Berwaltung tritt an die Stelle der sparsamen haushaltung des Aristides, — doch war noch nach 30 Jahren die Staatskasse tresslich gefüllt. — Schmälerung der Macht des Areopagus durch Ephialtes 461. Die Entziehung vieler Klagen, die bisher vor ihn gehörten, mußte die Sittenaussicht beschränken. — Einsuber ung der Bezahlung der Beissiger in den Gerichtshösen.

In Rücksicht auf außere Berhältnisse artete der Borsit ber Athenienser jest immer mehr in Oberherrschaft aus; wenn gleich die Berhältnisse uicht mit allen Berbündeten genau dieselben waren. Einige waren bloß Berbündete; andere Unterworsene. — Erhöhung der Beiträge der Bundesgenossen, und Verleg ung des Aerarium von Delos nach Athen 461. Der Reid von Sparta, und die Unzuseiedenheit der Bundesgenossen, steigen im gleichen Grade mit der Größe Athens.

Bergebliche Unterftuhung ber Emporung bes Inarus in Regopten gegen bie Perfer, burch eine Athenienfiche Blotte und Aruppen 462 — 458. "Rriega, in Gniechentands die Spartaner heten Cort nah und Epidauxus gegen Athen auf. Die Athenienser, aus fangs geschlagen bei haliae, schlagen ihre Feinde wieder 458 und betriegen barauf auch Aegina, das sich unterwisst 457. An dem neuen Zant zwischen Corinth und Megara über die Grenzen, nehmen die Athenienser sür Megara Adell, Myronibes siegt bei Cimolia 457. Zug der Spartaner, um den Doriern gegen Phocis beizustehen, und daburch veranläster Ausbruch des ersten Kriegs zwischen Athen, Sparta und Boeotien. Erste Schlacht bei Tanagra, in der die Spartaner siegen; noch 457. Die von ihnen aufzgehehten Boeotier werden in der zweiten Schlacht bei Tanagra von Myronibes geschlagen 456. Sine Folge der ersten Riederlage war die Zurückberufung Cimon's, durch Pesristes selbst veranstattet.

14. Der aus dem Eril zurückgerusene Cimon sucht ben innern Frieden in Griechenkand wieder: herzustellen, und dagegen den Krieg gegen die Perserzu erneuern. Doch glückt ihm dieses erst nach fünst Jahren; und ein siegreicher Zug gegen die Perser, 450, deren Flotte er bei Epprus, und deren Landarmer er an der Usiatischen Küste schlägt, ist die Folge davon. Die Frucht dieser Siege ist endlich der ruhmvolke Kriede mit Artarerres L. (s. oben S. 119.). 449 Roch ehe er geschlossen ward, stirbt Cimon zu früh für sein Baterland, bei der Belagerung vor Citium.

Endigung bes 3ten Meffenischen Arleges siegreich für Sparta, burch die Uebergabe von Itome 455. — Dagegen Fortafehung bes Rriegs von Athen gegen bie Peloponneser, indem Zolmibas und Peritles ihr Gebiet zur See angreifen 455 — 454. Zugleich sucht Peritles burch Colonieen am Bellespont die dortige Macht Athens fester zu grunden; "so mie, and eine Colonie, nach Mapod geführt, wird 456. Etmon unterhanbelt einen Waffen ftillftanb, ber erft ftillschweiz genb 451, und dann förmlich auf 5 Jahre 450 geschlossen wird. Die Folge bavon war sein siegreicher Jug gegen die Berfer, und der Friede mit ihnen. Ward auch seinen Bedingungen zuweilen entgegen gehandelt, so können sie darum boch sehr wohl bewilligt senn.

Borfdungen aus bem Gebiet ber Geschichte von S. G. Dablsmann Ab. I. 1820. Wenn gleich in ber barin enthaltenen sehr scharffinnigen Abhanblung über ben Frieden bes Cimon, ber Abschluß bieses Friedens zweiselhaft gemacht ift, so wird man boch bei ben so wichtigen Beweisen für benselben schwerlich mehr als bieses sagen können.

1.15. Der, wenn gleich ruhmvolle, Frieben mit Berlien, und ber Aob bes Mannes, ber Ginigkeit amter ben Griechen gum Sauptziel feiner Politik ge= macht hatte, erneuerten bie innern Streitigkeiten wieber. Und wenn gleich bis gum Ausbruche bes! 434 Sauptfturms ein noch faft 20jahriger Beitraum verstrich, so war es boch ein so unruhiger Zeitraum. bag Griechenland felten in bemfelben eines allgemeinen Kriedens genoß. Indem Athen feine Oberherrichaft aber bie Berbunbeten besonders durch feine Geemacht behauptete, und einzelne von biefen fich emporten und an Sparta anschlossen, neigte fich immer Alles mehr zu einem großen Gegenbunde, ber zu einem Rrieg. wie ber Peloponnefifche mar, julest führen mußte. Bis babin fand Uthen auf bem Gipfel feiner Macht, und empfand unter Perifles, bem jum Alleinherricher in biefem Beitraum nur ber Name fehlte, eben bees balb auch die Uebel ber bemofratischen Berfaffung nicht.

Wer konnte ben Demagogen fingen, ben auch im hochften Glud nie die Besonnenheit verließ; und ber stets bei der Nation bas Gefühl zu erhalten wußte, daß Er es sep, der sie gehoben habe?

Babrent bes Siabrigen Baffenftillftanbes ber beilige Ariea fiber ben Befis bes Delphifchen Dratels, ben bie Space toner ber Stadt Belphi, aber nach ihrem Abange bie Athenienser wieber ben Obocensern geben 448. Riebertage ber Athenienfer unter Tolmibes gegen bie Boeotier 447. Do bie Unternehmung gegen ben Rath bes Perifles gemacht warb. fo flieg fein Anfeben noch baburch, besonbers uls er 446 bas: abgefallene Guboea und Megara wieber bezwang. Enbe bes biabrigen Baffenftillftanbes mit Sparta und erneuerte' Reinbfeligkeiten 445, bie jeboch burch einen neuen 30jabrigen Frieden (ber aber nur 14 Jahre bauerte,) beiges . Jegt wurben. - Sangliche Unterbruckung ber griftofratifchen Partei burch bie Bertreibung ihres Baupts, bes altern Ibns chbibes 444, woburch bie Bermaltung bes Staats vollig in bie banbe bes Periftes fommt. - Begunftigung ber Demos tratie in ben verbanbeten Staaten, und gewaltsame Ginffihrung berfelben in Samos, bas nach einer neunmonatlichen ,Belagerung fich an Perifles ergeben muß. Anfang bes Rriegs zwischen Corinth und Corenta über Epibamnus 436, beffen fich bie Corcyraeer nach einem Gee-- flege 485 bemachtigen. Theilnahme ber Athenienser an biefen Banbeln gu Gunften ber Corcyraeer 432. Der Brud mit Corinth, und bie Politit bes Konigs Perbittas IL. von Das cebonien, veranlagt auch ben Abfall ber Corinthischen Colonie Potibaea, bie im Atheniensischen Bunbe mar, woburd ber Krieg auch an bie Macebonischen Ruften verfest wirb. Areffen bei Potibaea und Belagerung ber Stadt 432. Corinther wenden fich nach Sparta, und bewegen bie Gpars. taner zum Kriege, beffen Ausbruch burch ben Angriff ber Thebaner auf bas mit Athen verbunbete Plataeae beschleuniat mirb 431.

431 16. Die Geschlichte bes Bishrigen sogenantisen bis Veloponnessischen, ober großen Griechenlands abstreifte, ist um so merkwardiger, da er nicht bies ein Krieg gegen Bolker, sondern auch gegen Berfarsungen wurde. Die Politik Athens, seinen Sinstiuß in den fremden Staaten dadurch zu gründen oder zu erhalten, daß es den großen Haufen gegen bie Optimaten aushiehte, hatte allenthalben eine Demostratische, oder Spartanische, Partei erzeugt; beren wechselseitige Erbitterung die heftigsten Erplosionen verursachte.

17. Auseinandersetzung der damaligen sehr versschiedenen Berhältnisse der beiden Hauptstaaten Sriezchenlands gegen ihre Verbundeten. Athen als Seemuncht Beherrscherin der mehrsten Inseln und Rustensstädte, als tributairet Verbundeten, die größtentheils nur wider ihren Willen gehorchten. Sparta als Landmacht, in Verbindung mit den mehrsten Staaten des sessen Landes, die sich freiwillig und tributsrei an dasselbe angeschlossen hatten. Sparta konnte als Befreierin Griechenlands von dem Joche Athens auftreten.

Berbündete ber Athenienser: Die Inseln Chios, Samos, Lesbos, alle Inseln bes Archipelagus, (außer Thera und Melos, die neutral blieben;) Corcyra, Zakynthus; bie Griechischen Colonieen in Borberasien und an den Kusten von Thracien und Maccoonien; und in Griechensand selbst die Städte Naupaktus, Plataeae, und die in Akarnanien. — Berbündete der Spartaner: Alle Peloponneser, (aus

sen Beged und Acheja, bie neutra Riebens) Megara, Loteis, Phocis, Boeotien, hie Städte Ambracia und Anaktorium, die Insel Leukas. Offenbar hatter auch der Stammunters, schied auf diese Nerbindungen einen Einfluß; da Athen als der erste vorherrschende unter den Jouischen, Sparta unter iden: Dorischen Staaten erscheint.

18. Schilberung bes bamaligen innern Buffanbes von Uthen und Sparta. Die Macht Athens hing hauptfächlich von bem Buftanbe feiner Ris nangen ab; ohne welche die Flotte, und ohne die Flotte die Berrichaft über die Berbundeten nicht erhalten werden konnte; und obgleich Perikles, geachtet feines großen offentlichen Aufwandes, Krieg boch mit einer vollen Staatskaffe von 6000 Talenten anfangen konnte, so mußte man doch bald die Erfahrung machen, bag in einem fo bemofratischen Freiftaate, als Uthen unter Perifles geworben mar, ber Bergeudung ber offentlichen Gelber nicht vorzubeugen fen. Indeß mar diese viel weniger die Wirs fung ber Beruntreuungen einzelner Staatsbeamten, als ber Forderungen bes großen Saufens, ber groß= tentheils auf Roften ber Stadtskaffe lebte. mar Sparta bamals noch ein Staat ohne Finangen: beren Bedürfniß jedoch in eben bem' Maage anfing fuhlbar zu werben , als es gleichfalls Geemacht murbe; und größere Unternehmungen als bloge Streif: züge wagte.

Einrichtung bes Atheniensischen Finanzwesens. Einstünfte: 1. Die Tribute ber Berbinbeten (popos) burch Perifies von 460 auf 600 Talente erhöht.: 2. Einkinfte aus

ben Iblen, (bie verpacktet wurden,) und ben Bermenken auf Lauxium. 3. Das Schutgelb ber Inquilinen (perpanos). 4. Die Beiträge ber Bürger (escopopal), die aber fast ausschiles send auf die Reichen, besonders die erste Classe sielen, beren Mitglieder sowohl die ganze Ausrüftung der Flotte (xeuspagzias), als den Auswand bei den Festen und Schausspielen (zopnyias) zu besorgen hatten. Man schätze um diese Zeit das ganze Einsommen der Republit auf 2000 Aalente. Allein die Bezahlung der vielen Beisier in den Gerichtsbischen (ein Hauptnahrungszweig für die ärmern Burger, der die Zügellosisteit der Demokratie, und den Druck der Wersdündern, deren Processe nach Athen gezogen wurden, am meisten besörderte) und der Auswand für die Feste und Schausspiele, nahmen schon damals den bei weitem größern Theil besselben weg.

Staatshaushalt ber Athenienser von fr. Boeth, 2 Theile. Berlin 1816. Das hauptwerk über ben Gegenstand.

Athenian letters or the epistolary correspondance of an agent of the king of Persia residing at Athens during the Peloponnesian war. Lond. 1798. Il Voll. 4. (Deutsch von Fr. Jacobs. 1799.). Jugenbarbeiten mehrerer Bersfasser; bereits 1741 als Handschrift gebruckt. Die Schilbes rung umfast nicht bloß Griechenland, sondern auch Persien und Legypten.

19. Erste Periode bes Kriegs bis zum 50jähris
bis gen Frieden. Unglücklicher Anfang des Kriegs für
422 Athen in den ersten drei Jahren unter der Leifung
des Perikles, in dessen Defensivplan man kaum
die Schwäche des Alters verkennen kann. Doch schas
deten die jährlichen Streifzsüge der Spartaner
nicht so viel als die Pest, deren Opfer zuletzt selbst
429 Perikles ward. Das Bündniß der Athenienser mit
den Königen von Thracien und Macedonien erweitert

den Schauptat bes Kriegs; dagugen war Sparka 430 schon d'amals auf eine Berbindung mit Persient bedacht.

Den Tob bes Peristes entwickelt in Athen in ben nachsten sieben Sahren alle Folgen einer zügellossen Demokratie, seitdem der Gerber Cleon sich an dessen Stelle drängt. Die wilden Beschlüsse über das abgesallene und wieder eingenommene Mitylene, 427 und der Aufstand des Pobels gegen die Reichen in Corcyra, charakterisiren den damals herrschenden Factionsgeist in Griechenland besser als die einzelnen, nicht sehr bedeutenden und planlosen, Kriegsvorfälle. Doch erhielt Sparta an dem jungen Brasidas eis 424 nen Keldherrn, wie man ihn in Zeiten von Revolustionen gebraucht. Seine Verschung des Kriegs, nach den Macedonischen Kusten hätte Athen sehr gefährlich werden können, wenn er nicht selber zu früh das Opfer seines Muths geworden wäre.

Einnahme von Umphipolis burch Brafibas, und Eril bes Abucybibes 424. Areffen bei biefer Stabt zwischen Brafibas und Eleon, und Sob beiber Felbherren 422.

21.: Der jest auf funfzig Jahre geschlossen Friesben konnte schon beshalb von keinem Bestand seyn, 422 weil mehrere der Verbündeten von beiden Seiten nicht damit zufrieden waren. Und alle Hoffnung zur Ruhe mußte verschwinden, da das Staatsruder von Athen in die Hande eines Jünglings, wie Alcibiades ges 420 rieth, bei dem Eitelkeit und List die Stelle des Pa,

der nur im Kriege sich glaubte geltent maden fu konnen. — Was vermochte gegen ihn ber bedacht fame Nicias? — Ein Glud für Athen, bag es in dieser ganzen Periode Sparta an einem Mann fehlte, ber anch nur ben Alsibiades aufgewogen hattel

Bersuch einiger Staaten, besonders Gorinths, Argos an die Spiese eines neuen Bundnisses zu fteken, dem and Athen beitritt 421. — Bruch de & Friedens 419, jedech dis 415 nur indirect durch Unterstügung beiberseitiger Berbündes ten. — Plan des Alcidiades, Athen durch das Bundniss mit Argos die Uedermacht im Peloponnes zu verschaffen, verertelt durch das Aressen dei Wantinea 417. — Wertigungskrieg der Athenienser gegen die Wesser, die ihre Reutralität der haupten wollen, weil für den Schwächern jest Reutralität ein Verbrechen war 416.

22. Die Partei bes Alcibiades seht in Athen das Projekt der Eroberung von Sicilien durch, unter dem Borwand, den Segestanern gegen Syrakus 415 zu Husse zu kommen. Diese widersinnige Expedition, bis wobei die Hosfnungen der Athenienser so sehr als die thred Urhebers Alcibiades scheiterten, gab Athen den ersten Hauptstoß, von dem es sich auch bei der größten Anstrengung seiner Kräste niemals ganzlich wieder erholen konnte; besonders, weil Sparta jest auch Seemacht ward.

Frühere Einmischung ber Athenienser in die Angelegenheisten ber Sicilischen Griechen. — Absendung einer Flotte und. Armee unter dem Befehl von Nicias, Lamachus und Aleibiades, gegen Sicilien 415. — Anklage, Rückberustung und Flucht des Ukibiades dach Sparta, und förmlicher Bruch

Weich rbes Friedend: birch eines, Ainfell ben, Samtenge, is Metika und bie Befestigung von Decelea 414. Unglückiche Belagerung von Sprakus, erst 414; und ganzliche Auferelbung bet Athenienstichen Flotte und Armee burch hülfe ber Sparkaner anter Gelippus 413.

23. So töbtlich auch der Schläg in Sieilien unter ben damaligen Verhaltnissen für Athen zu febn schien, so fiegte doch der Enthusiasnnus der Athenienser, die nie größer als im Unglied etscheinen, über ihre Undssälle. Sie behaupteten den Principat über ihre Vers bundeten; allein der Antheil, den Alcidiades, wegen seiner veränderten pur fon tichen Merhaltnisse in Sparta, an ihren Angelegenhetten nahm, hatte eine doppelte in nere Revolution zur Folge, wodurch der allgellosen Demakratie gesteuert wird.

Werbindung ber Spartaner mit ben Perfern, und unente fotebenes Ereffen bei Dilet. - Flucht bes Alcibiabes aus Sparta jum Thiffaphernes, und Bethanblungen mit bemfelben, um ibn fur Athen gu gewinnen 411, - Imeis beutige Politit bes Tiffaphernes. - Unterhanblungen bes Micibiabes mit ben Bauptern ber Athenienfifchen Armee auf Samos, und baburch bewirtte Revolution in Athen ferbit. und Sturg ber Demokratie burd bie Ernennung bes hochften Raths ber 400 an ber Stelle ber Bouly, und bes Musikuffes ber 5000 aus ber Burgericaft, an ber Stelle ber Boffevers fanimtung 411. — Die Armee wirft fich zum berathichtas genben Corps auf; ernennt ben Micibiabet ale Felbheren, erflart fich aber wieber für bie Demofratie. - In Aiben felbft entfieben burch bie Rieberlage ben Glotte bei Eretria, moven ber Abfall von Euboea bie Folge war, große Abfehung bes Collegit ber 400; nad einer besportigen herrichaft von vier Monaten ; - Beform bet Berfaffung : - .. Uebergebung ber buchffen Gemalt, in bie ibande Deeren's bift. Corift 7. B.

ber 5000, und Buellebernfung bes Michlabes und Anelbenung mit ber Armee.

441 24. Glanzende Periode der Befehlshabers
bis schaft des Alcibiades. Die wiederholten Seesiege
der Athenienser über die Spartanen unter Mindarus,
die sich aus Mistranen gegen Tissaphernes jest mit
dem Satrapen des nördlichen Borderasiens, Oharngs
bazus, verbunden heiten, nöthigen, die lettern selbst
um Frieden anzuhalten, den das übermuthige Athen
410 zu seinem Ungluck ausschlug.

Boel Seetreffen am Dellespont 411. — Genkier Geen und Begetigung ber Atheniqussischen Berrichaft von Jonien lund Thracien durch die Einnahme von Byzanz 408. Glanzende Muckehr, aber auch noch in demselben Jahre Absehung und freiwilliges Exil des Alcibis abes 407.

25. Infunft das jungern Cyrus in Borber.
407 ssien, ben der schlaue Ensander für Spata zu
gewinnen weiß. Der republikanische Troh seines Nach.
406 folgers. Callikratidas, gegen Cyrus, war ein
großer politischer Fehler, weil Sparta ohne die Hulfsgelder ber Perfer gar nicht im Stande war seine
Seeleute zu bezahlen, und seine Seemacht zu untre406 halten. Rach der Niederlage und dem Tode des Cal405 likratides erhielt Ansander das Commando wieder;
bis und endigte den 27jährigen Krieg endlich siegreich
408 für Sparta.

Seefleg bes Enfanter über ble Athenienser bei Rottum 407, woburch Alcibiabes has Sommando verliert. — Ernangung

gehn neuer Selbherten in Reben ; unter ihnen Con on. -Seeffeg bes Callifratibas bei Mitplene und Ginfverrung bes Conon's in ben bortigen Bafen 406. - Großer Geefieg ber Athenfenfer , und Reberlage und Tob bes Cufffratioas bel ben Infeln Meginuffae neben Leibos 406. - Ungerechte Berurtheilung ber Athenienfifchen Befehlshaber. - 3meites Commando bes Lyfanber, und legter enticheibenber Seefieg über bie Athenienser bei Legospotamos am Bellespont, im Dec. 406. - Der Berluft ber Dberherrichaft bes Meers ward auch ber ihrer Berbfindeten, bie Enfander ber Reihe nach bezwingt 405. — Belagerung Athens burch Enfander, noch 405, und endlich tlebergabe im Dai 404. -. Athen verliert feine Mauern und feine Rriegefchiffe bis auf 12; und bie Berfaffung wird nach Enfander's Borfchriften in eine Dligarchie unter 30 Beberrichern (Eprannen) vermanbelt.

26. So enbete ein Rrieg, ber burch feine moras lifchen Folgen noch verberblicher als burch bie potitifchen war. Factionsgeift mar an bie Stelle bes Burs gerfinns; Bolferhaß an bie Stelle bes Rationalgefühle getreten. Durch bie Unterjochung Athens tam min : \* Sparta an bie Spige bes verbundeten Griechenlands, bas aber bie neue herrichaftifeis bis ner Befre fer fcon gleich im Anfang viele barter 374 finden mußte, als die feiner bisherigen Unters Was kosteten nicht bie Revolutionen, bie Enfander in den meiften Griechischen Stadten jest nos thig fand, um Leute von feiner Partei, unter ber! Bormunbschaft eines fpartanischen Onkmostenzouns Ruber zu bringen? - Was die vielen Spartanischen Befabungen? - Much feine Erleichterung ber Eris bute war zu hoffen, ba man in Sparta jest ben Be-

90 2

fclug" faßtei3", daß ber Staat follte einen Schet besiten durfen." — Der Rebermuth undobie, Raubfucht der neuen Gerricher war nur besta grafer, in je rober und armet fie waren.

Geschichte ber Schredensregierung der 30 Ebrammen in Athen 403. — Was hier geschah, geschah gewiß auch mehr ober minber in ben übrigen Griechischen Stabten, bie burch Lysanber revolutionirt waren; ben allenthalben ben bestand seine Partei aus ähnlichen Menschen, wie Critias und seine Genossen. Es scheint, sie hatten sich schon vorher in engern Circeln (Eraspasass) an einander geschlossen, aus beren Mitte man jeht die kühnsten Revolutionsmänner aussuchte, um sie allenthalben an die Spies zu stellen.

27. Gluckliche Revolution in Athum und Bertreibung der dreißig Tyrannen durch Thraspbul, durch die Gegenpartei des Lysander in Sparta, unster dem König Pausanias, selber begünstigt. Wiederseinschung und Resorm von Solon's Versassung, und 403 allganeins Kunestie. Die Formen konnte man, berstellung, durchen; der entstohene Geist war nicht wieder zurücksaurusen.

De Theramend, Gritlae et Thraspbuli, vinopung jemporg, belli Reloponnegiaci inter Graecos illustrium, rebus et ipgenio commentatio, auctore Ed. Pn. Hinaicus, Hamburgi 1820. Cine mit Sorgfalt und Unparteitinfeit anger fiellte Untersuchung.

28. Die Mieberlage bes jungern Cycus verwickelt die Spartaner in einen Arfeg mit den Perfern, in 400 eben dem Jahre, wo nach dem Tode des Königs Agis sich Agesisaus der Wniglichen Würde bemächtigt.

Committee of the Commit

Man vetgifte gein feine Ufurpation; wenn man ihn auf seiner Helbenbahn begleitet. Nur ein Mann von bem Geist bonnte Sparta fahig machen, sa lange Beit die überfpannte Rolle ju frieben, die es jest einmal sich angemaßt hatte.

Anfang bes Kriegs mit ben Perfern burch ben Angeiff bes Tiffaphernes auf die Teolischen Städte in Borberafien 400. Commando bes Thimbron, bem schon 398 ber glücklichere und geschickere Dercyllidas solgt. — Er nutt die Eifers sucht zwischen Tiffaphernes und Artadazus, und bringt ben ersten zu einem Separatstillstand 397. — Commando und Feldzüge bes Agesilaus in Afien, vom Frühjahr 396 dis dahin 394. Erst hier scheint bei ihm nach ber genauern Kenntnis von der innern Schwäche des Persischen Reichs durch den glücklichen Uebersall von Phrygien 395 die Idee geteist zu sepn, den Persischen Abron zu stürzen, die ihrer Ausführung nahe war, wenn nicht die Perser die Kunst verstanden hätten, Sparta in Griechenland selbst einen Krieg zu erregen.

29. Der Corinthische Krieg, burch Gerinth, Theben und Argos, benen auch Athen und die These, falier beitraten, gegen Sparta angefangen, und burch 394 ben Frieden des Antalcidas geendigt. Die Apprannel von Sparta, und besonders die neuliche Ause 387 plunderung des heiligen Landes Elis waren die Borswände, die Bestechungen des Persischen Gesandten 401 Timokrates die wahre Ursache.

Sinfall ber Spartaner in Boeotien, und Areffen und Ries berlage bei haliartus 394. Bysander bleibt, und Agesistans wird aus Asien zurückgerufen. — Sein Siegbei Coronea sicherte ben Spartanern zwar das Uebergewicht zu Lande; aber die gleichzeitige Rieberlage ihrer Flotte bei Enibus durch Conon, der das Commando der Persische

pes Meers, die Conon zur Wiedererweckung der Selbste des Meers, die Conon zur Wiedererweckung der Selbste ständigkeit Athens mit großer Geschicklichkeit zu gebrauchen künfte 393. — Sparka suche burch große scheinbake Anste de, den der schlaue Antalcidas (s. oben) epolich 387. scho der schlaue Antalcidas (s. oben) epolich 387. scho, war von Sparkanischer Seite leicht geschlossen, weil sie darin nur aufgaben, was sie ohnedem nicht behaupten kannen. In Griechenkand ward ihre Nedermacht schaupten ingesiehert, das sie die die Erecution besselben hatten; die ause bedungene Freiheit aller Griechischen Städtz war such ward seit der Aberetung der Assalischen Solonieen das liedersgewicht in Griechenland, selbst nicht mehr durch die Seemacht, sandern durch die Landmacht entschieden.

30. Die Handel, welche Sparta nach dem Fries
384 ben des Antalcidas mit Mantinea und mit Phlius
ansing, noch mehr aber seine Theilnahme an den
383 Händeln der Griechisch Macedonischen Städte gegen
380 das zu mächtige Olynth, zeigen zur Genüge, mit
welchem Uebermuth Sparta gegen die Schwächern sich
382 betrug. Allein die willführliche Besehung der
Burg von Theben durch Phoedidas, wenn
gleich nicht von Sparta besohlen, doch gebilligt, hatte
größere Folgen als man geglaubt hatte. Möchte doch
jede trenlose Berlehung des Bölkerrechts sich so an
ihren Urhebern rächen!

31. Periode der Rivalität von Cheben mit Sparta seit 378. Die Größe Thebens war das Werk zweier Manner, die ihren Helbengeist ihren Mitburgern und ihren Berbandsten einznhauchen wuß: ten; fie flieg baher und fant mit ihnen. Setten zeigt bie Geschichfe ein Duumvirat mie bas bes Epas minondas und Pelapidase Wie groß burften wir ben Philosophiagoras benten, wate Epaminondas auch nur ber einzige Mann, ben seine Philosophie gebitbet hatte!

Beffeiung Abebens von der Spartanischen Berrichaft durch ; iben hitalichen Uebersau' des Pelopidas und sekner Mitoer: fchwornen 3780 Kruchtlose Bersuche der Spartaner unter Stes ombrodus 378 und Agestlaus 377 und 376 gegen Theben. Der Bertheibigungstrieg, den Pelopidas damals führte, während ber derrichaft Khebens über Boevetien befestigs; und auch die Ahbeniensers zu gewinnen wußte; besen Blotte 376 die Spartanische schlacht. — Doch entwickelten sich die großen Pläne Thebens erst, seitbem Epaminondas an die Spige kam.

Histoire d'Epaminande par Seran de la Bour. Paris. 1752. Comminontes d'Astographie, von Meißner. Prag. 1891: 2,Ih.

3. G. Scheibel Beiträge zur genauern, Kenntniß der alten Best. 1809. Der 2. Theil enthlät ben Versuch einer Geschichte Thes ben bis fo wie der erfte von Corinth.

32. Bermittelung eines allgemeinen. Fries den 8 in Griechenland durch die Perfer, (um Hulfsa truppen gegen die Aegypter zu erhalten,) unzer der Bedingung dern Freiheit aller Griechischen Städte; von Sparta und Athen angenommen, aber von Eheben verworfen, weil es die Bedingung nicht 374 annehmen konnte, ohne bald wieder unter das Joch der Spartaner zu gerathen. Freilich konnte nach der hohen Sprache, die Spaminondas als Gesandter in 372 Spartanfahrte; fest muribie Frage bleiben; mbb. Sparta ober Theben an ver Spitze Griechentands stellen falltek Aber wirde die Ibee von der Erhaftung einen völligen Gleichheit zwischen den Griechischen: Stanten dannals mehr als bloße Chimaire gewesen sepn. In 1808 1808 1808

371 33. Der jeht fortbauernbe Kampf zegen Sparka, bis ben Spaminondas so glorreich bestand, ist gleich merk. 362 würdig in politischer und militairischer Runfsicht. Die Macht von Sparta ward gebrochen, indem Spamiznondas eine neue Taktik schuf, (aus der hast die Macebonische Kriegskunst hervorging,) und sich den Weg bis zu den Thoren von Sparta bahnte, sobalder im Peloponnes selber Verbündete fand.

Sieg ber Thebaner bei Leuctra 8. Jul. 371 und Bernicketung bes bisherigen Principals von Sparta. — Griter Einsfall in den Helsponnes, vorbereitet durch Bündniffe mitt Arftabien, Argos und Elis. — Bergeblicher Angriff auf Sparta selft; aber Wieberherstellung ber Unabhängig keit von Messen eine 369.

34: Verbindung des bebrüngten Spattas mit Athen unfer Bewilligung eines abwech feinden 369 Oberdefehls, die dem Stolz verz Spattater viel kosten mochte! Doch ward badurch dem neuem Anz 368 griff ves Epaminondas auf Corinth und ven Petoponz nes abgewehrt. Auch Dionys I. von Syrakus glaubt den Spartanern als Doriern Hüsse schilden zu mussen. minder iglinzende Rolle als im Såben akiner nicht minder iglinzende Rolle als im Såben Beren bie Berfucknizur Befreiung Theffaliens von der Hurschaftsiches Eprannen Alexander zu Pherae völlig gelungen, so murde badurch Theben einen grossen Zuwachs von Racht erhalten haben. Selbst in Racksonien macht Theben ben Siedsrichter.

Erfter glücklicher Bug bes Pelopibas nach Theffalien 368. — Rach ber Einrichtung ber freitigen Macebonischen Thronfolge wird, ber junge Philipp als Geißel nach Theben gebracht, und im Haufe bes Epaminondas erzogen. — Gefanbtschaft und Gefangennehmung bes Petopibas burch Alexander, und baburch vermeschese zweite Expedition ber Thebaner, auf bet Epasiminophas die Armee rettet, und seinen Freund befreit 369.

36, Berbindung Thebens mit Persien, burch Pelopidas gludlich unterhandelt. Wei den Unsterhandelt. Wei den Unsterhandelten Gofe war inur die Frage, wer- ihn für sich gewinnen sollte? Doch hatte der Machtspruch, mit dem die Verser den Frieden ge bieten wollten, nicht idie Folgen, die man hätte erwarten können; und obgleich Sparta seis nen Verhündeten die Neutralität zugekland, so wollte es doch seine Ansprüche auf Messene nicht ausgeben. Wichtiger als diese Verbindung ware für Theben die Anlage einer Seemacht geworden, wozu bereits ein glücksicher Ansang gemacht war, wenn nicht alle 365 diese Plane mit der ganzen Größe von Theben durch den zu frühen Tod seiner beiden Häupter vernichtet worden wären.

Peste Spirition des Pelopivas gegen Alexander von Perae, wobei er selber bleibt 364. — Reuer Einfall in den Pelopons nes durch die hortigen Arkadischen Unruhen veransaft. — Schlacht bei Mantinea und Tob des Spaminondas 27. Juni 362. — Allgemeiner Friede in Griechenfand, durch die Perser vermittelt, den jedoch Sparta wegen Arsene pickt schließen will, sondern den Agestlaus zur Unterstügung den Empörung des Tachos nach Aegypten schickt.

37. Die Kolge biefer blutigen Kriege über ben Primat von Griechenland war, bag weber Sparta noch Theben ibn behielt, weil jenes burch ben Berluft von Meffene, biefes burch ben Berluft feiner Anführer, und beibe burch bie gewaltsame Anstrens gung zu fehr geschwächt waren. Die Lage von Gries dienkand erscheint baber nach diesem Kriege in fo' fern wefentlich verandert, bag tein Staat an ber Spitte fieht; eine Freiheit aus Ohnmacht. Auch Athen, bas burd feine Seemacht noch immer fein Unfeben bei ben Stadten an ben Ruffen und auf ben Infein au erhalten mußte, verlor großentheils biefes, und brei feiner beruhmteften Felbherren Chabrias, Dis motheu's und Iphikrates, (die Chares nicht erfeben konnte;) buich ben Krieg mit ben Bun-Desgenoffen.

Berbindung der Inseln Cos, Rhobus und Chios, und ber Stadt Byzanz, und Absall von Athen 358. Mißtung' gene Belagerung von Chios, wobei Chabrias bleidt 358, und Brianz 657. Mehr aber noch ichabeten Athen die Kabalen bes Chares gegen seine Mitselbherren Timotheus und Johiztrates, und die unvorsichtige Theilnahme dessetzen an dem Aufstande des Artabazus 356. Die Drohung von Artarerres Ill-

- zwang Alben zem Frieben, worin as hinen Berbfindeten die Breiheit: zugestehen mußte.

38. Bu eben ber Beit, 'mo bie machsenbe Macht von Macebonien: unter Philipp alle Griechische Stoas ten batte vereimigen follen, wenn noch eine folice Bereinigung moglich gewesen ware, fturat fich Griedenland in einen neuen zehnjahrigen Burgerfrieg, ber unter bem Nahmen bes beiligen ober bes Phoci: 356 fchen Rrieges befannt ift. Die Berfammlung ber 346 Amphictionen felbft, bie ben Frieden erhalten follte, und beren Unsehen burch bie bamaligen Beitumftanbe fich bon felber wieder gehoben hatte, ward baguige: migbraucht, Beranlaffung zum Rriege zu merben. Der Sag ber Thebaner, Die neue Banbel mit Sparta fuchten, und ber Chrgeis bes Phocenfers Philomes lus, find bie elgentlichen Urfachen blefes Kriegs; ben bie Bolitif Philipp's fo lange gu unterhalten wußte, bis fein Beitpunkt tam. Die in Umlauf gefetten Schafte von Delphi murben Griechenland in bemfels ben: fast ieben so verderblich als die Verwüstungen, die es erlitt. Gin Rrieg, ber burch perfonliche Leis benfcaften angeregt, burch Bestechungen und Miethtruppen geführt, und burch bie Ginmis fcung frember Gewalt geenbigt warb, mar recht bazu geeignet, ben Ueberreft von Moralitat und Patriotismus zu Grunde zu richten, ber noch in Grief chenland vorhanden mar.

Spruch ber Amphictionen gegen Sparta wegen bes vormas ligen Ueberfalls von Theben burch Phoebibas; und gegen

Dhoeis wegen Anbau ber heifigen Neder bon Delphi 357. -Philomelus wird Relbherr ber Phocenfer; bie Begnahme, bes Schages von Delphi fest ihn in ben Stanb, burch Gulfe Athenienfischer und anderer Miethtruppen ben Rrieg gegen bie Thebaner und ihre Bunbesgenoffen , bie Lotrier u. a., als Executoren bes Spruchs ber Umphictionen, gu führen. 200 9 bilomelus 353 blieb, folgte ibm fein, im Beftechen unb Rriegen noch geubterer, Bruber Onomarchus, ber aber icon 352 im Rampf mit Philipp in Theffalien bleibt, und ber Phanilus gum Rachfolger hat. Bereits bamals bers and fucht Philipp burd Thermopplae in Griechenland einzubringen. mirb jeboch baran von ben Atheniensern verhindert. Erft nach feinem Frieden mit Athen 347 führt er bies Borhaben aus, und erhalt nach' ber Bezwingung und Ausftogung ber Phocenfer aus bem Rath ber Umphictionen an ihrer Stelle' Git und Stimme in bemfelben.

39. Bereits seit biesem ersten Vordringen Phistipp's konnte das Schicksal Griechenlands kaum zweiz selhaft bleiben, wenn es gleich durch die Beredsamskeit des Demosthenes noch dis zu seinem zweiz ten Einfall, veranlast durch die Verurtheilung der Lostier durch die Amphictionen, aufgeschoben wurde. (S. unten im folgenden Abschnitt). Die Schlacht 338 bei Chaeronea gründet die Vormundschaft Maseedoniens über die Griechischen Republiken völlig; die durch Philipp's Ernennung zum Oberfeldherrn Griechenlands im Persischen Kriege so zut wie 336 formlich anerkannt ward, und auch mit seiner Ermordhung nicht aushörte.

# Bierter Abschnitt.

रक्षा क्षाता । अस्ति ।

क्षेत्र सुर्वार के प्रतिक के विकास है । से स्वार के स्वार के स्वार के कि

Sefdicte ber Macebonifchen Monarcie.

Erfter Zeitrgum

Sun ihrem Ursprunge bis auf ben Lob Alexander's bes Großen, von 800 — 323.

Duellen. Neber die Geschichte Macedoniens vor Alexander haben wir keine eigne Geschichtschere. Die Rachrichten Keine keine Geschichtschere. Die Rachrichten Keine Keine Geschichte vor Philipp mussen aus Siodor, Instinn Thuryolden, Arrian, und besonders Wiedor geschunget werden. Für die Geschichte von Philipp, ist dei dent Berluste der übrigen Geschichtscher freilich jest Diodor der erstes allein neben ihm mussen die Reden des Temosthenes und Aeschines, sedoch nit distorischer Kritte, genutt werden, Aleber Alexander den Sroßen ist nach dem Bespuste so vieler Schriften über ihn seht Arrian Hauptschriftsteller, wegen der sorgsättigen Auswahl seiner Duellen. Ihm zur Geste gest Diodor im 17ten Buche. Die Biographie von Plusauch enthält manche schaptare einzelne Beiträger und auch dem untritischen Curtius seht es nicht an manchen eis genen Nachrichten, wenn sie nur zuverlässiger wären !

Bon Neuern, (außer den allgemeinen Werken von Guthrie und Gray Th. 3., Zübler Th. 2. 3. n. a. (S. 2.);) bie Schulfe ten über Philipp und Alexander; s. u nten.

1. Eine Hellenische Colonie aus Argod, bie unter ben Temeniben, aus dem Stamm des Herkuum 813 les, sich in Emathia niederließ, legte den schwachen Grund zu dem nachmals so mächtigen Macedos
nischen Reiche. Die Colonie behauptete sich nicht nur
gegen die Eingeborupp; sondern, ihre Könige erweiterten auch noch allmählich ihr Gebiet durch die Rezwingung und Vertreibung mehrerer benachbarten Bölterschaften. Ihre frühere Geschichte dis auf die Einsälle
der Perser liegt aber, dis auf die Nahmen ihrer Könige, meist im Dunkeln.

28 Jahr, Cornus, der 28 J., und Kyrmps, der 45 J. regiert haben soll, kennt Zerodor gar nicht, sondern nennt als Stifter der Macedonischen Herrschaft Perdikkas, 729—678. Bon ihm wie von seinen Nachslegern Argaeus + 540. Philipp I. + 602, Aeropus + 576, und Alcetas † 547 ist nur bekannt, daß sie mit ihren Nachbarn, des sonders den Pieriern und Illviern, die ihre eigenen Könige hatten, mit abwechselndem Glück Krieg führten.

Usber die Wohnsige, die Abstammung und die altere Geschichte des Macedonischen Bolks; eine ethnographische Untersuchung von B. D. Müller. 1825.

2. Als die Einfälle der Perfer in Europa anfinsgen, war Macedonien durch seine Lage eins der erssten Länder das sie tressen mußten. Bereits unter Darius Systaspis wurden die Macedonischen Koschnige den Perseun tributair, und sie verdankten ihre Befreiung dann nicht sihrem eigenen Muth, sondern den Siegen der Griechen. Die Schlacht bei Plataeae 479 gab auch dem Reiche der Macedonier seine Unabs

Sangigleit wieber, wenn auch bie Merfen fle nicht forme

Den Perfern tetbutair marb bereits nach ben Schtbifdet Feldzige 513 2mputgs († 498), und fein Sohn und Rodfolger Alexander († 454), ber auch Terres auf seinem Buge begleiten mußte.

3. Die Bertreibung der Perfer gab aber den Macedonischen Königen bald andere gefährliche Nachbaren;
theils an den Thraciern, unter benen sich das große
Reich der Obrhsae unter Stalces und seinem f
Machfolger Seuthes bildete; theils an den Athent: 424
enfern, als diese durch ihre Seemacht die Griechischen
Pflanzsstädte an den Kussen von Macedonien von sich
abhängig machten. Je drückender indes diese Nachbarz
schaft den Macedonischen Königen wurde, um desto
früher und tieser verwickelte sie sie in die Angelegenz
heiten Griechenlands.

Anfang ber Streitigkeiten mit Aken unker ber Regierung von Perbikkas II. 454—413, weit Athen seinen Bruber. Philipp gegen ihn unterstütt hatte. — Absall von Potibaea und Besestigung von Ohnth, wohin die Griechen aus Chakis und andern Städten versest wurden, 432. Auch als Potibaea sind andern Städten versest wurden, 432. Auch als Potibaea sind den Atheniensenn ergeben maßte 431, wußte Perdikkas in dem nun ausgebrochenen Pelopounessschen Kriege eine so schlaue Kolle zu spielen, daß er die Athenienser überlikkte, indem er den Angriss des Gitalcas durch eine Heiner achwester mit bessen Erben Seutes abwandte 429. Seine Berbindung mit Sparta 424 ward den Atheniensern sehr achtheilig, als Brasidas ihnen Amphipalis entrisz doch schloß Perdikkas auch jest lieber Frieden mit Athen 433, als daß er sich seinen neuen Verdündeten ganz in die Arme geworsen hätte.

bis. 400

413 4. Der Rachfolger bes Derbfffas, Archelaus, legt ben Grund au, ber Gultur bes ganbes und bet Mation, (bie jedoch bie Sollenen niemals recht für ihre Bruber gnerkennen wollten.) burch bie Anlage bon Beerftragen und feften Plagen; und machte feinen hof fetbft jum Gis ber Litteratur. Das bamalige Macebonische Reich scheint ungefahr bie ganbicaften Emathia, Mygbonia und Pelagonia umfaßt zu baben; wiewohl auch einige benachbarte Bolfer unter ihren eignen Konigen tributair waren. Die Konige fonnten wenig ohne ihre Großen, unter benen fie, wie alle alten Stammfurften ber Griechen, nur bie erften maren. Bie fcmer ward es nicht bem Maces bonifchen Abel felbst noch in Alexander's Beiten biefes Berbaltniß zu vergeffen!

5. Rach ber Ermorbung bes Archelaus folat eine unruhige Periode, voll von Dunkelheiten, weit wegen ber Unbeffimmtheit ber Succession mehrere Rronpratenbenten auftraten, von benen jeber leicht Unterftugung entweder bei einem der benachbarten Bolfer, ober auch einer ber Griechischen Republifen fand.

Aeropus, als Bormund bes jungen R. Dreftes, usure pirt bie bochfte Gewalt 400-394. Rach feinem Tobe unb ber Ermorbung feines Sohns Paufanias 398 bemachtiat fich gwar Amnntas II. (Sohn von Philipp, bem Bruber . Perbittas II.) bes Throns, ben er aber erft nach einem Rampfe mit Argaeus, Bruber bes Paufanias, ben bie Illyrier unterflugen , behaupten tann , 390-369. Rrieg mit Dlynth 383 - 380 fonnte nur burch feine Berbin: bung mit Sparta gludlich geenbigt werben.

6. Die brei Sohne von Umpntas II., Alexander, Perdiffas und Philipp, folgen sich zwar nach bem Tobe bes Baters, aber bie beiben ersten unter solchen Unruhen, daß es noch zweifelhaft scheinen tonnte, ob ein Macedonisches Reich sortbauern sollte. Sie mußten sich wenigstens entschließen, den Moriern Tribut zu bezahlen.

Alexanber, gegen feinent Rival Ptolemaeus von Alarus burch Pelopibas auf bem Thron befeffigt, "intem er feinen jungften Bruber Whilipp: als Geifel nach Thes ben giebt; aber auch in eben bem Sahre burch Ptolemaeus Regentichaft bes Ptolemaeus mieber gestärzt 368. unter bem Berfprechen, bas Reich, für bie beiben ffingern Britber aufzubewahren , 368 - 365 burch Delopibas 367 ein. gerichtet. Ermorbung bes Ptolemaeus burch Derbiffas IIL ... 365; ber aber burch einen frubern gronpratenbenten Daus fanias größtentheils verbrangt wirb, ble ibn bie Atheniens fer unter Sphifrates auf bem Thron befestigten 364. Allein bereits 360 bleibt Perbiffas III. im Rriege gegen bie Illyrier, . mit Binterlaffung eines unmanbigen Bobus Ampnitas, unb feines jungften Brubers Philipp, ber, um jum Befis bes Reichs zu gelangen, aus Theben entwischt,

7. Die 24jahrige Regierung Phitipp's ist eine 360 ber lehrreichsten und interessantessen in der ganzen bis Weltgeschichte, durch das planmäßige seiner Verz 336 schrungsart. So wenig auch seine Moralität den Bog- ling des Epaminondas verräth, so ist es doch unmöge lich, die glanzende Lausbahn des Mannes ohne Bes wunderung zu übersehen, den bei einem fast hoffnungse losen Ansang micht sein Muth, und im hochsten Gluck nie seine Besonnenheit verließ.

## 242 Bierter Abschnitt. Macebon. Mpgnichie.

Philipp's Geschichte ward icon in seinem Beitglten burch Redner und Geschichtschreiber zu seinem Rachtbeil aniftellt. Demosthenes konnte, Theopomp wollte nicht unparteilich fenn zund unsere Rachrichten bei Juftin und Diobor stammen meift aus bem Werte bes lettern.

OLIVIER Histoire de Philippe, roi de Macedonie. Paris 1740. 2 Voll. 8. Bertheibigung Philipp's.

DE Bunt Histoire de Philippe, et Alexandre le grand. Paris 1760 4. Sept mittelmäßig.

The history of the life and reign of Philipp hing of Macodone by Tu Leland. London. 1761. 4. Axoden, aber mit Belesenheit und Unparteilichkeit.

In Murchen History of Greece. Vol. IV. bat Philipp feinen eifrigften Bertheibiger und bobrebner gefundent Beitelt ficht foent es noch fower, Philipp's Gefcichte unpgreeifch ju schreiben.

foen Sig

8. Traurige Lage ber Macedonischen Angelegenheiten beim Anfang seiner Regierung. Außer den siegreichen auswärtigen Feinden swei Kronpräfendentent, Argaens, durch Athen, Pausanias, durch Thration unterstützt und Philipp selber anfangs nut Res gent, nicht König. Doch war schon in ben zwei besten Jahren Alles geandert, und Macedonien hatte seine Selbständigkeit wiedet. Die neugeschaffene Phalant sicherte ven Sieg gegen die Barbaren; aber gegen das argwöhnische Athen und die benachbarten Grüchischen Pflanzstüdte, besondere von nichttige Olynth, reichte man mit bloßer Gewählt nicht aus. In der seinen Leitung dieser Verhältnisse speit sich eigentlich Philipp's Geist.

Erkaufung bes Friedens pon Athen nach ber Beffegung its Argaeus durch bie einstweilige Erklarung ber Freiheit pom Amphipotis 360. — Entfernung bes Paufanias, burch Abfindung mit ben Abratiern. — Durch bie Besiegung ber im Parbitier und Iliprier 359 wird bie Grenze Macedonis ens Breits bis Thracten, und nach W. zum See Lychnitis erweitert. — Roch 360 ward Philipp als König ausgerufen.

9 Entwidelung ber weitern Bergrößerungsplane Die allmählige Unterjochung ber Gries Philipp's. thifth Macedonischen Statte follte ihn nicht blog jum Berrn in Macedonien machen, fondern guch bie Athes nienferanop feinem Gebiet entfernen. - Erfes Btel feiner Politit gegen Griechentand, fich als Bellenew, nut Macebonien als Glieb bes Bellenie fchen Staatenbundes geltend zu machen. Daber artete guch bie nachmolige Bormunbichaft Maceboniens über bie Griechen nicht in formliche Unterjodung aus, bie ben Barbaren perrathen haben murbe. — Erleichtert murbe bie Ausführung aller biefer Entwurfe, als fich Philipp burch bie Ehracis fchen Goldgruben neben feiner Phalans auch &i. nangen zu schaffen mußte. or if uprefrit bis

Wegnahme von Amphipolis 358, (indete es Achen mit Berfprechungen, und Dlynth einstweilen mit dem auch eingenommenen Potibae'a abspeiset;) und demnächt Erobes wang ver geldreichen Gebirgtandes zwischen dem Restu und Kremenn, dessen Bergneiche jährlich balb 1900 Kalente eintrugen.

10. Einmischung Philipp in die Abeffalischen Angelegenheiten seit 357, bessen Besit fur die Ausfichrutig der Plane gegen Griechenland, wie für die Verbesserung feiner Finanzen, gleich wichtig war. Indem er zuerst als Befreier Thessaliens auftrat, enbigte er bamit, es julest zu einer Macebonischen Proving zu machen.

Berbrängung ber Aprannen von Pherae auf Bitte ber Alenaben 356, bie jedoch in bem heiligen Ariege an ben Phocensern unter Onomardus nachmals wieder eine Stüge sinden. Die endliche Bestegung bes lettern 35% madtel Pylstipp einstweilen jum herrn von Abesfalien, insemzer, in die 3 hauptpläge Macedonische Besatungen legt, bis es ibm 4essel, ibm nachmals 344 völlig die Gestalt einer Macedonischen Provinz zu geben.

भू जो अपन्यां है।

- 11. Der fortbauernbe heilige Krieg in Griechenland gab Philipp die beste Gelegenheit, seine Entwutse gegen dies Land auszusühren, ob ihm gleich sein erster, zu rascher, Versuch, in dasselbe einhäus 353 dringen, durch Athen vereitelt wird. Die Sinnahme 348 von Mynth nach einer scheinbaren Unthätigseit, troß der Atheniensischen Hulfe, mußte ihm den Kucen decken; und es war wohl das Meisterstück seiner Politis, daß er sast zugleich die Athenienser aus Eusbea verdrängte, und dennoch Mittel fand, eine Unterhandlung mit ihnen anzusangen, die nach wiederholten 347 Gesandrschaften einen Frieden zur Folge hatte, der ihm den Beg durch Thermopylae bahnte; und bald es ihm möglich machte, in Athen selbst sich eine Partei zu bilden.
- 12. Erfter Einfall Philipp's in Griechenland, 346 und Beendigung des heiligen Kriegs, durch die Unterdrudung der Phocenfer. Der Plat, den er im Rath

I. Periode: bis auf Alexander's Tod 323. 245

ver Amphictionen erhielt, brachte ihn zum Biel seiner Winfche; und bie Demuthigung Spartas zeigte schon, wie gut seine Vormundschaft über Griechenland gegruns bet war.

and Mills than to

besonders. Athen, nach dem heiligen Kriege, und der Wie und meteligen wie fich Philipp in den Griechischen Stäaten seine Partesen bildete, und erhielt. Bestechungen waren nicht sein einziges Mittel; er lieh von Andern so gut wie er gab; überhaupt war es das Eisgenthunliche feiner Politik, daß er sich fast nie wieders bolt derselben Mittel bediente. Planmäßig und consequent his auf seine Trinkgelage herunter, erscheint er sast nie in derselben Gestalt.

Armirige Birtung des Factionsgeistes, der gesunkenen Relischistit, und auch der großen Bermehrung des daaren Geldes durch die Schäse von Delphi und Macedonien auf die Sittse Lichteit der Griechen. Würdigung der Meckt Athens, in der Periode des Demosthenes und Phocion's, Jum Anglack scheint die Beredsamkeit und der politische Scharsblick des ersten zu wenig durch das Talent zum Unterhanden unsterstüßt worden zu sennz und der andre trante seinem Waterstande vielleicht nicht genug zu, wenne ihm jener zu viel zus kraute. Ungeachtet der öffentlichen Indalenz und Neppisstaute feinen Athen doch noch immer als Seestaat sich behaupten, weil es nie recht mit Philipp's Atarine sort wollte.

Demofibenes als Staatsmann und Rebner. Siftorifche Eritifche Einleitung zu beffen Werten von 21. G. Beder. 1815. Bugleich als Gefdichte, und Einleitung zu ben Staats. reben bes Bemofthenes febr Frauchbar.

# 246. Vierter Abschnitten Monachan. Monarchies a. .

344 14. Raue Eroberungen Philipp's, in, Ihrigien und 342 Thracien. Das Abriatische Meer und die Donau salle zien, scheint es, hier die Grenzen seines Reichs werden.

Doch gaft es woniger dans Thraciern als deutschriechis schen Phanskadten am Hellespont, gegen die der Aufgrechis griff des Atheniensers Diapithes ihm den Poppand griff des Atheniensers Diapithes ihm den Poppand und Zum Ariege gab. Allein die Relagerung von Neglinth, und Byzanz, zu Philipp's großem Aerger durch Phasicion vereitelt, weckt nicht blos die Athenienser, sophern, die Versen aus, ihrer Schlassucht.

15. Politik Philipp's nach biesem Ansallie 750 Alfinia 339 bem et im Ariege gegen bie Barbaren an ben Doppen bie Angelegenheiten Griechenlands ganzlich aus den Augen zu verlieren scheint, sind seine Agenten hier gerade am thatigsten. Der wohlbezahlte Tefchines bringt es in der Versammlung der Amphictionen band hin, das er, den vorgeblichen Frevel der Lokrier gen gen Delphi zu rächen, zum Feldherrn der Friege ernannt wirden den zu diesem neuen beiligen Kriege ernannt wirden Geiner gewöhnlichen Marime gemäß, ließ er sich erfich erfin bittan, zu kommen.

16. Im eites Eindringen Philipp's in Griechens,
338 land. Die Befehung der wichtigen Grenzstadt Elas:
tea zeigte bald, daß er diesmal nicht bloß für die
. Stre des Apollo strict. — Bundniß zwischen Athernand Abeben, durch Demosthenes bewirkt. — Allein
dug, die Niederlage bei Chaeronea entschied noch in eben
biosem Jahre über die Abhängigkeit Griechenlands. Er

Sec. 25 . 16.

toffile Reiten Mithen Leitel leicht ben Stoffinutbigen medel unne Com de la la <u>ा का उर्देश कर</u>

anodrom ding.

्रकार्य अध्यातः

The Wordereitung gur Ausführung bes Plans degen Detfien, nicht als feines, fonbern als Das tibnalfriegs ber Bellenen gegen bie Barbas rent ni Co mar, indem fich Philipp burch He Anti philionen jum Oberfelbheren ber Grieden ges gent'iffe Derfer ernennen lieg, bie Abbangigfeit Griechenlands auf eine ehren volle Beife gefichent; und ber Glang ber Unternehmung fcmeichelte ber Ging telfeit ber Ration, auf Deren Roften fie ausgeführt meibelf Follie Db wohl Obilipp's eigeneliche Absiche CEE terlibabet biel weiter gingen? -

18. Die inn'ere Berfaffung Maceboniens muffte unitet einem fo folauen und giftalitien Gro. berer von felber unumschranft werben. Kein Kronpra. tenbent tonnte gegen einen folchen Berricher auffoms men; und bie gleich Unfangs von ihm emichtete Beib= wache aus bem Macebonischen Abel (Sopopogos), trug viel bagu bei, ihn in bas rechte Berhalt= \* nif mit feinen Großen ju feten. Der Dofftaat wurde ein Generalftaab, indem bie Ration aus einem armen Hirtenvolle ein Rriegervolt ward. - Rur in feiner . 800 Familie war Philipp nicht glucklich; aber es war wohl nicht feine Schuld, wenn er mit ber Dlombias nicht auskommen konnte.

336 ... (1992 Ermordung Geier ber Hochzeit seiner Abitten, burch Pamsaniades wahrscheinlich burch Persien veranstaltet.

336 1 1 200 Die Regierung Alexander's des Geoffen bis
323 etiglit in den Angen des Achtheferscherk ihnuldens Anterest nicht weniger durch den Um sange alfabrisch die Dauer der Weltrevolution, die er hemisk dat. Es ist schwer, den Fürsten richtig: zu-wündigens ver gerade farb, als er seine größten Entwürsfrauske führen wollte; aber das unrichtigste Urtheil istingemis bas, wenn man in dem Bögling des Aristopten les nichts weiser als den withen und plantyson Erge berer sieht.

Examen critique des anciens historiens d'Alexandre le grand par Mr. pa Sr. Cabix: Seconde édition considénables ment augmentée. Paris. 1804. 4. — Die neue Auggebe biefes, in mehr wie Einer Rücklicht wichtien, Werts, (bes hauptwerts über bie Geschichte Alexander's), giebt zwar weit mehr als der Sitel verspricht; nur aber keine unpawetische: Wärbigung bes Königs.

21. Große Bewegungen am Hofe und in allen eroberten Landern und in Griechenland, nach Philipp's Tode. So groß auch feine Macht zu seyn schien, so bing doch die Erhaltung derselben ganzlich davon st, ob der Nachfolger sich gleich ansangs geltend zu maschen wußte. Dies that Alexander durch die siegreiche 336 Expedition gegen die Thracischen Adlker; (der er, besonders durch die Verbindung mit dem Bolk der Agrianer, zugleich nachmals seine leichte Reiterei

Charles and the control of the charles of the charl

- 22. Ernennung Merander's zum Dberfeldheren ver Gelechen gegent die Perfer auf der Berfanmlung zu Corinth. Doch blieb bei ihm nur Bitel, währ der Bater wahrscheinlich anders genuge haben würde. Entwickelung seines Angriffplank gegen Persen. Der Mangel einer Seemacht, den Miesander auch sehr bald empfand, wurde wahrscheinlich sein ganzes Projekt vereitelt haben, wenn Mamnon's Gegenplan eines Einfalls in Macedonien nicht durch Meranders Geschwindigkeit vereitelt, wärer.
- des Kilegs. Die Ruhe zu Hause und in Friechen: land schiengs, Die Ruhe zu Hause und in Friechen: land schien gesichert, da Antipater hier das Ruber exhielt. Der Sieg am Granikus eröffnete Meranderin zwar den Weg ins Innere von Nachersasien; aber der bald nachher erfolgende Lob Memenon's war vielleicht noch größerer Gewinn als der Gewinn einer Schlacht.
- 64. Der Sieg bei Issus gegen Dartus selber 333 seint bei Alexander erst den Plan zum völligen Sturzdes Perstschen Ahrans ewzeugt zu haben, wie das Absweisen der Friedensamträge des Dartus zeigt. Wo hat auch nicht erst der Erfolg die lehten Plane, des Erobezers bestimmt? Sehr sicher mußte gleichwahl Alexanz der seines klunftigen Siegs seyn, da er Darius konnte

1agerung von Thurus ferft durcht vie Mebenmmatiche in der lagerung von Thurus herr bes Meets zu metden, di und nach berigleich darauftfolgenden undlineigest. Gisteller nahme Aegyptens, durch die Erbauung Alexandria ens. sich felber ein Denkmal-zu errichten, hahnbleibene der als alle Siege war.

Wenn gleich Alexandrien die Erwartung feines Stifters, nachmals mahricheinlich übertraf, so zeigt boch die Wahl bes, nur fur Schifffahrt und handel gunftigen, Cotals, bas barauf von Anfang Rudficht genommen warb.

25. Eindringen in das innere Afien, durch die ftillschweigende Unterwerfung der beherrschten Wolker, 331 und die Gunur der Länder möglich gemacht. Auf den 1. Ebenen von Arbeta siegte ganz eigentlich die Maxide cedonische Taktik. Der Thron von Versien war jest fo gut wie gestürzt; und die über Erwarten bichte Einnahme von Babylon, so wie von Susa und Versepolis, war freilich vor der Hand wichtiger als die Versolgung des sliehenden Königs.

Aufftand ber Griechen, (berein Gefandte an Darius Mems 3 ander felbft im innern Afien auffing), burch Antipater bereggietelt 330.

26. Die Einnahme ber nordoftlichen Provins zen des Persischen Reichs ware vielleicht der größten Schwierigkeit unterworfen gewesen, wenn nicht die erstaunliche Raschbeit des Siegers die Entwurfe des 330 Berrathers Bessus, nach der Ermordung des Darius in Bactrien ein eignes Reich zu stiften, in ihrer Seburt ersicht hatte. Zeht ward der Saxars

# I. Perinden offe auf Afficandund Ein 3038 251.

wählens biefest Juges hieristung bes Philobas, und feines Baters Parmenio, die wahrscheinlich beibe, unschutbig an her ihnen Schutb gegebenen Berschwörung waren 330. Seit hem Lobe bes Darius haite Alexander fast stets Gegney in her Armee, weil ber große haufe glaubte, bas hamit alles geendigt sey. So forgfältig storigens Alexander auch die Maseebonischen Großen sont behanbelte, so sieht man boch nicht bloß aus bem Beispiele bes Clitus, wie schwer es ihnen ward piete allen Berhatnisse gegen ihre Konige pu vergessen.

con Sidles

ihrem Sonich allerdings in bem Hange, ju namantischen bis i Unternehnungen, der in seinem Charafter ich. Wie nathrich wat es aber auch, daß bei der eignen Ansichender Perfischen Pracht, bei der Ernberung so reischer Ednidet, und bei den großen Handelsentwürsen des Königs, allmählig dei ihme der Plan zur Eroberung des Bandes reisen mußte; das man ihm allgemein als das eigentliche Goldland Affens schilderte. Auch trugen die mangelhaften geographischen Kenntnisse viel dazu bei; denn sein Reich schien völlig geschlossen zu sepn, wenn man dis ans dstliche Meer vordrang. — Allers den Kenntnis des Landes gesehlt zu haben, als er seinen Zug dahin unternahm.

Merander's Ginfall traf Rorbinbien, ober Panjab; bamals ein vollreiches und hochfultivirtes Sanb; ber jegige Bohnfig ber Geits, und gum Abell ber Maraiten, aud

bamalerwogn friegerischen Balleuschaften bewohnt. Er possirte ben Indus bei Aarila (Atto c.), ging über den Opdasses (Behus oder Chelum) und salug hier, indem er die Streitigkeiten der Aphischen Fürsten nute, den Idong Posuse. Er seste darauf über den Acesines (Isnaub) und hybraotes (Rauvee). Die D. Grenze seines Jugs war der Fluß hyphasis (Benah), wo der Auskand seiner Armee, auf der hälfte des Wegs zum Sanges, ihn umszukehren zwang. Sein Rüsweg ging durch des Bad der Walltimutan) bis zum Hydases, wo die Armee größesentheilb eingeschifft ward, um von diesem Fluß in den Acesines, und von diesem fluß in den Acesines, und von diesem fluß in den Acesines, und von diesem in den Indus zu gelangen, den man die zu seiner Mündung hinanterschisses.

BESNEL Memoir to a map of Hindostan. London 1793
(3 ed.). To wie

Sr. Croix Examen etc. (S. 248.) geben alle nöthigen hiftde rifd - geographischen Aufschlusse über Werander's Profice und Indische Belbzüge,

Alexander ausgegeben werden muste, so mat doch die van der Beit an fortdaueunde Verbindung Europas und Indiens fein Werk. Indem er die Communication was Sande dunch angelegte Pflangstädte sten werden durch die Fahrd ständers sten zur See durch die Fahrd ständige der Reselbsbadure Rearchus von der Mundppg des Indus zum Euphrat eröffnet werden. Er selber ging zu gloicher Beit durch die noch nicht besuchten wussen. Ovovingen Godrof en und Carmanien nach Persikund Babylant zurück.

Die Schifffahrt bes Reard, (Ile wir aus feinem eigene Kagebuche bat uns in Arrian's Indicis erhalten ift, fenneph dauerte nom Anfang October 326 bis Ende Kebruar 325,

# I. Periode; bis auf Alexaider's Cob 323. 253

und ungefahr eben fo lange ber faft unglandlicht Maria bes

The voyage of Nearchus, from the Indus to the Euphrates, by D. Vincent. London. 1797. 4. Gine ber tehrreichsten Untersuchungen, zugleich burch vortreffliche Sharten erfaufert.

29 Der gange Umfang ber Groberungen Alexannachbem er Inbien gewissermaßen aufgeber's war, geben hatte, genau ber bes bormaligen Perfifthen! Reichs, und feine weitern Entwurfe erftredten fich mahrscheinlich nur auf Arabien. Go leicht aber Diefe Eroberungen gemacht waren, fo fcwer ichien es, fie zu behaupten, ba bas, burch bie beftanbige Refrutirung foon febr erich opfte, Macedonien feine binreis dende Befatungen liefern konnte. Merander lofte biefe fcwere Aufgabe baburd auf, bag er bie Besiegten vor Bebrudungen fchutte, und ihre Religion refpectirte; baß er bas Civilgouvernement meift in ben Sanben von Ginheimischen, mehrentheils ber bisberigen Borffeber, lieft und nur bas Commando ber Befagungen. Bie in ben Sauptplagen und angelegten Colonieen aurudblieben , Maceboniern anvertraute. Es war fein Grundfat, fo wenig als moglich im Innern umzustoßen.

30. So einfach auch indes bie Piane Alexander's für den Anfang waren, so groß scheinen sie für die Folge gewesen zu seyn. Baby ton sollte Saupts stadt seines Reichs, und dadurch der Welt werden. Die Bereinigung des Orients und des Occidents follte durch die Berschmelzung der herrschenden Bolter durch

## 254 Bierter Abfchnitte ! Macebom Monarifie !!

heirathen und burch bie Erziehung, noch mehr aber burch die Bande bes handels; (veffen Wichtigsteit in Asien selbst wiel robere Eroberer balde schien lernten), beförbert werden. Die Ueberlegenheit seines Genies zeigt sich viellsicht in nichts so sehr, als in der Erhebung über alle Nationalvorurtheile, worin auch eben beshalb seine Macedonier ihm am wenigsten nachkommen konnten. Unmöglich kann man diese ihm absprechen, wie man auch immer seinen Charakter besurtheilen mag.

! ting stis 3

323 31. Unerwarteter Tob Alexander's an einem 21. Fieber zu Babylon, unter den bamaligen Amftanben Apr. ber größte Berluft, ben die Menschheit erleiben kommitt. Bom Indud bis zum Ril lag die Belt in Trummern, und wer sollte den einzigen Baumeister ersetzen, der bas Gebäude wieder aufführen konnte?

Die Krantheit Alexander's konnte burch die ausgestandenen Strapagen, und burch bie bose Lust, ber er sich bef ber Rein migung der Kanale um Babyson ausliedet, sehr kricht werden, — Sicher start er nicht an Gift, und bei dereihm vorgeworfenen Unmäßigkeit im Trunk muß man abrechnen, was Persische und Macedonische höfstet war. War es anders bei Petel bem Geoßen? Wehn mun feinen moralischen Sobre rakter beperkheilen will, so bergesse man die nichtlicher Sobre tigkeit seiner Empsindungen, die der schnellsten Ueberganges fähig waren, und den unvermeiblichen Einfluß nicht, den der ftändiges Glud auf den Menschen hat.

e professional transactions of the confidence for the

unverdiciblish fil.

śśło odam hon (śśladay) 200 (ś.d.) ad hofes I Z delan mi**Zweitjer Beitraniu** 1915 o c

Weftsicher's bes Großen bis auf die Schlacht bei

Ipius 323 - 301 \*).

incile, postagione

ระวัน และกับวัน 🕏 😘

Duetten. Hauptschriftfteller ift hier Diodor B. XVIII
Die ten. hauptschriftfteller ift hier Diodor B. XVIII
Die ber hier aus einem gleichzeitigen Geschichtschreiber Zieronvmus von Carbia größtentheils schipte. Ihm zue Seite geht Plutarch in seinen Biographieen des Cumenes, Demetrius und Phocion; so wie Justin L. XIII. 2c. Bon Artistisch and Phocion; so wie Justin L. XIII. 2c. Bon Artistisch Geschichte der Rachfolger Alexander Alexander. Mürnbergi.
Mannebern Beschichte der Rachfolger Alexanders. Rürnbergi.
1787. Mit gewohnter Aritik und Gelehrsamkeit.

- 1. Sleich die erste Einrichtung, die nach dem Tobe Alexander's gemacht murbe, enthielt die Keime zu allen den traurigen Revolutionen, die nachmals erfolgten. Nicht nur die Eifersucht und herrschaftung der Armee, zeigt sich bier schon auf eine furchtbare Beise Und wenn man sich auch erst allmeblig von der Bees der Herrschaft der koniglisen Famisie konintite, so waren doch die Berhältnisse in dieser Famisie leider! so verwickelt und traurig, daß ihr Fall unvermelblich schien.
  - \*) Bur Grleichterung ber tleberficht wirb bie Gefcichte ber Europaifchen Begebenheiten unten in ber Gefchichte bes eigentlichen Maceboniens nachgeholt werben,

Buffand ber A. Familie nad bem Tobe Mundebend. Er hinterlies eine schwangere Gemalin Roxane, die erk nach bret Monaten ben eigentlichen Reichserben Alexander gesbade; einen unächten Sohn hertuter, bie ftolge und graussame Olympias, und Schwester Cleopatra, beibe verswittwetz die ränkevolle Eurydice, Achter der Cyane, einer Schwester Philipp's, nachmalige Gemalin des Königs Arrhibaeus; und Thessalon nice, Philipp's Lochter, nachmalige Gemalin Cassander's von Macedonien.

- 2. Der bisofinnige Arrhibaeus unter bem Ramen Philipp und der unmundige Alerander wurben zulest zu Königen ausgerusen, indem die Begentschaft dem Perdikkas, Leonnatus und Mekenger, (der aber bald auf Anstisten des Perdikks
  ermordet ward,) gegeben wird. Doch behielt Antis
  pater, dem Craterus als Civilgouverneur zur
  Scite geseht ward, die Leitung der Europäischen Angelegenheiten.
- 3. So mußte also die falgende Geschichte von seibst eine Geschichte der Satrapen, werden, die unter sich selbst zerfiesen, weil We berrschen, und Leisner gehorchen wollte. Es dauerte 22 Jahre, dis aus der zerstückelten Macedonischen Monarchie sich sessen, die aus Wossen bildeten. In wenigen Perioden der Geschichte ist der Wechsel der Begebenheiten so groß, und eben daher die Erhaltung der Uebersicht so schwer. Die Eintheilung in drei Abschnitte, von denen der erste dis auf den Tod des Perdikfas 321, der zweite dis

auf die Riedelinge und ben Tob des Antigonis in der Splacht, het Ipsus geht 304, ist dazu am zwedmas

Las. Der eitle Mann schent als Begent fich eben 323 baburch haben geitent machen wollen baß ur keine einzelne Provinz für sich nahm; und Alles auf die Befehlshaberschaft der L. Armee rechnete, die doch schan so viele Beweise gegeben hatte, daß sie nicht ges borchen sondern befehlen wollte.

Bet ber Bertheilung erhielt Ptolemans Lagt Tegypten, Lorntfatus Myffen, Antigonus Phrysten, Lycien und Pamphilien, Lyfimadyua bas Macedonische Chracien, bem Antipater und Craterus blieb Macedonien. — Der Frembling Cumenes würde selbst bas noch zu erobernbe Cappabelien schwerlich erhalten haben, wenn Perdiktas ihn hatte entbehren können. Die übrigen Peovinzen wurden entweber nicht neu vertheilt, oder die Statthalter sind auch nicht merkwürdig.

fas, wie wenig er auf den Gehorfam seiner disherigen Collegen wurde rechnen können. Der allgemeine Aufstand der von Alexander angesiedelten Soldner in Sberafien, die in ihr Waterland zurück verlangten, warb zwar durch den gegen sie gesandsen Phahan mie ihrem Untergange gestillt, aber es lag nicht an Python, wenn er sich nicht zum unabhängigen Derrn von Oberasten machte:

#### 258 Berter Abschnitt. Macebon. Monardie.

- 6. Desto widerspenkiger bezeigten sich Leonwarus und Antigonus, als sie den Auftrag erhielten, Susmenes in den Besig seiner Ptovinz zu segen: Der lette war zu stolz, Andern zu gehorchen, und Beonnus tus ging lieber nach Europa, die Cleopatra zu heirasthen, wo er aber gleich ansanzs im Lamischen Arlege blied (s. unten). Perdikkas richtete darauf bas Sez322 schäft selber mit der K. Armee, durch die Besiegung des Ariarathes, aus.
  - 7. Chrgeisige Absichten bes Perdikkas, durch eine Heirath mit Eleopatra ben Thron zu besteigent; in bem er die Nicaea, Antipater's Tochter, verstieß. Cleospatra kam wirklich nach Assen. Allein als Perdikkas die Eurydice. Philipp's Schwestertochter; nach der Ermordung ihrer Mutter Cyane mit dem Konig Arrhisdaeus auf Berlangen der Armee vermählen mußte, bestam er in dieser eine Nebenbuhlerin in der Regierung, und eine Gegnerin, die ihm sehr lästig war.
- 8. Versuche bes Perdiffas, ben Antigonus und Ptolemaus durch Anklagen vor der Armee zu sturzen. Der erste flieht zu Antipater nach Macedonien; und veranlaßt die Verbindung zwischen Antipater, Craterus und Ptolemaus, gegen Perdiffas und 321 seinen Freund Eumenes.
- 321 9. Ausbruch und auch Ende bes erft ein Kriegs. Indem Perdikkas felber gegen Aegypten marschirt, und seinem Freunde Eumenes bas Commando in Bor-

verkspen läßt, fallen Antipater und Graterus in Assentit. Während ber erstere gegen Perdiktas nach Spairent diebt, wird Craterus von Eumenes geschlagen und erlegt. Allein schon vor der Ankunft des Antispersen war Perdiktas, nach den wiederholten misstungenen Versuchen, über den Nil zu sezen, das Appfax der Empdrung seiner Armee geworz 320 den. Waren also schon drei der Hauptperspenen: Perdiktas, Craterus und Leon natus, vom Schauplag abgetreten; und der so eben siegreiche Euswenes, sest Herr von Vorderasien, hatte den Kampf. gegen-die Werdündeten allein zu bestehen.

tas wis zum Tode des Eumenes. — Wie Pordik 320 kas wis zum Tode des Eumenes. — Wie Pordon dis und Arrhidaeus schnell wieder abhanken, wird Antis 318 pater Regent. — Neue Theilung der Provinzen zu Trisparadisus in Sprien. Seleukus erhält 320 Babylon, und dem Antigonus wird außer seinen vorigen Besitzungen noch alles Land des geächteten. Eumenes zugesprochen.

11. Krieg bes Antigonus gegen den Eumenes, 320 Indem der lette,... durch Verrätherei besiegt, sich in ein festes Bergschloß Nora einschließt, um bessere, Beiten abzuwarten, wird Antigonus Herr von ganz Vorberasien; während Ptolemäus es wagt, sich Sys riens und Phonitiens zu bemächtigen.

# 260 Bierter 266fchnitti. Dedcebon. Monarchie. .II

- 12. Tob bes Regenten Antipater; noch 320; ber feinen Freund, ben alten Polysperchon, mit Rache, seung seines Sohns Cassanber, zum Nachfolgest als Regenten ernennt. Antigonus fängt jeht an seine ehrgeizigen Plane zu entbeden, und wünscht, sebach vergeblich, ben Cumenes zu gewinnen, bet bie Gelest genheit nutzt, indem er ihn in den Unterhandlungen.
  319 hintergeht, von seinem Bergschloß zu entsommen.
  - 13. Plan bes Eumenes, sich in Oberasient zu verstärken, als ihm auf dem Wege bahin die Racht richt von seiner Ernennung zum Oberseldherrn der Adoniglichen Truppen gebracht wird. Wen konnte Polyzsperchon besser bazu wählen, als den Mann, der so eben in seinem Betragen gegen Untiganus einen so großen Beweiß seiner Anhänglichkeit an das Königliche: Haus gegeben hatte?
- 14. Bergebliches Bemühen des Eumenes, fich in's Rieberaffen zu halten, da er durch den Seefieg des 318 Antigonus über die Königliche Flotte unter Glius, die Herrschaft des Meers verliert. Er bricht nach 317: Oberaffen auf und vereinigt fich bort im Fridjahr mit den Satrapen, die gegen den machtigen Selendus? von Babhlon unter Waffen stehen.
  - 15. Als Antigonus, noch 317, ihm bahin folgt,? wird hier der Sig bes Kriegs. Alleln so siegkeich sich: auch anfangs Eumenes behauptet, so konnten doch weder Muth noch Talente ihm bei der Zügellosigkeit

## II. Pap.; bie auf d. Schlacht bei Ipsus 301. 261

ver Königlichen Truppen, und der Eifersucht der übrisgen Befehlshaber, helfen. Angegriffen van Antigosmus in seinen Winterquartieren ward er nach dem Aressen durch die Meuterei der Argyraspiden, die ihr 315 Gepäck nertoren hatten, dem Antiganus ausgeliefert; der ihn: hinrichten lassen mußte. In ihm versor das Königliche Haus seinen einzigen treuem Beschöuter.

16. Doch auch im Koniglichen Hause selbst war vieles verändert. Die nach Antipater's, ihres Feinsbes; Tode auf Polysperchon's Einladung, um sich gegent Cassander zu verstärken, aus Epirus zurückgezkehrte Olympias, hatte Arrhidaeus und seine Gemahzlin Eurydice hinrichten lassen; war aber das folgende 317 Jahr von Cassander in Pydna belagert, und nach ihzrer Uebergade wiederum hingerichtet; indem Cassander 315 die Rorane und den jungen König in seiner Gewalt behielt,

17. Drifter Zeitabschnitt, vom Tode des Eu-315 menes bis zum Tode des Antigonus. — Die dis Inenes bis zum Tode des Antigonus. — Die dis Instederlage des Eumenes schien die Herrschaft des Ansigonus in Assen auf immer gegründet zu haben, zus mal da der jugendliche Greis von jeht an in seinem Sohn, dem tapfern Schweiger und talentvollen Schwarmer, Demetrius, sich selber gleichsam wiesberausscheit sah. — Selbst Seleutus hielt es sur sticker, aus Babylon nach Aegypten zu fliehen.

#### 262 Bierter Abfchnitt. Macebon. Monardie.

18. Aenberungen des Antigonus in den obern 314 Provinzen, und Ruckfebr nach Worderassen, wo seine Gegenwart wegen der Vergrößerung des Pipkemäus in Sprien und Phonicien, des Macedonischen Cassanz der's in Europa, des Lysimachus in Nyssen, und des Cassander's von Carien in Vorderassen hochst nothwenz dig schien. — Er seht sich wieder in den Vesit von Phonicien, das ihm zur Erbanung einer Flottst unentbehrlich war.

Belagerung von Aprus, 14 Monate lang, 314 - 313. Gie zeigt, daß bie Stadt von Alexander teineswegs gerftort war.

19. Der gestüchtete Seleutus wird ber Stifter eines Bundnisses gegen Antigonus und Demetrius, zwischen Ptolemaus, ben beiben Cassandern, und Lyssimachus. Allein Antigonus verhindert ihre Bereinis gung, indem er felber ben Carischen Cassander versdragt, und seinen Sohn gegen Ptolemaus schickt.

Sieg bes Ptolemaus über Demetrius bei Saza 319, nach welchem Seleutus nach Babylon zurückzeht. und ungeachtet Demetrius nachmals ihm bahin folgte, sich boch fortbauernb in Oberasien behauptet. — Dagegen gab Ptolemaus Syrien und Phönicien schon wieber auf, sobalb nur Intigonus mit ber hauptmacht sich ihm näherte 312.

20. Allgemeiner Friede, zwischen Antigonus und seinen Feinden, (nur mit Ausschluß des Seleustus, dem Oberasien wieder entrissen werden sollte,)
311 geschlossen. Die erste Bedingung, daß jeder behalten sollte, was er hatte, zeigt zur Genüge, daß Antigoz

pus eigentlich den Krieden porschrieb; die moeite, daß die Griechischen Städte frei seyn sollten, enthielt den Sagmen zu einem neuen Ariege, den man anfangen konnte wenn man wollte; und die dritte, daß der beranwachsende Alexander, sobald er mundig wurde, auf den Macedonischen Thron erhoben werden sollte, war, vielleicht absichtlich, das Todesurtheil des uns glücklichen Prinzen, der noch in demselben Jahr nebst seiner Mutter von Cassander hingerichtet wurde. — Auch Cleopatra ward kurz nachher durch Antigonus Veranskaltung umgebracht, damit Ptolemaus ja keine Unsprüche mit ihr erheirathen konnte.

21. Sethst die Aussuhrung des Friedens mußte Teinbseligseiten erzeugen, weil Ptolemaus den Antigomus, und dieser wieder den Cassander zwingen wollte, ihre Besahungen aus den Griechischen Städten zu zies hen, wozu Keiner Lust hatte. Die Freiheit der Griez chen war jeht eine leere Idee: aber es ist nicht das einzige Beispiel in der Geschichte, daß politische Ideengerde dann am wirksamsten sind, wenn sie sich selbst überlebt haben; weil man sie auch so noch trefslich zu Vormanden gebrauchen kann.

Expedition bes Demetrius jur Befreiung von Athen 308. Es war wohl der seligste Tag feines Lebens, als er ben Athen niensern ihre Freiheit verfündigte! Wenige Auftritte in ber Geschichte find so psychologisch merkwürdig, als Demetrius boppelter Aufenthalt in Athen.

22. Die wachsende See. Macht des Ptolemaus, und die Einnahme von Cyprus, bestimmt Antigonus,

# 264 Bierten 26fchnitt. Meacebon. Monardnie

mit ihm wieder formlichigu brechen ; indem er Mineme Sohne befiehlt, ihn wieder aus Coprus zu verreibent !

Großer Seefieg bes Demetrius bet Epprus 307, vielleicht ber größte und blutigste in der ganzen Geschickte. tible bode entschied er so wenig für das Ganze, als gewöhnlich seine sie entscheiden psiegen! Die Annahme des Königlischen Titels, zuerst von dem Sieger, dann von dem Bestingen, und darauf von ben übrigen, war seit ber Anstottung ber R. Familie nichts weiter, als eine bloße Formalität.

- 306 23. Als die Eroberung Aegyptens selbst den Slegern mißlang, sollte die reiche Handelstepus blit der Rhodier, als Werbundete von Kegypten, dafür das Opfer werden. Allein ob sich gleich Demestrius durch die merkwürdige Belagerung der Pauftsstadt den Beinahmen Poliocetes erward, so zeigte 305 doch die trefsliche Vertheidigung der Rhodier, was Disciplin und gut geleiteter Patriotismus vermag. Es 304 kam Demetrius sehr erwünscht, auf die Einsabung der Athenienser zu der nothwendigern Befreiung Griechenslands abziehen zu können.
  - 24. Zweiter Aufenthalt bes Demetrius in Griezichenland. Die Vertreibung der Befahungen Cassanzber's aus den Griechischen Städten, befonders im Pezlaponnes, und die Ernennung des Demetrius zum Oberfeldherrn der Griechen, um Macedonien und Thracien zu erobern, zeigte nicht bloß Cassander'n, sondern auch den übrigen Fürsten, wie sehr es ihr gezmeinschaftliches Interesse sey, sich dem übermächtigen Antigonus zu widersetzen.

Pivlemaus und Seleukus; gegen Antigonus und fels nen Sohn, durch Cassander gestiftet. Wie leicht hatte 302 rs, auch nach dem raschen Einfall des Lysimachus in Klein's Afren, dem Antigonus werden mussen, das aufsteigende Ungewitter zu zertheilen, wenn der übers muthige Mann nicht zu sehr seinem Glude getraut hatte!

26. Vereinigung bed Seleukus aus Babylon und bes Lysimachus in Phrygien. Auch Antigonus ruft 301 seinem Sohn aus Griechenland zurud, ber schon dis zu ven Macedonischen Grenzen vorgebrungen Bar) um feine Macht zu vereinigen. Der behutsame Photoschen leinaus bagegen wagt es kaum, in Syrien kinzukultane katen; schon eine falsche Nachricht von einer Riebergen lage bes Lysimachus konnte ihn zum Rudzuge nach Aegypten bewegen.

27. Große und entscheibende Schlacht bei Ipsus in Phrygien, im Frühjahr 301. Sie kostete dem 301
Antigonus nicht nur sein Leben, sandern vernichtete auch sein Reich, das die beiden Sieger unter
sich theilten, ohne sich um ihrt abwesenden Verbünbeten zu bekümmern. Lysimachus erhielt Vorderassen
bis an den Taurus; Alles übrige blieb dem Seleukus; nur dem Bruder des Cassander, Plisthenes,
gab man Cilicien. — Demetrius war durch Husse
seiner Seemacht nach Griechenland entkommen.

# 266 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

28. Die fast ununterbrochene Rette von Rriegen leit Alexander's Tobe machte es an sich schon unmoglich, bag fur die Dragnisation bes Innern viel hatte geschen konnen. Sie scheint fast ganglich militarisch gewesen an fenn. Doch murben bie vielen Bermus flungen einigermaßen wieber burch bie Unlage neuer Stabte erfett, worin biefe Furften theils aus Gitelkeit, zur Berewigung ihrer Nahmen, theils auch gur Behauptung ihrer Berrichaft, - benn es waren ge= wohnlich militarische Colonieen, - mit einander wetteiferten. Dennoch konnte biefes nur einen fcmachen Erfat fur die vielen Bedrudungen geben, benen die einheimischen Bolfer ausgesett maren, auf beren Roften bie Armeen zu leben pflegten. Die Berbroitung Grieg hischer Sprache und Cultur raubte ihnen vollenbs alles Eigenthumliche; ba ihre Sprachen zu blogen Bolksbialekten herabsanken. Die Monarchie Alexanber's giebt einen großen Beweis, wie wenig von einer gewaltsamen Dischung ber Bolker zu erwarten fieht, wenn sie burch ben Untergang bes Nationellen bei ben Einzelnen erfauft wirb.

Herne opum regni Macedonici auctarum, attritarum et eversarum, causae probabiles; in Opusc. T. IV. Die Sammlung enthält noch mehrere Auffage für Griechische und Macebonische Geschichte, die nicht alle einzeln angeführt werden können.

#### Dritter Zeitraum.

Gefchichte ber aus ber Theilung ber Macebonischen Monarchie entstandenen einzelnen Reiche und Staaten seit ber Schlacht bei Ipsus,

#### I. Gefchichte bes Sprifchen Reichs unter ben Geleuciben. 312-64.

Quellen. Weber für die Geschichte des Syrkschen noch sur bie der Aegyptischen und Macedonischen Reiche haben wir einen Sauptschrifssteller, der sich ganz erhalten hätte. Die Fragmente aus den versornen Buchern des Diodor, und seit den Beiten, wo diese Reiche mit Rom in Berbindung geriethen, die des Polydius, viele Erzählungen im Livius, und die Syriata des Appian sind nehst einigen Biographieen des Plustarch die Hauptquellen; und nur zu oft muß man sich an die Auszuge des Justin halten. Für die Seschichte der Seleuciden sind indessen auch noch wegen ihrer Berhältnisse und Ariege mit den Juden Josephus in seiner Archäologie, so wie die Bücher der Maktadäer sehr wichtig. Neben diesen Quels len sind sinzen sehr lehrreich, die sich von ihnen erhalten haben.

Unter ben neuern Bearbeitern ift außer ber Beltgeschichte von Guthrie und Gray Ih. 3. ber beutschen Ueberfehung, bas Sauptwert:

VARLLANT Imperium Seleucidarum sie historia regum Syriae. 1681-4. Die Untersuchung ift hauptsächlich auf die Manzen gebaut. So auch in;

Faöllich Annales rerum et regum Syriae. Viennae. 1754.

1. Das Reich ber Seleuciben warb zuerft im obern Affen burch Seleutus Rifator gegründet.

Es war ein großes, aber zusammenerobertes, Reich; und erhielt hashelb nie eine sunger Fasigkeit, als durch die Kraft seiner Herricher. Aber diese sant sehon mit dem Stifter; und die Verlegung der Resident von den Usern des Tigris nach Sprien verslocht es in alle Handel der westlichen Welt; und erleichterte den Abstall der odern Provinzen. Seine Geschichte zerfällt von selbst in die Zeiträume por und seit dem Liege mit Rom; aber sein Fall war, als dieser ausbrach, schon lange vorbereitet.

Seleulus erhielt 321 Babylon als Proving, mußte aber nach ber Bestegung des Eumenes 315 von dort flieben, weil er sich dem Sieger Antigonus nicht unterwerfen wollte. Allein durch seine gelinde Berwaltung hatte er sich dort so besteht ge-macht, daß er es nach dem Siege des Ptolemaus über Deppeztrus bei Gaza 312 schon magen konnte, mit einer schwachen Begleitung nach Babylon zurüchzukehren. Mit die sem Jahre fängt das Reich der Seleuciden an.

2. Bahrend Antigonus in Borberafien beschäftigt war, gründet Seleukus in den nach ften zehn Jahren seine herrschaft über ganz Oberasien um so
leichter, je verhaßter bort Antigonus wegen seiner
312 Harte war. Nach dem Siege über ben Nikanor von
Medien erklärte sich fast Alles dort von selbst für ihn,
311 und nach dem vergeblichen Buge des Demetrius, wagte
es Antigonus auch selber nicht weiter, seine dortigen
Ansprüche geltend zu machen. Bereits 307 war Gesteukus im Besitz aller Länder zwischen dem Euphrat.
Indus und Drus.

3. Grifer Inbifch'er Bug bes Geleufus gegen 305 ben Ronfg Sandrofottus, Er fam bis aum Sanges, mo bie genaue Berbinbung, in bie et mit Sanbtotottus trat, bauerte auch nachmals fost, und fourbe burch Gefandte unterhalten. Die große: Menge Elephanten, Die er von ba gurudbrathte, mas ven inicht" ber aroffte Bortheil von Diefem Buge: bio Biteb'erherfiellung ber Berbinbung mit In: Dien febeint feitbem immer fortgebauert au haben.

: 4 Durch die Schlacht bei Ipfus erhielt Geleukus 301 fogleich. ben großern Theil ber Banber bes Autigonus, Sprien, Cappadocien, Mefopotamien und Armenten : und Sprien mard feitbem leider! Sauptland bes Reichs, (boch blieb Coeleforien und Phonicien in ben Banben bes Ptolemaus). Wie gang anbere hatte fich bie Geschichte ber Seleuciben entwickeln muffen, wenn Seleucia am Tigris ihr Wohnfit, und ber Euphrat ibre Grenze geblieben mare? -

1. 5: Wechfelfeitiges Berhaltnif ber Reiche gegen einander, die jest zusammen ein gemiffes Staatenfy= ffem bilden, in bem ein fichtbates Streben gur Erhultung bes Bleichgewichts, theils burch Bunbniffe. theils burch Beirathen fortbauert.

Berbinbung bes Seteutus mit Demetrius Poliorcetes, burch bie Beirath feiner Wochter, ber iconen Strutonice, um ben Berbundeten Ptolemaus und Lyfimadjus bas Gegengewicht ju halten, indem Ensimadjus und fein Sohn Agatholies fich mit amei Tochtern bes Ptolemaus vermabit hatten.

## 270 Vierter Abschnitt. Macchon, Mongrebie. 1.

- 301 6. Die 18jahrige Puhe, die Affen nach der Schlacht bis bei Spsus genoß, zeigt, das Seleukuß einer der wes nigen Nachfolger Alexander's war, die auch Sinn für die Künste des Friedens hatten. Des Ausblüben mancher von den Städten, die er in Menge enproden wirklich neu anlegte, oder auch verschönerte, unter denen die neue Hauptstadt Antiochien in Spriest und das doppelte Seleucia am Aigris und Orontes die michtigsten sind, war vorzüglich eine Frucht der Weiederherstellung des Handels mit den östlichen Länzdern, dem auch neue Straßen auf den Hauptstüssen Asiens, besonders dem Drus, damals erössnet zu sepnscheinen,
- 7. Die innere Organisation seines Reichs war nach Satrapieen, beren es 72 enthielt, gemacht. Als lein die Marime Alexander's, die Satrapieen Einheis mischen zu geben, ward von seinen Nachfolgern durchs aus vergessen; wovon die Seleuciden bald die Folgen empfanden. Unter einem Fürsten wie Seleucus konnte freilich kein Reich leicht zerfallen, er kam diesem aber auch noch dadurch zuvor, daß er Oberasien an seinen 293 Sohn Antiochus, zugleich mit seiner Semalin Strattonice, abtratz jedoch nicht ohne vorläusige Einwils ligung der Armee.
- 8. Krieg mit Epsimachus burch alte Gifersucht veranlagt, und burch Familienzwiste zum Ansbruch 282 gebracht. Die Schlacht bei Curopedion kostete Lysfimachus Abron und Leben, und Norberasien ward

Abett bes Sprifchen Reichs. Aber wie Selentus nach Europa Aberging, um auch Macedonien einzunehmen, fiel er burch bie Sant eines Meuchelmorbers, bes Ptolemaus Ceraunus, und mit ihm fant auch eigent-Tich fcon' ber Glang bes Reichs.

9. Die Regierung seines Cohnes Antivchus 1.281 Soter ichien zwar in fo fern noch feine ungludliche 262 Regietung ju fenn, bag bas Reich im Gangen feinen Umfang behielt; aber es ift in einem, burch Grobes rung gestifteten, Staat ber fichere Borbote eines bals bigen Berfalls, wenn die Berfuche zu neuen Eroberungen miglingen, wie bier gefchah. - Je mehr in einem folchen Staat Alles an der Perfon des Regens ten hangt, um befto fchneller mußte bie Ausartung einer Familie, wie bie ber Seleuciben, fuhlbar merben!

Die erften Groberungen feines Baters in Rleinafien ffurte ten Antiochus in neue Rriege, ob er gleich bie Anfpruche auf Macebonien burch bie Beirath feiner Stieftochter Phila · mit Antigonus Gonatas aufgab 277. — Bergebliche Berfuche aur Unterjochung Bithyniens 279, beffen Ronig Ritomebes bie in Macebonien eingefallenen Gallier (f. unten) ju Buffe ruft, und ihnen Bohnfige in Galatien giebt 277, Die fie auch nach bem Siege bes Antiochus fiber fie 275 fortbauernb behaupten, und burch ihre Theilnahme an ben Rriegen als Solbner feitbem wichtig werben. - Much ber neuentstanbes ne Staat Pergamus gebieh trot bem Angriff bes Antios dus 263 auf Roffen bes Gnrifden Reichs; und ber Ginfall in Aegypten jur Unterflugung bes Rebellen Magas, ward von Ptolemaus II. schon im voraus vereitelt 264.

#### 272 Bierter Abschnitt. Macedon. Monardie.

262 to. Antiochus II. Seds. Seine Regierung bis war eine Weiberregierung; und die innere Schwäche des Reichs ward sichtbar burch die Lobreisung mehrezer der delichen Provinzen, aus denen sich das Pars thische und Bactrische Reich bilben. Die grenzenlose Ueppigkeit des Hofes beforderte die Ausartung der herrschenden Familie, die, einmal im Sinken, ohnehin schon wegen der beständigen Heirathen in ihr selbst, schwerlich wieder aussommen konnte.

Ginfing feiner Stieffcweffer und Gemablin Laobice, und feiner Schwefter Apame, ber Bittme bes Dagas, bie ibn in einen Rrieg mit Ptolemaus II. verflocht, um ihre Uns fprude auf Cyrene geltenb ju machen, ber burch eine Beirath mit ber Berenice, ber Tochter bes Ptolemaus, nach Berftofung ber Lackier, enbigt 260 - 252. Als er aber nach bem Sobe bes Ptolemaus 247 bie Berenice wieber mit ber Laobice vertaulote, marb er von biefer aus Miftrauen vergiftet. - Die Logreifung von Parthien gefcah burch bie Bertreibung bes Macebbnifden Statthatters, burch Arfaces, Stifter bes Faufes ber Arfactbeng bie von Bactrien hingegen burch ben - Macebonijthen Statthalter felbft, Theobotus, ber fich uns abhangig machte. (Bon beiben Reichen f. unten), begriffen biefe Reiche anfangs nur jenes einen Theil von Parthien felber, biefes Bactrien und vielleicht auch Sogbiana, aber beibe vergeößerten fich balb auf Roften ber Geleuriben.

11. Seleukus II. Callinikus. Seine 20jahz bis rige Regierung ift eine ununterbrochene Reihe von 227 Kriegen, in welche das schon geschwächte Neich theils virch beit Haß der Lasdice und Berenice mit Acgyp: fen, theils durch bie Eisersucht seines Bruders Antiochus Hierar, theils durch seine vergeblichen Versuche fuche jur Biebereinnahme ber obern Provingen, gefürzt. word.

Gemorbung ber Berenice and baburd verurfacter bocht uns gludlicher Rrieg mit Ptolemaus Evergetes von Regepten 247-244. Der Beiftanb, ben Seleufus bei feinem jungern Bruber Unttochus, Statthalter von Borberafien, fucht, bringt zwar Ptolemaus zu einem Stillftanbe 243, allein es folgt ein Rrieg zwifchen beiben Brubern, in bem Untiochus, anfangs Sieger, balb besiegt wird 243 - 240, und mabrent beffen fich Gumenes von Pergamus auf Roften Spriens trefflich Dergrößert 242. - Gein erfter Bug gegen Arfaces, ber fich mit bem Bactrifden Ronige verbfindet batte, enbigte mit einer Rieberlage 238, bie bie Parther als bie mahre Epoche bes Grunbung ihres Reichs betrachteten; und bei bem zweiten Buge 236 gerieth er felbft in bie Gefangenschaft ber Parther, in ber er lange, vielleicht bis an feinen Sob, blieb 227.

- 12. Sein alterer Sohn Seleufus III. Cerau, 227 nus warb ichon balb auf feinem Buge gegen ben Konig Attalus von Pergamus burch Gift umgebracht. 224 Doch marb burch feiner Mutter Brubers Cohn Achaeus sowohl in Borberafien bie Berrichaft ber Seleuciben wieder befestigt, als auch bie Rrone bem jungern Bruder Untiochus, Statthalter von Babylon, aufbewahrt.
- 13. Die lange Regierung von Antiochus III. 224 bem Großen ift nicht nur bie thatenreichfte in ber 187 Sprifchen Geschichte, sondern macht auch Epoche, megen ber Berhaltniffe, in die jest Sprien mit Rom fommt. - Den Beinamen bes Großen fonnte man fich in einer Reihe folcher Fürsten ziemlich leicht erwerben.

- balb dem jungen König so gefährlich warb, idek ich balb dem jungen König so gefährlich warb, idek ich 218 sich seiner durch Reuchelmord entledigte. Den große Aufstand, den die Satrapen von Redien und Persien, die Brüder Molo und Alexander, wahrs scheinlich im Einverstäudniß mit Hermiaß erregten, bedrohte den König mit dem Verlust aller obernistisch vinzen, endigte aber mit der Niederlage des Mologals Hermiaß endlich nicht mehr hindern konnte, daß 220 der König selber gegen ihn zog.
- 15. Die Ranke bes Hermias zwingen ben Achaeus
  220 in Vorderasien zu einer Emporung, allein Antiochus
  hielt es für wichtiger, zuerst den schon früher gefaßten
  Plan auszusühren, die Ptolemäer aus ihren Besigunz
  219 gen in Syrien zu verjagen, der, so sehr er auch ans
  fangs zu gelingen schien, doch durch die Schlacht
  217 bei Raphia mißglückte. Dafür besiegte aber Anz
  tiochus in Verbindung des Attalus von Vergamus den
  216 Achaeus, der, in die Festung von Sardes eingesperrt;
  215 durch Verrätherei in seine Hände siel.
- 214 16. Großer Kriegszug bes Antischus in die bis obern Provinzen, veranlast durch die Wegnahme 205 Mediens durch Arsaces III. Der Kampf mit Ursfaces endigte mit einem Vergleich, durch ben er ihm 210 Parthien und Hyrkanien formlich abtratz wogegen ihm Arsaces Beistand gegen Bactrien versfprechen mußte. Allein auch ber Krieg gegen 206 Bactrien hatte einen Frieden zur Folge, worin ber

Buctrische Konig Euthydem seine Krone und Bainder behielt. — Der Zug, ben darauf Antios drus, begleitet von Demetrius aus Bactrien, gegen Indien unternahm, erstreckte sich wahrscheinlich tief in das Innere, und hatte für dies Land bedeutende Folgen. (G. unten Geschichte von Bactrien). Doch hatten diese zwisen Zuge die Folge, daß die Herrsschaft der Geleuciden in Oberasien, mit Ausnahme der jeste stemlich abgetretenen Länder, wiederhergestellt ward.

Auf bem Ruchvege burch Arachotus und Carmanien, wo et Mberwinterte, unternahm er auch eine Seeerpebition auf bem Perfischen Meerbusen, wo Gerrha, das seine Freiheit behight, als blübende handelsstadt erscheint.

17. Erneuerung bes Plans gegen Tegypten nach bem Tobe Ptolemaus Philopators, und Berbins bung, mit Philipp von Macedonien, ber damals in Asien kriegte. Zwar erreichte Antiochus seinen Zweck, 203 sich ber bisherigen Bestigungen ber Ptolemaer in Systien, Coelesyriens und Phoniciens, zu bemächtigen, allein er gerieth eben badurch zuerst in Handel mit bis Rom, die für ihn und seine Nachfolger entscheibend 198 wichtig wurden.

18. Bergebserung ber Streitigkeiten bes Königs mit Rom durch die Eroberung bes größten Theils von Porderasien und ber Thracischen Chersonesus, zumal 197 da auch Hannibal zu ihm flüchtete, und eine große Berbindung gegen Rom, das nach der Bestegung 195

Carthagos 201 und Macedoniens 197 auch Griechene land durch das Zauberwort Freiheit zu gewinnen wußte, immer wahrscheinlicher wurde. Aber Antiochus verdard Alles, indem er statt nach Hannibal's Rath die Römer in ihrem Lande anzugreisen, sich auf die Bertheidigung setze, und von ihnen in Asien angegriffen ward. Die Riederlage bei Magnesta am 190 Sipylus nothigte ihn, auch die Bedingungen anzuneht men, die Rom ihm vorschrieb, und die Macht des Spirischen Reichs war auf immer gebrochen.

Die Geschichte bes Kriege f. unten in ber Romifchen Geschichte.

19. Nach ben Bebingungen bes Friebens mußte Antiochus 1. ganz Borberasien (Asia cis Taurum) 2. Er bezahlte 15000 Talente, und an Gumenes von Pergamus 400. 3. Sannibal und einige Undre follten ausgeliefert, und der jungere Gobn bes Ronigs, Untiodius, als Geißel gegeben merben. -Nachtheilig ward biefer Frieden fur ben Sprifchen Rb nig viel weniger burch ben Bertuft ber abgetretenen Lander, als burch ben Gebrauch, ben bie Romer bavon machten. Indem fie fie größtentheils ben Ronia gen von Pergamus ichenkten, festen fie in biefen jebt' ihrem Reinde einen Rival an bie Seite, ben fie ftets nach Willfur gegen ihn gebrauchen konnten. - Auch forgte Rom bafur, indem die versprochene Summe in amolf Sahren terminweise abbezahlt merben mußte. bag man Sprien vors erfte gleich fortbauernd in ber Abhängigkeit erhielt.

20. Ermordung bes Königs 187. Die Regierung 187 bis seines altern Sohns Seleukus IV. Philopator bis 176 ist eine friedliche Regierung aus Schwäche. — Auch ba er einmal schon das Schwerdt gezogen hatte, um ben König Pharnaces von Pontus gegen Eumenes beizustehen, steckt er es aus Furcht vor Rom wieder ein. Er tauschte seinen Bruder in Rom gegen seinen 180 Sohn ein, ward aber ein Opfer der Herrschsucht sei= 176 ines Ministers Heliodor.

21. Antiochus IV. Epiphanes. In Kom 176 bis erzogen, suchte er Römische Popularität mit Syrischer 164 Ueppigkeit zu verbinden; und machte eben dadurch sich allgemein gehaßt und verächtlich. Wir sind über seine Geschichte zu wenig unterrichtet, um mit Gewisheit zu entscheiden, ob nicht viel Boses, das von ihm gesagt wird, übertrieben sey, zumal in den jüdizschen Nachrichten. Es ist menigstens bei allen seinen Lastern nicht zu verkennen, daß auch Keime zum Guzten in ihm lagen.

22. Krieg mit Aegypten, veranlaßt burch die An. 172 fprüche des Ptolemaus Philometor auf Coelesyrien bis 168 und Palastina. So dunkel auch einige Punkte in der Geschichte dieses Krieges sind, so ist es doch klar, daß Antiochus ihn siegreich, führte, und Herr von Aegypten geworden seyn warde, wenn Rom nicht dars ein; gesprochen hätte.

Der Bormand des Kriegs von Acgoptischer Seite mar, bag jene Proviozen der Cleopatra, (Schwester bes Antioque, und

Motter bes Obilometor.) von Antivaus III. als Mitabe vetfproden fenen; auch machte, wie es fceint, bagegen Intiedus Epiph, von feiner Geite auf bie Regentichaft in Aegypten als Oheim bes fungen Ronigs Unfpetiche, ber aber batb für munbig erflart warb. - Anfang bes Kriegs und Gieg bes Antiochus bei Pelusium 171, worauf auch Cyprus the vorcas then wirb. - Die Befestigung von Pelusium follte thm fowohl ben Befis Coelefpriens fichern, als bas Ginbringen in Tegyp= ten erleichtern. - Reuer Sieg 170, und Einnuhme Megbp-. tens bis auf Alexandrien. Der burch einen Aufftand aus: Alerandrien verjagte Philometor, wo man feinen Bruber Phys fton auf ben Thron feat, fallt bem Antiodus in bie Banbe, ber mit ibm einen für fich vortheilhaften Arieben ichlieft, und bagegen fich feiner gegen Physton annimmt. - Daber Belagerung von Alexandrien 169; jeboch vergeblich. Rach feinem Rudzuge folieft Philometor für fich einen Geparaffrieben mit feinem Bruber, bem ju Folge beibe gemeinschaftlich regieren follten, und wird in Alexandrien aufgenommen. Der erbitterte Antiodus erflart jest ben Rrieg wieber gegen beibe Britber, bie in Rom Gulfe fuchten, und ruckt aufs neue in Mesappten ein 168, wo aber ber Romifche Gefanbte Popfilius aus einem fo bogen Tone fprach, bag er ben Brieben mit bet Berausgabe von Coprus und Pelufium erfaufen mußte.

23. Die religiose Intoleranz von Spipha=
nes, der zusolge er Griechischen Cultus bei den Bolkern seines Reichs allenthalben einführen wollte, ist
um desto merkwürdiger, je ungewöhnlicher sie in diesen Beiten ist. Sie scheint ihren Grund theils in der Prachtliebe, aber auch zugleich in der Habsucht des
Königs gehabt zu haben, weil er so sich die Schäte
ber Tempel, die seit der Besiegung seines Baters
durch Rom ohnehin schon nicht mehr geschont waren,
am besten zueignen konnte. Der dadurch veranlaßte ben Grund an ber nathmaligen Unabhänginkeit biefes Bolts; und fowachte nicht wenig bas Sprifche Reich.

Die Geldichte beffelben f. unten in ber ifibifden Gea Schichte. du Der tiefe Berfall, ber Finanzen, ber Golenciben; ber 4. . feit den letten Beiten von Antiodus bem Großen fo fichtbar mirby erflant fich übrigens jur Genuge theils aus ber mit ber Berminberung ber Einkunfte bannoch wachsenben Uempigkeit ber "Rönige, mopon bie von Antischus Epiphanes zu Dephne an-. geftellten Befte 100 ein Beifpiel geben, theils aus ben großen . . Befconten; bie auch nach Entrichtung bes Tributs fortbauerna nach Rom gefdict merben mußten, um fich bort eine Partei zu erhalten.

- Much fein Bug nach Dberaffen , befonbers Perfis, mo burch bie Ginfuhrung bes Griechischen Cultus gleichfalls große Bewegungen entftanben waren, batte außer ber Wiebereinnahme von Armenien, auch 165 die Beraubung ber Tempel jum 3med. Er ftarb aber auf ber Reise zu Babylon.
- 25. Da ber eigentliche Thronerbe Demetrius als 464 Beifel zu Rom zurudgehalten marb, fo folgte ans bis fangs ber neunjahrige Sohn bes Epiphanes, An= 161 tiodus V. Eupator. Bahrend feiner furgen Regierung fant bas Reich ber Seleuciben burch bie 3wifte feiner Bormunber, ben Despotismus ber Romer, bie fortbauernben Kriege mit ben Juden, und bie anfangenden großen Eroberungen ber Parther bereits ju einem ohnmachtigen Reiche herab.

Streit zwifden Lyfias, bem Regenten in ber Abwefenheit bes Epiphanes, und Philipp, ben ber Ronig gum Bormund vor feinem Tobe ernannt hatte, ber mit ber Rieberlage. Philipp's endigt 102. — Anertmung bes jungen Gupator's

# 280 Vierter Albschnitt. Macebon. Monarific.

in Rom, um bie Vormunbschaft an den Senat zu beingen, der durch eine hinsibergeschickte Commission sie verwalten, und den König völlig wehrlos machen läßt, wosür sedoch das haupt der Gesandschaft, Octavius, wahrscheinlich auf Anklisten des Wischen, ermordet wird. — Während der Parthische König Mithridat I seine großen Eroberungen auf Kosten des Sprission Relche in Oberasien anfängt, entslieht Demetrius heimlich ans Rom, und bemächtigt sich des Ehrons, indem er den Eupakor und kysias hinrichten läst 161.

26. Demetrius I. Goter, Er brachte es babis bin, in Rom anerkannt zu werben; mepon jest Alles abhing. Die Berfuche ju ber Ermeiterung feiner Macht, indem er ben Kronpratenbenten von Cappa= bocien, Orofernes, gegen ben Konig Uriarathes unterftugt, hatten ihren Grund theils in Familien= verhaltniffen, mehr aber, wie fast alle politische Berhandlungen jener Beit, in Bestechungen. Er zog da= burch fich nur bie Feinbschaft ber Ronige von Aegyps ten und Pergamus zu, und ba er außerbem von feis nen eigenen Unterthanen wegen feiner Schwelgerei ge= haft murbe, fo konnte die fchamlofe Ufurpation 154 bes Alexander Balas, veranstaltet burch ben aus Babylon vertriebenen Statthalter Beraflibas, einen Sunftling bes Epiphanes, nicht leicht miggluden, ba ihr bas noch schamlofere Betragen bes Romischen Senats, ber ihn anerkannte, ju Bulfe kam. Das Gyrische Reich war bamals schon so tief gesunken, bag ber Ronig wie ber Usurpator beide um ben Beiftand ber Juben unter Jonathan, bie man bisher als Rebellen behandelt hatte, bublen mußten. In der zweiten Schlacht fam Demetrius ums Leben ...

27. Der Ufurpator Alexander Balas fucht 150 fich durch eine Beirath mit ber Cleonatra. Tochter bis bes Ptolemaus Philometor, ju befestigen ; zeigt fich aber bald bes Throns noch unwürdiger ials fein Bor= --ganger. Inbem er bie Regierung feinem Gunftling, bem verhaften Ammonius, überläßt, gelingt es bem: altesten Sohn bes gebliebenen Demetrius nicht nut eine Partei gegen ibn zusammen zu bringen, fondern. auch ben Philometor zu bewegen, auf feine Seite gu? treten, und ihm bie Cleopatra zu vermablen, die er bem Balas nimmt. Die Kolge biefer Berbindung mit? Aegypten mar bie Berdrangung und ber Untergang bes Balas, wiewohl die Schlacht auch bem Philometor 1451 bas Leben foftete.

Die Nachricht, bag Philometor Sprien für fich habe ero. bern wollen, ift mahricheinlich fo gu verfteben, bag er bie alten Megnytifchen Befitungen bafelbft, Coelefirien und Phos nicien, ju behalten bachte. - Barum hatte er fonft feine! Tochter einem anbern Kronprätenbenten gegeben ?

28. Demetrius II. Rifator, 145-141 unb 145 jum zweitenmal 130-126. Inbem er burch bie 26. bis bankung ber Soloner seines Baters - biefe erbittert. 126 verurfacht bie Barte feines Gunftlings Lafthenes eine Emporung in der Sauptstadt, die nur burch die Bulfe ber Juben unter ihrem Sobenpriefter und Seerführer Unter biefen 445 Jonathan gestillt werben konnte. Umftanben erregte ein Anhanger bes Balas, tus, (nachmals Tryphon genannt,) einen Aufstand, indem er vorerft Antiochus, ben Gohn bes Balas.

144 vorschob, und ihn wirklich mit Halfe Jenathan's in Antiochien auf ben Thron setze, aber auch bald, nach143 bem er vorher Jonathan burch Berrätherei gesanzen
142 genommen hatte, durch Mord sich seiner entledigte,
und selbst die Krone nahm. — Ungeachtet sein Demeatrius nur in einem Theile Spriens behauptet, Laun
er boch der Einladung der Griechischen Colonisten in
Oberasien folgen, das setzt die zum Euphrat vom den
Parthern erobert war, ihnen gegen diese beizustehere.
Allein so siegreich er auch im Ansange war, so mand
er doch bald Gefangener der Parther, und blieb, worne
140 auch als König behandelt, zehn Jahre in dieser Gebis sangenschaft.

29. Um sich gegen Trophon zu halten, heirashet Cleopatra ben jungern und bessern Bruder Antio139 dus von Sida, der auch Trophon, ansangs in Berbindung mit den Juden, (die er aber bald selber bezwang,) besiegt und erlegt. Als herr von Sprisn 132 unternimmt er einen Zug gegen die Parther, auf dem er aber, ansangs durch die Unterthanen der Parther selber unterstütt, und siegreich, dalb durch diese, selbst in seinen Winterquartieren mit der Armee niederges 131 hauen wird.

Wenn die Nachrichten von der ungeheuern teppigkelt seiner Armee nicht übertrieben find, so geben fiv den klocksten Beweis von dem militärischen Despotismus jeuer Zeich.
Durch die ewigen Plünderungen und Erpressungen waren, die Reichthümer der Länder bloß in die hande der Soldaten gestommenz und det Justand Syriens mochte damals ungefähr

is berfetbel fenn, , wie ber von Aegopten unter bon Mammeluden.

30. Den aus der Sefangenschaft unterdeß entiem. 18d meine Dem etrius II. bemächtigt sich wieder des bis 126 Ehrons. Aber da er noch übermuthiger wird als vorster; und sich in die Regyptischen Sändel mischt, stellt Prolemaus Physion einen Rival zegen ihn auf, Alezrander Zebinas, einen seynsollenden Sohn des Alexander Balas, von dem er geschlagen wird, und das Ceben verliert.

Der Parthische König Phraates II. hatte ben Demetrius, bem seine Schwester Rhobogune vermählt war, anfangs aus ber Gesangenschaft nach Sprien zurückgeschieft, um baburch Antischus jum Rückzuge zu zwingen. Wie bieser barauf blieb, hätte er ihn gern wieber eingeholt; aber Demetrius entkam.

3. Sana 1. 18

31. Die folgende Geschichte der Seleuciden ist ein 126 Semählde von Burgerkriegen, Familiehzwisten und bis Freukthaten, wozu man nicht leicht ein Segenstätt findet. Der Umfang des Reichs ging jest nur dis an den Euphrat, da ganz Oberasien den Parthern gez horchte. Und da auch die Juden ganzlich unabhängig wurden, so beschränkte es sich also auf das eigentliche Sprien und Phonicien. Der Verfall war so tief, das lange Beit selbst die Romer sich nicht darum bez kimmert zu haben scheinen; theils weil dier nicht mehr viel zu holen war, theils weil es das sicherste schien, die Seleuciden sich unter einander aufreiden zu lassen, die Seleuciden sich unter einander aufreiden Leiges

#### 284 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

64 gegen Mithribat ben Großen gefiel, es formitch gur Romischen Proving zu machen.

Rrieg zwischen Alexander Bebina, und ber herrschfüchtis gen Cleopatra, Bittwe bes Demetrius, bie ihren alteften Sohn Soleufus mit eigner Sand ermorbet 125, weil er bie Rrone im auffette, und biefelbe ihrem jungern Sohn Un= tiochus Grypus giebt; ber fich aber balb genothigt fah, - fein eignes Leben burch bie Ermorbung ber Mutter zu retten 122; nachbem Alexander Bebing bereits 193 gefchlagen unb bingerichtet war. - Rach einer achtjährigen rubigen Regie; rung 122 - 114 wird Untiodus Gropus mit feinem Salbbrus Ber Untiodus von Chaifus (Sohn ber Cleopatra von Antiochus Sibetes, ) in einen Rrieg verwickelt, ber 111: mit einer Theilung endigt. Doch fing ber Bruberfrieg balb wieber an. und indem bas elende Reich ganglich auseinanderfallen zu mollen fchien, marb Grypus 97 ermorbet. - Als ber altefte feiner funf Gobne, Geleutus, ben Cngicenus folug und erlegte 96, bauerte ber Rrieg zwischen beffen Sohn Antiodus Gufebes, und ben Gohnen bes Gropus fort; und wie Gufebes enblich verbrangt war 90, befriegten fich bie noch übrigen Gohne bes Gropus unter einander, bis bie Sprer, bes Blutvergießens mube, endlich bas thaten, was fie ichon Jange hatten thun follen, und bie Berrichaft einem Anbern. bem Ronig Tigranes von Armenien, übergaben 85. behielt bie Wittme bes Gufebes, Gelene, noch bis 70 Ptoles mais, beren alterer Sohn Antiodus Afiatitus fich, als Tigranes im Mithribatifchen Kriege von Lutull geschlagen warb, einiger Provinzen Spriens bemachtigte 68; die ibm aber nach ber völligen Befiegung bes Mithribates burch Pompeius abgenommen, und gang Sprien, bas Tigranes abtreten mußte, jur Römischen Proving gemacht warb 64. Das Saus ber Seleuciben ging tury nachher mit Untis odus Mfiatitus, ber 58 ftarb, und feinem Bruber Geleufus Cnbiofactes, ber burch feine Beirath mit ber Berenice zwar auf den Aegyptischen Thron erhoben, aber auf ihren Befehl ermorbet wurde' 57, vollig zu Grunde.

#### II. Geschichte bes Aegyptischen Reichs unter ben Ptolemaern. 323-30.

Die Quellen bieser Geschichte sind meist dieselben wie bei bem vorigen Abschnitt; so oben S. 267.; nur leiber! noch blirftiger, ba theils bei ben jubischen Schriftstellern bler weniger zu finden ift; theils auch die Münzen ber Ptolemäerz da keine beständig fortlaufende Zeitrechnung auf ihnen bemerkt ist, sondern nur das jedesmalige Regierungsjahr des Königs, keine so sichere Wegweiser für die Chronologie sind. Bei eins zeinen Gelegenheiten geben auch Insarten wichtige Westellarungen; besonders seitbem die an den Monumenten besinds lichen Griechischen Insartes gesammeltzund erläutert worden sind.

Bon Neuern ift die Geschichte ber Ptolemaer fast bloß chronologisch, aber noch keineswegs in bem Geist bearbeitet wie sie es verbiente. Außer ben allgemeinen Werken (S, 2.) gehört hierher hesonbers:

Vaillant historia Ptolemaeorum, Amstelod. 1701. fol. Erstäuterung burch hüffe ber Münzen.

Annales des Lagides, ou Chronologie des Rois d'Egypte, successeurs d'Alexander le Grand, par Mr. Chamfollion Figeac, Il Voll. Paris 1819. Auch burch biese, von her Akabemie ber Inschriften gekrönte, Preisschrift ist bie Unterfuchung uoch nicht erschöpft; man sehe bas Examen critique de l'ouvrage de Mr. Ch. F. intitulé annales des Lagides, par Mr. J. Saint Martin. Paris 1820.

Recherches pour servir à l'histoire de l'Egypte pendant la domination des Grecs et des Romains, tirées des inscriptions grecques et latines, relatives à la Chronologie, à l'état des arts, aux usages civiles et religieux de la pays; par Mr. Letronne; Paris 1823. Ein hauptwerk; burch welches über die auf dem Litel bemerkten Gegenstande allers dings ein helleres Licht verbreitet ift.

#### 286 - Vierter Abschnitt. Mächan: Wonardse...!

1. Aegypten unter den Ptolemäern ward alles das, und vielleicht noch mehr, als es nach dem Plan Alexander's werden sollte; nicht nur ein mächtiges Reich, fondern zugleich auch Hauptsitz des Welthambells und der Wissenschaften. Allein die Geschichte Aesgyptens wird fast bloß Geschichte der neuen Hauptsstadt Alexandrien; durch deren Anlage unverwerkt eine Beränderung des Nationalcharakters herbeigesührt wurde, die sich durch Gewalt nie hätte erzwingen lassen. Im Gesühl ihres Wohlbesindens, und der ihr gelassfenen Freiheit ihres religiösen Eultus, versindt die Maztion in eine politische Apathie, die man bei eben dem Volke, das so oft sich gegen die Perser empörte, kaum hätte erwarten sollen.

Alexanbrien war zwar in seinem ersten Ursprunge eine milistärische Coloniez allein es entstand hier bald ein Zusammensssussen Pationen, wie schwerlich in einer andern Stadt der damaligen Welt. Man theilte die Einwohner in drei Classen: Alexandriener, (d. i. Griechen und Macedonier, die sich bort niedergelassen hatten, nächst benen die Juden die zahlereichten gewesen zu seyn scheinen;) Aeg ppter und Söldner, deren sich die Könige bedienten. Die Griechen und Macedonier, in Zünste (pvlas) getheilt, bildeten die Bürgerschaftz und hatten Municipalversassung; die apdern, wie die Juden, bildeten Corporationen nach den Bölserschaften. Ie wichtiger Alexandrien in so vieler Rücksicht für die Geschichte wird, um besto mehr ist es zu bedauern, das unsere Rachrichten darüber so wenig befriedigend sind! — Ueber das Lokal des alten Alexandriens:

Bonaux description de la ville d'Alexandric in Mémoires de l'Acad. d. Inscript. Vol. IX. vergl. Briefe über bas alte Alez randrien von J. L. J. Manso, in: Bermischte Schrifz ten B. L. gus, erhielt Aegypten gleich in der ersten Theilung bis nach Alexander's Tode. Er kannte den Werth dieser Bestigung, und war der einzige unter Alexander's Nachfolgern, der Mäßigung genug hatte, nicht Alles bestigun zu wollen. Dennoch wurde er meist durch den Ehrgeiz der übrigen Fürsten mit in ihre Händel verzstucken, an denen er aber immer mit so vieler Bezhutsamkeit Theil nahm, daß Aegypten selber in Sizchenbeit klieb. Zweimal in diesem Lande angegriffen, 321 durch Werdikank, und durch Antigsnus und Deme: 307 trius, wußte er die portheilhafte Lage desselben zu seiz ner Vertheidigung zu nutzen, und fügte außerdem in diesem Zeitraum außerhalb Afrika noch Phonicien, Insbiesem Beitraum außerhalb Afrika noch Phonicien, Insbiesem Beitraum außerhalb Afrika noch Phonicien, Insbiesem Beitraum außerhalb Afrika noch Phonicien, Insbiesem Beitgungen.

Phonicien und Coelesprien war fur Tegppten als Seemacht unentbehrlich, wegen feiner Bolgungen. Der Befit beffelben wechfelte öftere. Erfte Groberung 320 balb nach ber Rieberlage bes Perbiffas, burch ben Felbheren bes Ptoles' maus, Ritanor, ber ben Sprifchen Satrapen Laomebon gefangen nimmt, und fich gang Spriens und ber Phonicifchen Stabte bemächtigt, in bie er Befagungen legt. Abet 314 geht es wieber an Antigonus nach feiner Rudfehr aus Dberas fien, und ber Belagerung bon Thrus, verloren. auf 312 Ptolemaus ben Demetrius bei Gaga foblagt, fest er fich amar wieder in ben Befit biefer ganber, raumt fie aber fogleich, ale Antigonus gegen ihn anrudt, und biefer behielt fie' im Frieden 311. Bei ber Schliegung bes letten großen . Bunbniffes gegen Untigonus 303 occupirt fie Ptolemaus amar wieber, geht aber auf bie falfche Radpricht von einem Siege bes Antigonus wieber nach Megnpten gurud, jeboch fo, bag er bie Stadt befest behalt. Daber bleiben ihm biefe ganber nach ber Schlacht bei Ipsus 301. Bon jest an bleiben bie

Ptolemaer im Befit berfelben, bis fie fie burch ben zweiten Angriff von Antiochus M. 203 verlieren.

Epprus, (G. 176.) fo wie bie meiften fibrigen Infeln, blieb in Abhanaiafeit von bem , ber bie Berrichaft bes Meens hatte, und fonnte baber, feitbem bie Ptolemaer biefe-behaupteten, ihnen nicht entriffen werben. Ptolemaus bemächtigte fich beffelben bereits feit 313. Doch blieben in ben einzelnen Stabten bie Ronige, von benen Rifofles von Paphus, er fich in gebeime Berbinbungen mit Antigonus einließ, fterben mußte 310. Aber nach ber großen Seefclacht 307 ging Coprus bennoch wieber an Antigonus und Demetrius verloren. Nach ber Schlacht bei Ipsus 301 blieb es zwar anfangs noch bem Demetrius, aber als biefer gegen Macebonien jog, fanb Dtolemaus 294 Belegenheit fich beffeten wieber ju bemachtigen. von melder Zeit an es bei Aegypten blieb. - Eben burch ihre Seemacht fpielten bie Aegyptischen Ronige auch oft bie Berren in ben Ruftenlanbern Borberafiene, befonbere in Gilis cien, Carien und Pamphylien, bie ihnen unter bem zweiten .. Ptolemaer ganglich gehört zu haben icheinen. Ihre dortigen Befisungen aber immer bestimmt anzugeben ift nicht wohl möglich.

3. Auch innerhalb Afrika erweiterte Ptolemaus321 fein Gebiet durch die Einnahme von Cyrene; wodurch das benachbarte Lybien, ober die Lander zwischen Cyrene und Aegypten, auch unter seine herrschaft kamen. Wahrscheinlich kam auch bereits unter
ihm ein Theil von Aethiopien zum Aegyptischen Reich,
worüber sich aber keine bestimmte Nachrichten erhalten
haben.

Die Einnahme von Chrene warb veranlast burch innere und ruben, mahrend Cyrene burch Thimbron belagert wurde, indem ein Theil der vertriebenen Partei der Optimaten zum Ptolemaus floh, der fie durch feinen Feldherrn Ophettas zuruddringen ließ, der fic Chrenes bemachtigte 821. Ein Tufftund, ber 312 entstand, ward durch Agis, ben Feldherrn bes Ptolemaus, gestifft. Allein Ophellas setber hatte sich, wie es scheint, so gut wie unabhängig gemacht, kam aber durch die Areulosigkeit des Agathokies,, als er sich mit diesem gegen Carthago verbunden hatte, um 308. Cyrene ward dars auf von Ptolemaus wieder in Besig genommen, und an seinen Stiessohn Magas gegeben, der ihm funstig Jahre lang vorstand.

4. Die innere Berfaffung Legoptens fennen wir nur fehr unvollständig; boch haben bie Inschriften uns über die Organisation ber Regierung einige Muf-Die Eintheilung in Diftritte ober schluffe gegeben. Nomos bauerte fort, wenn fie auch bielleicht im Gingelnen Abanderungen erlitt. Sie ftanden unter Statts baltern, bie Strategen ober Romarchen biegen; und mehrere Unterbehorben, Sypostrategen, unter fich hatten, welche ben einzelnen Diffricten vorgefett maren. Buweilen standen auch mehrere Strategen unter einem Oberftatthalter, Epiftrateg (wenigstens in ber Romis ichen Periobe;) ber benn eine gange Proving unter fich Die R. Schreiber (γραμματεις) waren hochst mahrscheinlich mit ber Erhebung und Berechnung ber Abgaben beauftragt. In wie fern Civil : und Milis targewalt in ben Strategen vereinigt mar, ift unge-Die Ronigliche Gewalt erscheint unumschränkt; bie auswartigen Provinzen murben burch Statthalter regiert, welche bie Konige binfanbten. Die boben Staatsamter, wenigstens in ber Resibeng, fcheinen auß: foliegend nur von Macedoniern ober Griechen befleibet morben ju fenn; fein Megypter wird ermabnt, ber

# 290 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarchie.

baran Theil gehabt hatte. Db sie' bei ber Propinscialverwaltung ganzlich bavon ausgeschlossen waren, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen.

In Alexandrien waren vier hohe Magistratspersonen angestellt: der Exegetes, der für die Bedürsnisse der Hauptstadt zu sorgen hatte; der Oberrichter; der Hypomnematographds, (Archivau?) — und der vreaxyde sourzezide, ohne Iweisel Oberausseher der Polizei, der für die nächtliche Rube sorgen mußte. Daß diese Magistrate, die auch unter den Kömern sortdanerten, bereits unter den Königen gewesen seinen, sagt Strado ausbrücklich; daß sie aber schon in sie Zeiten von Ptolemäus L gehören, läst sich freilich nicht der weisen. — Die Zahl der Distritte oder Komen scheint versmehrt worden zu seyn; vielleicht lag dabei die Absicht zum Erunde, keine zu mächtige Statthalter zu haben.

5. Gleichwohl ist es boch gewiß, daß die alte National Rerfassung und Verwaltung nicht ganzlich aufgehoben ward. Mit der Religion, der auch die Könige huldigten, blied auch die Priesterkaste; und ward auch shr Einsluß geschwächt, so hörte er doch nicht aus. Den Königen ward schon bei ihrem Leben so wie nach ihrem Tode von eignen Priestern ein gewisser Eultus erwiesen. Memphis blieb, wenn auch nicht gewöhnliche Residen, doch Hauptsladt des Reichs, wo die Krönung geschah; und der Tempel des Phtha daselbst der Haupttempel. Welchen Einsluß erhielt nicht Aegyptische Keligion auf die Griechische? Es ist schwer zu sagen, welche Nation mehr von der andern angenommen hat.

Die neuren Untersuchungen beweisen, bag mit ber Priefter= tafte auch ber Bau ihrer betligthumer unter ben Ptolemaein,

und selbst auch unter ben Kömern fortbauerte. Die Inschifften lehren, baß nicht nur Wieberherstellung ber verfallenen Tempel, sonbern auch neue Anlagen, besonbers neue Anbaue an schon vorhandenen Tempeln, Sitte waren. Wie ließ es sich auch erwarten, baß Aegyphische Aunst verschich ünterzegans gen sep? und wie sich erwarten, daß die reichen und prachtz liebenden Aegyptischen Herrscher nicht auf die alte Weise der Priesterkafte und der Nation ihre Achtung bezeugt hätteh? Auch kandessprache und Schrift (oben S. 59.) dauerte im öffentlichen wie im Privatleben neben der Eriechschen sort. Rur Alexandrien war ganz Griechisch.

6. Nicht nur ber Umftanb, bag Megunten fich auerst aus bem allgemeinen Ruin wieber erhob, sona dern auch die fortdauernde Ruhe, die es unter ber faft vierzigjahrigen Regierung von Ptolemaus I. in feinem Innern genoß, mahrent bie übrige Belt bon beständigen Sturmen vermuftet murbe, batten unter febem noch fo mittelmäßigen Regenten es aufbluben Allein Ptolemaus I war gang ber machen muffen. Rurft, ber biefe Conjuncturen gu muben berftand. Bwar Krie er, aber bennoch im hohen Grabe fultis virt, und felber fogar Schriftsteller, batte er Sinn für alle Runfte bes Friebens, und beforberte fie mit foniglicher Freigebigfeit; und mitten unter bem Glana, ber ben Thron bei festlichen Gelegenheiten umgab, führte er bennoch für sich bas Leben eines Privats mannes.

Bergrößerung von Alexandrien durch viele hingeführte Gotos niften 3 besonders Juden. — Anlage einer Menge prächtiger Sebaude, besonders des Serapeums. — Anstatten zur Beförderung des Handels und der Schifffahrt. — Der dope

292 Wierter Abschnitt. Macebon. Monarchie.

pette hafen an bem Meer, und bem Gee Mareotis, - Er bauung bes Pharus.

7. Doch war es vor allen seine Liebs zu Wissensschaften, welche ihn vor seinen Zeitgenossen auszeich nete. Die Gründung des Musei warzeine aus den Bedürsnissen des Beitalters hervorgehende, und den jett herrschend gewordenen monarchischen Formen anz gemessene, Idee. Wo hatten in jenen Zeiten der Zerzstorung und Umwälzung die Wissenschaften und Litteztatur einen Zussuchtsort gefunden, als unter dem Schutz eines Fürsten? Sie fanden aber noch mehr, einen Vereinigungspunkt. So konnten die ernsten Wissenschaften hier ihre Ausbildung erhalten; und wenn gleich auch die hier gleichfalls erwachende Kriztik keinen Homer und Sophokles schaffen konnte; wurden wir ohne die Alerandriner noch den Homer und Sophokles lesen?

Stiftung bes Musei (ber gelehrten Atademie) und ber ersten Bibliothek in Bruchium (bie im Serapeum entstand spater); wahrscheinlich unter Leitung bes Demetrins Phales reus, Eine richtige Bürbigung ber Verbienste bes Musei hat man noch nicht. Aber welche Atademie bes neuern Europas hat mehr geleistet?

HEYNE de genio saeculi Ptolemaeorum in Opuscul. T. I. Marran Essai historique sur l'école d'Alexandrie. 1820.

284. 8. Ptolemaus H. Philabelphus, Sohn von bis 246 ber zweiten Gemalin feines Baters, Berenice, und fchon 286 von ihm zum Mitregenten angenommen. Seine 38jährige Regierung war noch ruhiger als bie

bes Baters, beffen Geift in Allem fonft auf ihm rub: te, nur daß er nicht Rrieger war. Allein die Runfte bes Friebens, Sandel und Wiffenfchaften, wurden bafur von ihm mit besto größerm Gifet beforbert. Aegyp= ten marb unter ihm bie erfte Seemacht, und eine ber ersten gandmachte; und wenn man auch bie Angabe Theofrit's von ben 33,000 Stabten, bie ihm gehorchten, nur fur die Angabe eines Dichters halten will; fo war boch gewiß Aegypten bamale bas blubenbfte Land der Welt.

Der Alexanbrinifche Banbel hatte brei hauptzweige. 1. Den gandhanbel burch Affien und Afrita. 2. Den Seebans bel übers Mittelmeer. 3. Den Seehandet auf bem Arabifden Meerbufen und Inbifden Deer. - Den Affatifden Canbbanbe , vorzüglich ben Inbifden Caravanenhanbet, mußte Ale= ranbrien mit mehreren anbern Stabten und ganbern theilen; ba theils eine hauptstraße beffelben jest über ben Drus und bas Rafpifche Meer zum fcwarzen Meer gieng; theils auch bie Caravanen, bie burch Sprien und Defopotamien tamen, fich aber bie Geeftabte Phoniciens und Borberafiens genftens theils verbreifeten. - Der Banbet burch bas innere Afris La erhielt fowohl nach Beften als auch befonbers nach Gus . ben einen großen Umfang. Im B. war er Meranbrien fcon burch bie genaue Berbindung mit Cyrene gefichert, und bie Straffen beffelben blieben ohne 3weifel biefelben, bie fie in frühern Beiten gewesen waren; allein viel wichtiger mar ber , Sanbel in bie Gublander ober nach Methiopien, in beffen Innerftes man jest einbrang, befonbere auch wegen bes Gles phantenfangs, für ben febr große Anftalten gemacht wurben. - Die Schifffahrt auf bem Arabischen und Inbis ichen Deer hatte auch zunächft ben Aethiopischen Sanbel jum 3med; weniger ben Inbifchen. - Die Unlagen, bie bazu von Ptolemaus gemacht murben, beftanben theile in bafen, (Berenice, Myos hormos) am Arabifchen Meerbufen, theils in einer Caravanenftrage, die von Berenice

# 294 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie. ::

nach Koptos am Nif führte, auf bem bie Maaren wetter transportiet wurden z. thenn ber Canal, der das Arabische Meer und ben Ril verband, ift, wenn er auch vielleicht das mals vollendet ward, dach nie viel gebraucht worden). Die große Riederlage berselben war der klein ere' hafen von Alexandrien, der durch Andn Canal mit dem Ses Maveotis, und dieser durch einen andern mit dem Ril in Berbindung stand; und die Rachricht, daß dieser viel voller und lebhaster als der größere war, kann daher nicht bestemben. — Den handel auf dem Mistelmeer theilte damals Alexandrien noch mit Abodus, Corinth und Carthago. Unter den Mas nu fakturen scheinen die Baumwollwebereien, deren Sieg zum Theil in oder neben den Tempeln waren, die wichtigsten gewesen zu seyn.

- J. G. D. vis Schunde Optiscula, res maximo Aegyptiorum illustrantia. 1765. 8. enthalten bie beste Untersuchung über ben Alexandrinischen Handel.
- 9. Sehr wichtig ware es, in einem Staat wie Aegypten das System der Abgaben zu kennen, die unter Philadelphus 14800 Talente Silbers (16 Millionen Thaler), ohne die großen Kornlieserungen, bestrugen. In den auswärtigen Provinzen, wie Palässtima, wurden sie durch jährliche Verpachtungen an die Meistbietenden, mit großem Drucke der Sinwohner, erhoben. In Aegypten selbst scheinen sie solle einen Hauptzweig aus.
- 10. Die Kriege, welche Ptolemaus II. führte, beschränken sich auf ben Krieg mit Antiochus II. von Sprien, (f. oben S. 272.) und auf einen Krieg mit seinem Halbbruder Magas in Sprene, burch ben auch

var Ptolemans II. ein schwächlicher Fürst, dem seine Sesundheit nicht erlaubte, selber an der Spige der Armeen zu siehen. — Bereits unter ihm wurde durch wechselseitige Gesandtschaften der erste Grund zu dem neuen Verhältnisse mit Rom gelegt, das nachmals für die Legyptische Seschichte so wichtig wird.

Magas hatte Cyrene nach ber Nieberlage bes Ophellas erzhalten 308; seine Gemalin war Apame, bie Tochter Antiozhus L; er empörte sich 266, und wollte selbst Tegypten anzgreisen, mußte aber wegen eines Ausstandes in Marmarika zurüczehen, boch wußte er 264 auch seinen Schwiegervater zu einem Einfall in Tegypten zu bewegen, ben aber Philazbelphus vereiteite. Magas endigte biesen Streit, knoem er seine Zochter Berenice mit dem ältesten Sohn des Philabelphus vermäten wollte, welches zu verhindern Apame zu ihrem Bruder Antiochus II. stüchtete, und da Magas 258 starb, diezsen zum Kriege gegen Tegypten bewog, der 252 endigte.
Die Gesandtschaft nach Rom ward durch die Siege der Römer über Pyrrhus veranlaßt 273, welche die Römer 272 mit einer zudern Gesandtschaft erwiederten.

11. Rur die Einfacheit des Privatlebens, die dem Bater eigen gewesen war, erbte der Sohn nicht; und die Ueppigkeit, die bald die Familie der Ptolezmier, so wie die der Seleuciden zu Grunde richtete, sand bereits unter ihm am Hose Eingang, so wie auch die verderbliche Sitte der Heirathen in der Fasmilie, die hier zu ihrer Ausartung noch mehr wie bei den Seleuciden beitrug. Schon Philadelphus heirazihete nach der Verstoßung der Tochter des Lysimazihate, Arsinoë, seine leibliche Schwester, die gleichfalls 277

# 296 Vierter Abschnitt. Macebon. Monardfle. 33

Arfinos bieß; welche auch, so lange sie lebte, ben größten Einfluß auf ihn behielt, wiewohl et keine Erben von ihr bekam, sondern sie die Sohne der erzsten Gemalin adoptirte.

246 12. Prolemaus III. Evergetes. Aus einem bis 221 handelnden Staat ward Megypten unter ibm gugleich erobern bes Reich; allein ungeachtet feines frieges rifchen Seiftes hatte boch auch Er ben Ginn fur bie Runfte bes Friedens geerbt, ber ben Ptolemdern eigen war. Seine Eroberungen trafen theils Affen in bem Rriege mit Seleufus II., und erstreckten fich bis an bie Grenze von Bactrien; theils auch vielleicht, (wies wohl diese zweifelhaft find,) bas Innere von Aethios pien, und bie Beftfufte von Arabien. Die Erobes rung biefer reichen Ganber, bie man bereits fo gut burch ben Sandel fannte, fonnte inbeg bei einem fo machtigen Reiche, wie Aegypten mar, nicht lange ausbleiben ; wiewohl fie Aegypten nur in fo fern nugte , als ber Gang bes Sanbels baburch gefichert marb.

Dauptquelle für bie Geschichte bes Ptolemaus III. ist bie Inschrift auf bem von ihm errichteten Monument von Abute in Aethiopien, bie ein chronologisches Berzeichniß seiner Eroberungen enthält, und wovon und Cosmas Indicopleustes eine Abschrift erhalten hat; jedoch haben neuere Untersuchungen es wahrscheinlich gemacht, daß sie auß zwei Inscheiften besteht, von denen nur die erste sich auf Ptoles mäus, die andere auf einen spätern König von Abpssiene bes
zieht. — Ihr zu Folge erbte er von seinem Bater außer Legypten selber: Libyen, d. i. das westliche Afrika, dis Cysrene, Soelesprien, Phönicien, Lyeien, Carten, Cyprus und

٤.

bie Soffgben," - Rrieg mit Beleutus Callinitus wegen ber Ermorbung ber Berenice (f. oben G. 273.), bis ju bem gehnidhrigen Stillftanbe 246 - 240. Babrend beffelben Gros berung von agng Sprien bis an ben Cuphrat, und ben meis ften Ruftenlanbern von Rleinaffen, von Gilicien bis gum Bellefpont, bie bei ber Uebermacht gur Gee leicht eingunehmen fenn mußten. Db aber bie Eroberung ber ganber jenfeits bes Euphrate, Mesopotamien, Babylonien, Perfis, Suffang wind Debien bie nach Bactrien, icon in biefe Jahre, ober enft swiften 240 und 230 fallt. last fich nicht gewiß beftims men. Es fceint nach ber gurudgebrachten Beutermehr Streife zug als Eroberung gewesen zu fenn, wenn er gleich in Gilig eten inb Babnionien Stattbalter feste; und ber bamaliae Bufant bon Aften, wo Geleutus mit feinem Bruber Antibchus Bierar Briegte, und bas faum entftanbene Partfrifde und Bactrifde Reich noch fcwach war, mußte biefen erleichternige

Die füblichen Groberungen (wofern fie überhaupt ibm beigus legen find; ) murben in ber legten Regierungsperiobe bes Ros nigs in einem eigenen, von jenem verfchiebenen, Rriege gemacht. Gie umfaffen a. bas Debrfte von bem jegigen Whyle finien; (ba bas Bolterverzeichniß gleich mit Abnifinischen Boltern anfängt, fo muß man baraus foliegen, bag Rubien icon Reappten unterworfen war;) und zwar theils und vorsaffalich bie Gebirglette langs bem Arabifchen Deerbufen ; theils bie Ebne von Sennaar, bis zu bem jegigen Darfur; theile bie bobe Gebirgfette fublich oberhalb ber Quellen bes Rile. -Diefe Eroberungen machte ber Ronig in eigner Perfon; unb es murben Sanbelbftragen aus biefen entfernten ganbern nach Tegopten gebahnt. Dagegen b. wurde bie 23. Rufte von Ara, bien von Albus Pagus bis zu bem Gubenbe bes glücklichen Arabiens burch feine Befehlshaber gur Gee und gu Lande eine genommen; und auch hier bie Sicherheit ber Strafen bers'

Monumentum Adulitanum, abgebruckt in Farrio. B. Gr. T. II. Montpaucon Coll. Patr. T. II. und in Cumult Antiquit. Asiaticae. Die Behauptung, bag bas Denkmal zwei verschiesbene Inschriften enthalte, ift ausgeführt von bem Engisaber Salt, in seinen Reisenachrichten, in ben Travels of Lord Va-

## 298! Bierter Abfchnite. Macebon. Monachfe.

- 13. Es war ein seltenes Glud, bas Aegopten ges noß, drei große Könige ein volles Jahrhundert hins durch gehabt zu haben! Wenn jest ein Wechsel solge te, so brachte dieses schon der gewöhnliche Gang ver Dinge mit sich; wie konnte es leicht anders senn, als daß die Ueppigkeit, die in einer Stadt einreißen muße te, die der Hauptsit des Welthandels und die Nieders lage der Schätze der reichsten Länder war, sich auch des Poses bemeisterte?
- 221 14. Ptolemans IV. Philopator. Ein bis Schwelger und Tyrann, ber ben größten Theil seiner 204 Regierung unter der Bormundschaft des arglistigen Sosibius stand, nach dessen Abgange er in die Hande des noch schändlichern Agathokles und seiner Schwester Agathoklea siel. Als Zeitgenosse von Antiochus dem Großen schien die Sefahr einer solchen Regierung für Aegypten doppelt groß zu seyn; allein der unverdiente Sieg bei Raphia (f. oben S. 274.) befreite ihn davon.
- 204 15. Die Vormundschaft über seinen funffahrigen bis Sohn Ptolemaus V. Epiphanes wollten zwar 181 erst Agathofles und seine Schwester an sich reißen; allein als bas emporte Bolt eine schreckliche Suffiz

an ihnen ausübte, marb, sie hem jüngern Sosibius und bem Alepolemus übertragen. Die leichtsinnige und verschwenderische Administration des letztern aber entz zweite ihn bald mit seinem Collegen, der doch wenigz ist seen dußern Austand zu bepdachzen wußte. Sez boch die mistichen Umstände, in welche das Reich durch wert Angriss der verdündeten Könige von Sprien und Macedoniem gerieth, bewogen die Aggepter, sich nach. Vom zu wenden, und dem Senat, der das freund-203 schaftliche Verhältnis mit Aegypten hisber sorgsältige 202 unterhalten hatte, die Vormundschaft zu überz tragen.

Einrichtung ber Bormunbschaft burch M. Lepibus 201, ber bie Abministration bem Aristomenes aus Alarnanien überstrig. Wie entscheidend wichtig bieser Schritt für Aegypten auf immer war, wird die Folge lehren. Durch ben Krieg ber Römer mit Philipp, und die Händel mit Antiochus, ward zwat Aegypten seht aus ber Verlegenheit gerettet, allein est verlor boch 198 die Sprischen Bestigungen, wiewohl Antiochus, dus III. versprach, sie dereinst seiner Tochter Eleopatra, als Braut bes jungen Königs von Aegypten, als Mitgift zu gesten; welche Ehe auch wirklich nachmals vollzogen wurde.

In biese Zeiten, in das Jahr 197, gehört die berühmte Inschrift von Rosette, bei der Krönung des Königs zu Memphis, nach ersolgter Ballahrigdeit, von der Priesterschaft als Denkmal ihrer Dankbarkeit für die erhaltenen Wohlthaten geseht; und für die alte Schriftkunde, wie für die Staats-kunde von Negypten, gleich wichtig.

Amentmon éclaircissements sur l'inscription Grecque du monument trouvé à Rosette. Paris. 1803.

HEYNE Commentatio de inscriptione graeca ex Aegypto Londinum apportata, in Commentat. Societat. Gotting. Vol. XV.

# 300 Bierter Abfchnitt. Masebon, Mongregie.

16. Die Hoffnungen, die man sich von Epiphazues gemacht hatte, wurden, wie er heramouchs, schlecht erstüllt. Sein Bormund Aristomenes siel als Opfer 184 seiner Tyrannei, und seine Hatte erweckte selbst Emphrungen unter den geduldigen Regyptern, die jedoch 183 durch seinen Rathgeber und Feldherrn Polydrates gestiellt wurden. Seine Regierung fällt in die Beiten, wo Rom sole Nacht von Rasedonsen und Epirien brach; und ungeachtet seiner nahen Berwandtschaft: wied Antiochus III. wußte Rom ihn doch in der Abhängigsteit zu erhalten; allein seine Ausschweifungen skrytem ihn schon im acht und zwanzigsten Sahre seines Alterei ins Grab.

181 17. Bon feinen beiben Shiten folgt ihm erftich bis ber altere funsiahrige Ptolemaus VI. Philomes 145 tor unter Bormunbschaft ber Mutter Cleopatra, bie biefe bis 173 zur allgemeinen Jufriedenheit führte. Allein als dieselbe nach ihrem Lode in die Hande bes Berschnittenen Eulaus, und des Lenaus kam, singen diese durch ihre Ansprüche auf Colesyrien und Phonis 172 cien ben Krieg mit Antiochus Epiphanes an, der für bis Regypten so höchst unglücklich lief, die Rom Friede gebot.

Rachbem Antiochus nach bem Siege bei Pelusium 171, nachbem Coprus ibm verrathen war, sich Legoptens bis auf bie hauptkabt bemächtigte, entstand in bieser ein Aufstand, burch ben Philometor verjagt, und sein jüngerer Bruder Physton auf ben Thron geseht wurde 170. — Der vertries. bene Philometor siel dem Antiochus in die Sande; der ihn zu einem für sich vortheilhaften Separatfrieden nöthigte; den

over bieser nicht hielt, sondern fich indgeheim mit seinem Brusber bahin verglich, bas sie beibe gemeinschaftlich regieren wollsten 169. Wie barauf Antiochus aufs neue in Aegypten eins brang, suchten die beiben Könige halfe theils bei ben Achdern, theils bei ben Romern, die burch eine Gesandschaft bem Am tiochus befahlen, die Länder ihrer Bundesgenossen zu räumen, welches auch geschah 168.

18. In bem aber schon balb entstehenden Streit zwischen ben beiben Brudern wird der jungere vertries 163 ben und flüchtet nach Rom; wo man eine Theilung bes Reichs zwischen ben beiben beliebte, die aber der Romische Senat nach Gutdunken anderte, und woshurch die Streitigkeiten zwischen beiben erneuert und erhalten wurden, dis der jungere in die Gefangenschaft 159 bes altern gerieth.

In ber ersten Abeilung te4 erhielt Philometor Aegypten und Epprus; und ber schändliche Physton Syrene und Eppbien. Allein Physton wußte es durch seine Gegenwart in Rom hahin zu bringen, daß ihm auch noch Sypern gegen alkes Recht zugesprochen wurde; welches jedoch Philometor abzutien ten sich weigerte; und da auch Syrene gegen ihn sich emporte, so war er in Gesahr, Alles zu verlieren. In dem Kriege, den er, unterstügt von Rom, gegen seinen Bruder führte; siel er 159 in dessen hande; der ihm jedoch nicht nur verzieh, sondern auch Cyrene und Lybien sieß, statt Goprus einige Städte gab, und ihm seine Tochter versprach.

19. In ber letten Periode seiner Reglerung bes schaftigten ben Philometor fast aubschließend die Sprischen Angelegenheiten. Er unterstützte den Alers ander Balas gegen Demetrius, und gab ihm felbst seine Tochter Cleopatra. Seboch trat er nachmals auf

#### 302 Vierter Abschitt. Macebon. Monarchie

bie Seite bes jüngern Demetrius, bem er auch die bem Balas genommene Tochter vermählte, und ihn auf den Thron setzte. Allein in der Schlacht, die 145 Balas stürzte, ward auch er tödtlich verwundet. Er war einer der bessern Fürsten in der Reihe der Ptolez maer, wenigstens in Bergleich mit seinem Bruder!

20. Sein jungerer Bruber, Ptolemaus VIII. ms Physkon, (ober auch Evergetes II.) bisher Ranig von Cyrene, ein moralisches und phyfifches Un= geheuer, feste fich burch bie Beirath mit ber Wittme und Schwester feines Brubers, Gleopatra, Sohn er ermordete, und die er nachher gegen ihre Tochter, Die jungere Cleopatta, verfließ, in ben Befit Er vereinigte alfo bes Throns von Aegypten. mar wieber bas getheilte Reicht- allein indem et bie Einwilligung Roms burch Schmeicheleien erkaufte, behauptete er fich in Alexandrien burch einen militas rifchen Defpotismus, ber bie Stadt balb, gut Bufte machte, und ihn nothigte, bei ber Bufhebung ber Municipalverfaffung, gegen große Berfprechungen frembe Colonisten einzulaben. Jeboch ein nenes großes Bluebab erzeugte einen Aufftand in Merandrien, ber 130 ibn gur Flucht nach Cyprus notbigte; indem bie Aferandriner die verstoßene Cleopatra auf ben Thron ethoben. Allein burch Sulfe feiner Miethtrubpen feste er fich bald wieber in Besit, und behauptete sich bis an feinen Tod.

Das ein Theann biefer Art bennoch Freund ber Wiffenschafe den und felbsti Schriftsteller war, mag zwar immer eine Merte

#### III. Per. Singelne Reiche. II. Ptolemaer. 303

be, nach ber er hanbichriften in Requisition feste, und Gelehrte behanbelte, bie er scharrenweise verjagte, ben Despoten nicht bertenuen.

21. Bon feinen beiben Sohnen mußte bie Mut- 116 fer, bie jungere Gleopatra, auf Berlangen ber Alexan- Bis briner, ben altern, Ptolemaus IX. Lathurus, ber in einer Art von Gril in Coprus lebte, auf ben Thron erheben; worauf fie bem jungern, ihrem Lieb-116 ling. Ptolemaus Alexander I., Coprus' gab. Allein weit Lathurus ihr nicht in Allem folgte, nothigte fie ibn, Aegypten gegen Cyprus zu vertauschen, indem 107 fie bas erftere ihrem jungern Gohn ertheilte. Doch wuch biefer konnte ihre Tyrannei nicht ertragen , und fah, als fie ihm nach bem Leben trachtete, tein anderes Mittet fich zu retten, als ihr zuvorzukommen, woburch er aber felber flüchtig werben mußte, und nach 80 einem vergeblichen Berfuch, fich bes Throns wieder zu bemachtigen, ums Leben fam. Die Alerandriner fenten 88 inbeg ben altern Bruber Lathurus wieber auf ben Abran, ber bis ins Sahr 81 regierte, indem er augleich Meanoten und Copern befaß.

Emporung und breijährige Belagerung von Theben in Oberägneten, bas noch bam als eine ber reichsten Städte bar, aber durch die Eroberung auch faß völlig zu Grunde gerichtet wurde; um 86. — Ganzliche Exennung Eprenaiz tas von Aegypten, bas Ptolemails Physton als eigenes Rebenreich seinem unachten Sohn Apion vermacht hatte 117; und dieser nach einer ruhigen Regierung wiederum 96 ben Römern vermachte, die ihm jedoch noch vors erste seine Unabhängigkeit ließen.

## 304 Bircher 206fchultt. Macebon: Monarthe. 33

22. Bathurus binterließ eine achte Tochter Beres nice, und zwei unachte Gobne Ptolemaus von Copern, und Dtolemans Auletes. Außerdem war aber noch ein achter Sohn von Alexander L ba, gleiches Nahmens, ber fich bamals bei bem Dics 81 tator-Sulla in Rom aufhielt. Die zunächst folgende 66 Geschichte ift nicht ohne Dunkelheiten, die fich wegen bes Wiberspruchs ber Nachrichten nicht vollig aufflaren Ueberhaupt aber war Aegypten jest ein Ball laffen. in ben Banben von einzelnen Romifchen Groffen, Die es als eine Finanzspeculation betrachteten . Megnytischen Kronpratenbenten wirklich zu unterflusen. ober mit hoffnungen hinzuhalten; ober auch barauf bachten, bas Land vollig zur Proving zu machen. Schon jest fab man bier Legypten als eine reife Arucht an; aber man konnte fich nur nicht barüber vereinigen, mer fie brechen follte.

Die erfte Rachfolgerin bes Lathurus in Aegypten war feine ante Tochter Cleopatra Berenice 81; allein nach feche Monaten fanbte ber bamalige Dictator Gulla feinen Glienten Alexander II. nach Megypten 80, ber bie Berenice beirathete, und mit ihr ben Thron beftieg. Allein nach neunzehn Ragen ermorbete er fie; wurde aber, nach Appian, um eben biefe Beit von ben Meranbrinern wegen feiner Eprannei felber ermorbet. Gleichwohl hoven wir nachher boch von einem Roniae Alexander, ber bis 73, ober nach Andern bis fic reaierte, bamals aber aus Megupten vertrieben nach Thrus fläche tete, und in Rom um Galfe anfucte, bie er burch Cafar's Bermenbung auch vielleicht ethalten hatte, wenn er nicht balb au Enrus geftorben mare. Er follte aber burch ein Zeftas ment fein Reich Rom vermacht haben, welches zwar ber Genat nicht annahm; jeboch auch nicht farmlich abgelebnt ju baben fcheint; fo bas öftere Berfuche gur Befignehmung in Rom gemact macht wurben. .. (Entweber ift baber Appian's Rechrict falld : und es mar bies berfethe Mlerander II., ober ein anberer Dring beffetben Rahmens aus bem R. Baufe). Unterbes war feit bem Tobe bes Lathurus bas Aegyptische Reich icon burch Theilung gerfallen, benn ber eine unachte Sohn Ptoles maus hatte Coprus erhalten, bas aber 57 ihm genommen, und Römische Proving warb; und ber andere Ptolemaus Muletes icheint fich auch in einem Theile Aeghptens, ober auch in Cyrene behauptet gu haben, und war wahricheinlich Soult an ber Berbrangung bes Alexander, ugd beffen Tobe: Er auf ben Thron fam , obgleich bie Ronigin Gelene in Gyrien, Schwester bes Lathutus, für ihre Sohne, als achte Rachkommen , in Rom Megypten zu erhalten fuchte. Er brachte re aber erft 59 burch Cafar babin, formlich anertannt ju mer-Allein die Befchluffe Rome wegen Cypern erregten in Alexandrien einen Aufftand 57, weghalb Auletes flüchtete und nach Rom fich mandte; (wenn es nicht vielmehr felbft Intriguen Romifcher Großen waren, bie, um ihn wieber eingus fegen, ihn zu bem Schritt bewogen ). - Berfuche bes Doms pejus, es babin ju bringen, burch Cato pereitelt 56. Alexandriner festen unterbes feine alteste Tochter Berenice auf ben Thron, bie anfangs ben Seleufus Cybiofactes, als rechtmäßigen Erben , beirathete; aber nach feiner hinrichtung fich mit Archelaus vermablte 57. - Birtliche Biebereinsehung bes Muletes, burch ben ertauften Romifchen Statthalter von Gyrien, Gabinius, und hinrichtung ber Berenice, nachdem ihr Gemahl im Rriege geblieben mar 54. Allein ber elenbe Fürft, in gleichem Grabe Beichling und Tyrann, ftarb fcon 51.

- J. R. Forster Commentatio de successorihus Ptolemaci VII. in Commentationib. Soc. Gotting. Vol. III.
- 23. Pholemaus suchte burch ein Testament das Reich seinen Kindern zu erhalten, indem er die beiden 51, altern, den dreizehnjährigen Ptolemaus Dionyz bis sond die siedzehnjährige Cleopatra, die sich heiz 31
  Decren's bist. Scrift. 7. B.

### 306 Vierter Abschnitt. Macebon. Monagchie.

rathen sollten, zu Nachfolgern unter ber Aussicht bes Römischen Bolks ernannte, und die beiden jüngern Ptolemäus Neoteros und Arsinos dem Römischen Senat empfahl. Doch wurde Acgypten nicht noch zwanzig Jahre lang seinem Schicksale entgangen seyn, wenn nicht die innern Berhältnisse von Rom, noch mehr aber die Reize und die Politik der 47 Cleopatra, es hinausgeschoben hätten. Indem sie 44 durch ihre Verbindung mit Casar, und mit Antonius, 41 sich ihr Reich erhielt und selbst vergrößerte, wird bis aber auch die Geschichte Aegyptens jest aufs innigste mit Römischer Geschichte verstochten.

Streitigkeiten zwifden Gleopatra und ihrem Bruber, angereat und unterhalten burch ben Berfcnittenen Dothin: ber bie Bermaltung hatte, bie burch bie Berdrangung ber Gleopas tra, bie fich itch Gyrien fludtete und Truppen anwarb! in einen formlichen Rrieg ausarten, als Cafar nach ber Beffegung bes Pompejus, inbem er biefen verfolgte, nach Meranbrien fam, und im Nahmen Roms als Schieberichter amifchen beiben auftrat, aber burch bie Lift ber Cleopatra fich gewinnen ließ 48. Großer Aufstand in Alexandrien, und Bes tagerung Cafar's in Bruchium, inbem ber migvergnugte Poth in ben Befehlshaber ber R. Truppen Udillas in bie Stabt Der harte Rampf, ben Gafar hier zu beftehen hatte,zieht. zeigt theile, wie groß bie ichon lange genahrte Erbitterung ber Alexandriner gegen Rom mar; theile aber auch, in metchem Mange in Aegypten die Revolutionen in ber Resideng über bas Schicffal bes gangen Banbes entschieben. Rachbem Ptole= maus Dionnfos in bem Rriege umgetommen, und Cafar Sieger war, blieb ber Cleopatra die Rrone 47 mit ber Bebingung, baf fie ihren jungern, noch unmunbigen, Bruber heirathen follte; beffen fie fich aber, fobalb er heranmuche, und bereits ju Memphis gekrönt mar, burch Gift entlebigte 44.

## III. Per. Ginzelne Reiche. II. Ptolemder. 307

24. Go lange Cafar lebte, blieb Cleopatra in feinem Schute, und eben baber in ber Abhangigfeit. Micht genug, bag eine Romifche Befatung in ber Sauptftabt gelaffen mar, mußte bie Ronigin nebft ih. 46 rem Bruder ihn noch felber in Rom befuchen. 218 44 er aber ermordet war, nahm fie, nicht ohne Gefahr für Megnoten, bas Caffius von Sprien ber bedröhete, bie Partei ber Triumvirs, und brachte es babin, baß ber Sohn, ben fie von Cafar haben wollte, Dtolemaus Cafarion, nach bem Tobe ihres Brubers von ihnen als Konig anerkannt ward. - Allein bie tiefe Leibenschaft, die balb nachher, nach ber Bessegung ber Republikanischen Partei, Untonius fur fie fagte, feffelte fie jest an fein Schidfal, bem fie, nach ver: 41 geblichen Berfuchen ben fiegenben Octavius fur fich ju gewinnen, auch mit ihm erlag. 31

Die Chronologie bes Decenniums, bas Cleopatra groffe . tentheils mit bem Untonius burchlebte, ift nicht ohne Schwies rigteiten, und muß nach ben wahrscheinlichften Bestimmungen fo geordnet werden: Borgeforbert vor feinen Richterftuhl, weil einige ihrer Befehlshaber ben Caffius unterftugt haben fouten, erscheint fie vor ihm in Zarfus in bem Aufzuge einer Bes nus 41, worauf er ihr nach Legypten folgt. 3m 3. 40 geht Antonius wegen bes ausgebrochenen Perufinifchen Rriegs nach-Italien, und vermablt fich bort aus politischen Urfachen mit ber Octavia, mahrend Cleopatra in Aegypten bleibt. Im Berbft 37 reifte fie gu ihm nach Gyrien, wo er fich felben gu einem Rriege gegen bie Parther ruftete, ben bis babin feine Relbherren geführt hatten; ließ fich Phonicien (außer Tyrus und Sibon), nebft Cyrene und Cyprus von ihm ichenten; und ging 36 wieber nach Alexandrien, mahrend biefer Selbs jug gefchah. Rach bem Felbzuge fehrte auch Untonius nach Meanoten gurud, und blieb ju Alexanbrien. Er wollte gwar

### . 308 Bierter Abschnitt. Macedon. Monnrchic.

fcon von bort aus 35 Armenien angreifen; allein jest gefcab erft wirklich 34, worauf er Inach ber Gefangennehmung bes Ronigs triumphirent in Alexandrien einzog, und bie ganber Affens, bie theils erobert waren, theils noch erobert werben follten, vom Mittelmeer bis gum Inbus, ber Geopatra, ober ben brei Rinbern ichentte, bie er von ihr hatte. Bie er bazauf in Berbinbung mit bem Ronig von Mebien bie Parther wieber angreifen wollte, brachte es Cleopatra babin; bas er mit ber Octavia formlich brach, bie ibm Baffen guführen wollte 33. Inbem baburch ber Rrieg gwifchen ihm und Octav unvermeiblich warb, unterblieb ber, fcon angefangene Parthifche Relbzug, und Cleopatra begleitete ben Antonius nach Samos 32, ber bie Octavia jest völlig verftieß. Gleopatra folgte ibm barauf auf feinem Feldzuge gegen Octav, ber burch bie Schlacht bei Actium 2. Sept. 31 entschieben murbe. Wie barauf Octav fie nach Aegypten verfolgte, wurde Aleranbrien von ihm belagert 30, und, nachbem Antonius fich entleibt hatte, übergeben; worauf aber auch Cleopatta, um nicht als Gefangene nach Rom geführt zu werben, gleichfalls fich felber töbtete.

25. Auch in dieser letten Periode erscheint Aes gypten als der Sitz eines unermeßlichen Reichthums, und eines grenzenlosen Lurus. Selbst die Reihe der elenden Fürsten seit dem dritten Ptolemäer, schien feinen Wohlstand nicht heruntergebracht zu haben. Alziein wie befrembend dieses auch scheint, so wird es doch erklärlich, wenn man bedenkt, daß theils die pozitisschen Revolutionen gewöhnlich nur bloß die Hauptsstadt trasen, und im Lande selbst ein fast beständiger Friede herrschte; theils daß es daß einzige große Handelsland war; und daß sein Handel nothwendig in gleichem Maaße steigen mußte, als in Rom und im Römischen Reiche die Ucppigkeit stieg. Wie stark der Wachsthum des Römischen Lurus auf Aegypten

gurudwirkte, zeigt am beften ber Buftanb beffelben als Romifche Proving; benn weit gefehlt, baß in biefer Periode ber Banbel von Alexandrien gefunten ware, (wenn es auch in ben erften Beiten nach ber Croberung litt;) nahm er vielmehr nachmals außer: orbentlich zu.

III. Befchichte von Macebonien felber und Griechenland, von bem Tobe Alexander's bis auf bie Romische Unterjochung. 323 - 146.

Die Quellen biefer Gefchichte bleiben biefelben, welche bereits oben G. 267. angeführt find. Bis auf bie Schlacht bei Ipfus 301 bleibt hauptquelle Diodor. Allein ber Beitraum von 301 - 224, wo bie Brudflude von Diodor, einige Biographieen von Plutarch, und bie unfritifchen Radrichten bes Juftin faft bie einzigen Quellen find, ift nicht ohne guden. Seit 224 muß Polybins als Sauptidriftsteller betrachtet merben. Auch ba, wo wir fein vollständiges Wert nicht mehr ha= ben, muffen bie Bruchftude beffelben boch immer querft ange= feben werben. Ihm geht Livius, so wie andere Schriftfteller ber Romifchen Gefdichte, jur Geite.

Bon ben neuern Bearbeitern, außer ben oben 6. 2. an= geführten allgemeinen Berten, noch befonbers:

The history of Greece from the accession of Alexander of Macedon till the final subjection to the Roman power, in eight books, by John Gast D. D. London. 1782. 4. Wenn gleich tein Deifterwert, boch ju wichtig um nicht ermabnt au werben.

### 310 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarchie,

1. Von den drei Hauptreichen, welche aus der Monarchie Alexander's entstanden, war Macedos nien selber, sowohl dem Umfange nach (zumal da auch Thracien davon als eigne Provinz dis 286 gestrennt blieb), als auch in Rucksicht auf Volksmenge und Reichthum bei weitem das schwächste. Sedoch als das Hauptland der Monarchie hielt man es dem Range nach für das erste, von wo aus das Ganze anfänglich, wenigstens dem Namen nach, resgiert wurde. Allein bereits seit 311 ward es nach dem Untergang der Familie Alexander's ein völlig abgesondertes Reich. Sein äußerer Wirkungskreis besichtand, bessen und größtentheils hur auf Gried chenland, dessen Geschichte daher auch aufs innigste mit der von Macedonien verwebt bleibt.

Buftanb Griechenlanbs nach bem Tobe Meranber's: Theben lag in Trümmern; Corinth hatte Macedonische Besagung; Sparta war burch bie Niederlage gedemuthigt, bie es bei bem versuchten Aufstande gegen Macedonien unter Agis II. 333—331 von Antipater ertitten hatte. Dagegen war Athen in blühenderm Buftande, und wenn auch auf fich felbst beschränkt, boch noch durch seinen Ruf, und seine Seezmacht, der erfte Staat Griechenlands.

2. Obgleich dem Antipater bei der ersten Verztheilung der Provinzen Eraterus als Civilgouverzneur an die Seite gesett ward, so behielt er doch die Leitung der Angelegenheiten; und der, gleich nach dem Tode Alerander's von den, für die Wiederersoberung ihrer Freiheit enthusiasmirten, Griechen ans 323 gefangene, gamische Krieg setze ihn, nach der so

-fcmeren als gludlichen Beenbigung beffelben, in ben Stand, Griechenland noch viel hartere Feffeln anzustegen, als es bis babin getragen hatte.

Der Camifche Rrieg (vorbereitet burch bas Ebiet bon Alexander, bag alle Griechische Ausgewanderte 20,000 an ber Bahl, und meift im Macedonischen Intereffe, follten in ihre Baterftabte zurucklehren burfen)., wurde angefangen burch bie Demokratische Partei in Athen, ju ber sich balb auf Untrieb bes Demofthenes und Syperibes faft alle Staaten bes mittlern und nörblichen Griechenlands, außer Boeotien, unb bie mehrften bes Peloponnefes, außer Sparta, Argos, Cos rinth und bie Uchaer, fchlugen. Gelbft im Derferkriege mar bie Ginigfeit nicht fo groß gewesen! Dagu fam ein Unführer, wie Leofthenes. - Rieberlage bes Antipater und Gine foliegung in Camia; bei beffen Belagerung aber Leoftbenes bleibt 323. Obgleich auch Leonnatus, ber in ber hoffnung, burch bie Beirath mit ber Cleopatra ben Thron zu befteigen, ju bulfe fam, gefchlagen ward und blieb 322, unterlagen bie Grieden bod ber Dacht, bie Craterus aus Afien bem -Untipater gu Bulfe führte. Und als es pollends bem Untipater gludte, bas Bunbnif ju trennen, und mit jedem Gins gelnen zu unterhandeln. fonnte er völlig Gefebe porfcbreiben. Die meiften Stabte erhielten Macebonische Befagungen; und Athen tonnte außer biefer feinen Frieden, ben Phocion und Demabes vermittelten, nur burch eine Beranberung feiner Berfaffung, (inbem bie armern Burger von ber Theilnahme an ber Regierung ausgeschloffen, und meift nach Thracien verpflanzt wurden), und die versprochene Ausliefes rung bes Demofthenes und Spperides, erfaufen; wos gegen Phocion an bie Spipe bes Staats tam. - Die Aes toler, bie gulest befriegt murben, erhielten einen beffern Frieden, ale fie hoffen burften, weil Antipater und Craterus gegen ben Perbittas nach Afien eilten.

3. Der Sag, ber sich bereits bei Meranber's Leb- zeiten zwischen Antipater und ber Olympias, weil

er sie nicht wollte herrschen kassen, entsponnent hatte, hatte die lettere bewogen, sich nach Epirus juruckzusziehen; da besonders der Einsluß der jungen Königin Eurydice (s. oben S. 258.) sie noch mehr erbitsterte. Da Antipater kurz nach seinem Buge gegen Perdikkas, auf dem sein Gehulse Craterus umgekomsmen, und er selber zum Regenten war ernannt morzmen, und er selber zum Regenten war ernannt morzmen, sind er, seinen Freund den alten Polysperchon zu seinem Nachfolger als Regenten und Obervormund erz 320 nannte, so entspann sich daraus eine Reihe von Streis bis tigkeiten zwischen diesen beiden, in welche auch zu ihz rem Ungluck die Königliche Familie verstochten wurde, und die, sindem sie mit dem Untergange derselben enz diese. Cassander die Herrschaft Macedoniens verschaffte.

Entweichung bes Caffanber ju Antigonus 319, nachbem er omobl in Macebonien und Griechenland fich eine Partei 'gu machen gefucht, (befonbere ba er einen feiner Freunde, Ris Zanor, als Befehlshaber nach Athen brachte; als ben Antigonus unb Ptolemaus in fein Intereffe gezogen batte. -Maagregeln bes Polysperdon, fich ihm zu widerfegen, inbem er theils bie Din in pias aus Epirus gurudrief, (bie es aber ohne Armee noch nicht magte, ju fommen); theile den Gus menes jum Befehlshaber ber R. Truppen in Uffen ernannte. (f. oben &. 260.) thells bie Griechifchen Staaten burch bie Burudhiehung ber Macebonifchen Befagungen, und Beranbes rung ber bem Antipater ergebenen Regenten, ju geminnen Diefe fagen aber in ben mehrften Stabten gu feft, als baf fie fich batten vertreiben laffen; und felbft ber Bug, ben er beshalb 318 nach bem Peloponnes unternabm, botte nur halben Erfolg. - In eben bem Sahre eine boppelte Revolution in Athen, wohin Polyfperchon feinen Cobn Merander geldict hatte, bem Borgeben nach Rifanor ju vertreiben, in bes That aber fich ber fo wichtigen Stadt gu bes

- machtigen. Da beibe fich zu einem 3wed zu vereinigen foies nen, fo entftand in ber Stadt querft ein Aufftanb ber bem o. Eratifden Partei, burch ben bie bisherigen Regenten von ber Partei bes Untipater, an beren Spite Phocion fand, gefturit wurben, und letterer ben Giftbecher trinten mußtes aber balb nachber bemächtigte fich wieber Caffanber bet Stabt; folog alle, bie meniger als gehn Minen hatten, von ber Staateverwaltung aus; und feste an bie Spige berfelben ben Demetrius Phalereus, ber ffe 318-307 mit vieler Ringheit verwaltete. - Rury barauf Rüdtehr ber Dlympias, bie aus Epirus mit einer Armee fam, und ba auch bie Macebonischen Truppen von Philipp und Gurybice ju ihr übergingen, foibohl an biefen, als an ben Brubern bes Caffanber ibre Rache ftillte, bie fie bintichten ließ 317. Milein Caffanber, ber im Peloponnes fich verftartt batte, jog gegen fie, und belagerte fie in Pydna, wo fie, nachbem ibre Boffnung, burch Polnfperchon, ober Meacibes von Epirus, bie beibe von ihren Truppen verlaffen wurden, entfett gu werden getäuscht warb, fich ergeben mußte 316, worauf Caffander, nachbem er fie von bem Macebonischen Bolte hatte verurtheilen laffen, fie binrichten lies.

4. Cassander, jest Herr, und zulest seit 302 König von Macedonien, befestigte biese Herrschaft burch die Heirath mit der Thessalonice, der Halbsschwester Alexander's, und suchte zugleich seine Autosrität in Griechenland möglichst zu verstärken. Zwar hielten sich noch Polysperchon und sein Sohn Alexansder im Peloponnes; die Staaten außerhalb desselben aber waren, außer Aetolien, entweder alle Berbundete von Cassander, oder hatten auch Macedonische Bessahungen. Als nach dem vereitelten Bundnis gegen den Antigonus, an dem auch Cassander Antheil hatte, 314 der allgemeine Friede unter den Bedingungen zu 311

Stande tam, bag bie Griechischen Stabte frei fenn, und ber junge Alexander, sobald er mundig mare, auf den Macedonischen Thron erhoben werden fellte, entledigte Caffander fich feiner und feiner Mutter Rorane burch ihre Ermordung, mußte aber bafur auch einen Angriff von Polysperchon aushalten, der ben Unwillen ber Macedonier nutte, den einzigen noch ubrigen unachten Sohn Alerander's, Berfules, gu= rudkubringen. Caffander half fich bagegen nur burch ein neues Berbrechen, indem er ben Polysperchon burch bas Berfprechen ber Mitregentschaft zu ber Er= mordung bes jungen hertules bewog; ber jedoch, ba er fich bes ihm versprochenen Peloponneses nicht bemachtigen konnte, wenig Ginflug erhalten zu haben scheint. Gleichwohl behielt Caffander einen gefährlichen Gegner am Untigonus und feinem Sohn, und 308 wenn er bei bem erften Ginfall' bes Demetrius in Griechenland burch ben gleich barauf ausgebrochenen 307 Krieg mit Ptolemaus frei tam, fo war bie Gefahr 302 bei bem zweiten Einfall besto bringender, mo ibn aber auch die Burudberufung beffelben von feinem Bater megen bes neugeschlossenen Bunbniffes befreite

Antigonus erklärt sich laut gegen Cassanber nach seiner Bustücklunft aus Oberasien 314, schickt seinen Felbherrn Aristos, bem nach bem Peloponnes, und verbindet sich mit Polyspers, chon und seinem Sohn Alexander, wiewohl es Cassander'n glückt, diesen letten durch die Versprechung des Oberbesehls im Peloponnes für sich zu gewinnen. Er ward zwar turz darus ermordet, allein seine Semalin Cratesipolis commandirte nach ihm mit männlichem Muth, Unterdes betriegt,

(f. oben G. 265.).

## III., Per. III. Macebon. u. Griechensand. 315.

Caffanber bie Metoler, weil fie auf Antigonus Seite maren 313; aber wie Antigonus 312 feinen Relbheren Drotemaus mit einer Alotte und Landarmee nach Griechenland ichidte, verlor er bort feine Uebermacht. In bem Frieben 311 warb bie Freis beit aller Griechischen Stabte bebungen; aber gerabe biefes war ber Bormand zu mechfelfeitigen fortbauernben Befehbungen; und als Caffanber ben jungen Ronig mit feiner Mutter ermorbete, verurfacte bies ben Berfuch bes Polyperchon, ihn burch . ben jungen Berkules zu verbrangen 310, beffen er fich auf bie oben beschriebene Weise entledigte 309. - Wie barauf Caffander feine Macht wieber in Griechenland weiter verbreitete, ward Demetrius Poliorcetes, um bem Ptotemaus von Aegypsten guvorzufommen . von feinem Bater nach Griechentand gen; Schickt, jur Musführung bes Decrets ber Befreiung ber Gries. den 308, welches bie Wieberherstellung ber Demos' Eratie, und bie Bertreibung bes Demetrius Pholexeus, in Athen gur Bolge hatte. -Bon bem weitern Angriff bes Demetrius fam Caffanber burch ben ausgebrochenen Rrieg mit Ptolemafts frei (f. oben G. 264.), und hatte Duge, feine Macht in Griechenland wieber zu verftarten, bis 302 Demes trius jum zweitenmal fam, und ale Oberfelbherr? bes befreiten Griechenlands bis an bie Grenze von Macedonien vordrang, worauf er von feinem Bater nach Afien gerufen warb, und in ber Schlacht bei Ipfus 301 feine bortis gen ganber versor. Doch blieben ihm, obgleich ihm Athen feine Bafen verfchloß, feine Befigungen im Peloponnes, bie. er noch zu erweitern suchte, und von wo aus er auch fich 297 wieber in ben Befit feines geliebten Athens feste, und ibm seinen Unbank verzieh, nachdem er von dort ben Usurpator Lachares verbrangt hatte.

5. Cassander überlebte die Sicherstellung seines Throns durch die Schlacht bei Ipsus nur drei Jahre; und hinterließ sein Macedonien als Erbreich seinen drei 298 Sohnen, von denen indeß der alteste Philipp kurz nach ihm starb.

#### 316 Bierter Abschuftt. Wacebon." Moffarchie.

- 6: Jeboch auch die zwei übrigen Antipater und Alexander stürzten sich bald selbst. Da Antipater feine eigene Mutter, Thessalonice, ermordete, weil sie den Alexander begünstigte, mußte er slüchten, und suchte Hülfe bei seinem Schwiegervater, Lysmachus von Thracien; wo er jedoch auch bald umkam. Weil indessen Alexander auch auswärtiger Hülfe bedürstig zu seyn glaubte, wandte er sich an den König Pyrthus von Epirus, und an den Demetrius Polforcestes, (die beide nur kamen, um sich bezahlt zu maschen;) ward aber von dem letztern nach wechselseitigen Nachstellungen ermordet, und der Stamm des Antipates 295 ter ging mit ihm aus,
- 7. Die Armee ruft Demetrius zum König von Macedonien aus, mit bem baher bas Haus bes Antigonus auf ben Macedonischen Thron kömmt, ben es auch zulet, wiewohl erst nach manchem Wech294 sel, behauptet hat. Seine siebenjährige Regierung, bis 287 in der ein Project das andere verdrängte, war eine beständige Reihe von Kriegen; und weil er nie das Sluck ertragen lernen konnte, sturzte ihn endlich sein Uebermuth.

Das Reich bes Demetrins bestand aus Macedonien, Thesfalien, und bem größten Theil des Peloponnes, auch war er herr von Megara und Athen. — Doppelte Ginnahme des von Gassander wiedererbauten Thebens, 293 und 291; und vergeblicher Versuch auf Thracien 292. Sein Krieg mit Pyrz rhus 290, in dem man einen neuen Alexander zu erbischen glaubte, machte die Macedonier ihm schon abgeneigt; allein sein großes Projett zur Wiedereroberung des verz Lovnen Assens machte, bas seine Keinde iber puvorkamens und der has seiner Unterthanen zwang ihn, heimlich nach dem Peloponnes zu seinem Sohn Antigonus zu entstiehen 287. Sein Unglück bewog Athen, sich auch der Maccdonisschen Besaung zu entsteigen, und durch die Wahl von Arzchonisschen Frine alte Berfa'ssung wiederherzustellen, und obsteich Demetrins die Stadt belagerte, ließ er sich doch durch Crates zum Nachgeben bereden. Da er aber auch so noch seine Projekte in Assen aussühren wollte, muste er sich Seleustus, seinem Schwiegervater, ergeben 286, der ihm bis an seinen Tad 284 das Enadenbrod gab.

9. Auf den erledigten Thron machten sowohl Phrrhus von Epirus, als Lysimachus von Thracien Unsprüche; aber obgleich Phrrhus, mit Abijeztung der Halfte, zuerst zum König ausgerufen wurde, 287 so konnte er sich als Fremder doch nicht långer als bis 286 behaupten, da er von Lysimachus verdrängt wurde.

Die Ronige bon Epirus aus bem Stamm ber Meaciben waren eigentlich Fürsten ber Moloffer. G. oben G. 172. herren von gang Epirus und hiftorifch wichtig murben fie erft nach ben Beiten bes Peloponnesischen Rrieges. bem regierten Alcetas I. um 884 (ber im fechzehnten Gliebe Rachfomme bes Porrhus, bes Sohns von Achill, fenn wollte) ; Reoptolemus, Bater ber Olympias, (burch beren Beis rath mit Philipp 358 bie Konige von Epirus in bie genauere Berbittbung mit Macebonien tamen), + 352. Arpmbas, beffen Bruber, + 342. Mexanber I., Gohn bes Meoptos lemus, und Schmager Alexander's b. G. wollte Eroberer im Weften werben, wie biefer im Often, blieb aber in Lukanien Meacibes, Cobn bes Arymbas, † 312. rhus II., fein Gohn, ber Mjar feiner Bett, und faft mehr Abentheurer als König. Er blieb nach beständigen Kriegen in Macedonien, Briechenland, Italien und Sicilien, julest bei

# 318 Bierter Abschnitt. Maccbon. Monarchie.

ber Einnahme von Argos 272. Ihm folgte fein Sohn Ales rander II., mit bessen Rachfolger Pyrrhus III. 219 ber Mannöstamm ausgieng; und wiewohl zuerst seine Lochter De is bamia folgte, so führten boch bie Epiroten bald barauf eine bemokratische Regierung ein, bis sie 146 mit Macedonien und bem übrigen Griechenland unter Rom kamen.

9. Durch Ensimachus Ahronbesteigung kam zwar Thracien, und auch auf einige Beit Borberasien, zu dem Macedonischen Reiche; Eaber alter Haß
282 und Familienverhaltnisse verstochten balb nachher Lysimachus in einen Krieg mit Seleukus Nikator, in dem
er in der Schlacht bei Curupedion Thron und Leben
verlor.

hinrichtung bes altesten Sohns bes kysimachus, bes tapfern Agathofles, auf Anstisten seiner Stiesmutter Arfinoë; worauf sowohl bessen Wittwe Lysanbra, und ihr Bruder, ber schon aus Aegypten burch seine Stiesmutter Berenice vers brangte Ptolemaus Geraunus, als auch seine mächtige, jest versolgte, Partei sich zu Seleutus flüchtete, und ihn zum Krieg aufreizten.

10. So schien also, da der Sieger Seleukus, als herr von Assen, sich jett auch zum König von Macedonien ausrusen ließ, dies Land wirklich wiesder Hauptland der ganzen Monarchie werden zu solsten; als Seleukus kurz nach seinem Uebergange nach Europa durch die meuchelmörderische Hand des Ptos 281 lemäus Geraunus siel, der durch die Schätze des Ermordeten, und die noch übrigen Truppen des Lysimachus, den Thron sich verschafste; und durch eine neue Treulosigkeit sich an seiner Halbschwester

### HI. Per. III. Macedon. u. Griechenland. 1349

Arfinoë rachte; aber inbem er sich eben vollig sicher glaubte, burch ben Einfall ber Gallier in Ma= 279 cebonien Thron und Leben verlor.

Der Ginfall ber Gallier, ber Macebonien nicht nur, fonbern auch Griechenland ganglich zu vermuften brobte, gefchah in bret wieberholten Bugen. Der erfte, unter Cambaus le's (wahrscheinlich 280), ging nur bis Thracien, weil er nicht fart genug mar. Der zweite in brei Saufen, gegen Thracien unter Geretrius, gegen Paonien unter Brennus und Acidorius, und gegen Macedonien und Illprien unter Belgius 279. Durch ben letten marb Ptolemaus gefchlagen Man ernannte in Macedonien barauf zuerft ben und blieb. Meleager, und barauf Antipater, bie aber wegen ihrer Unfabigheit ichnell wieber abgefest murben, ju Ronigen, morauf ein ebler Macebonier Gofthen es bas Commando erhielt, und für biesmal Macedonien befreite. Allein 278 erfolgte ber Sauptfturm, eigentlich gwar gegen Griechenland, in bem aber boch Sofibenes geschlagen warb und blieb. Dbaleich' bie Griechen vereint alle ihre Rrafte aufboten, fo gludte es boch bem Brennus und Arichorius, auf zwei Geiten in Griechen= land einzubringen, und bis Delphi, bem Biel ihres Buges, gu tommen, wo fie aber fich guruckziehen mußten, und burch Mangel, Ralte und bas Schwerdt, großentheils aufge= rieben murben. Doch feste fich ein Theil von ihnen innerhalb Thracien, bas baburch für Macebonien großentheils verloren ging; und ein anderer, die horben ber Tectofaget, Toliftobier und Trocmer, gingen nach Vorberaffen ifber, wo fie in ber von ihnen genannten Canbschaft Galatien ihre Bohnfige fanben und behielten (f. oben G. 271.). gleich übrigens bie Tectofager aus bem innerften Gallien getommen waren, fo zeigt bod bie Urt ber Angriffe, bag bie Sauptmaffen aus benachbarten Bolfern beftanben; unb wirklich waren bamals bie gander von ber Dongu bis zum Mittelmeer und bem Abriatifchen Meer faft ganglich von Gallis ern befest. - Dagegen tonnte bas verbunbete Griechenland. (außer bem Beloponnes), ihnen taum 20,000 Dann entges. genftellen, ob es gleich feine außerften Rrafte gufbot.

### 320, Bieiter Abschuitt. Marebon. Mongrebie.

Macedoniens schwang sich jest Antigonus von Gonni (Sohn des Demetrius), indem er seinen Mitbewerber Antiochus I. Soter durch einen Berggleich und eine Heirath absand. Allein so glücklich er sich auch gegen die auß neue vordringenden Gallier behauptete, so ward er doch von dem aus Italien zweitenmal zum König von Macedonien ausgerus senden, und nach einem vergeblichen Angriss auf das 272 heldenmuthig vertheidigte Sparta sich Argos bez mächtigen wollte; kam er bei der Einnahme um.

So auffallend auch biese häusigen Wechsel scheinen, so erklästen sie sich boch leicht aus der bamaligen Art bes Kriegsswesens. Alles hing von den Armeen ab; und diese bestanzden aus Soldnern, die morgen bereit waren, gegen den zu sechten, den sie heute vertheidigten, sodald sie in seinem Gegner einen muthigern oder glücklichern Ansührer zu sinden hofften. Die Macedonische Phalanx besonders hing schon seit dem Tode Alexander's nicht mehr von ihren Ansührern, sonz dern diese von ihr ab. Die Berarmung der Länder durch die Kriege machte, daß das Kriegshandwerk fast das einzige einträgliche blieb; und Riemand trieb dies jest eifriger als die Gallier, die jedem, der sie bezahlen wollte, zu Dienst flanden.

12. Nach bem Tobe bes Pytrhus gelangt Anstigonus Gonnatas wieber zum Macedonischen Thron, ben er, (jedoch erst nach einem heftigen Kampse mit Alexander, dem Sohn und Nachsolger 266 bes Pytrhus), so wie seine Nachkommen, von nun an ununter

### 114 Per III. Marthon in Golegerfatte 321

nunfferdrechen behauptete. Sobald sie aber vor-fremz den Rivalen sicher waren, mard auch Griechen land wieder das Biel der Macedonischen Politik, und die Einnahme Corinths schien die Abhängigkeit desselben zu 251 sichern. Allein durch die Errichtung des Aetolischen, und des noch viel wichtigern Achäischen Bundes, ward hier der Frund zu genz neuen Verhältnissen gelegt, die selbst für die allgemeine Weltgeschichte höchst wichtig werden. Auf so viele Stürme sollte für Griez chenland doch noch eine schöne Abendröthe folgen!

Die alte Berbinbung ber gwolf Achaifden Stabte (f. oben C. 166.) bauerte bis auf ben Tob Alexander's, zerfiel aber in ben nachfolgenben unruhigen Beiten, befonbere feitbem nach ber Schlacht bei Ipfus 301 Demetrius, und fein Sohn . Antigonus, ben Peloponnes jum Sauptfige ihrer Berrichaft Ginige biefer Stabte murben nun von ihnen bes . fest, in andern marfen fich. Eprannen auf, bie fie gen . wöhnlich beaunftiaten. Mulein 281 festen fich vier berfelben in Freiheit, indem fie ben alten Bund etneuerten; benen funf Rahre nachber, ale Antigonus nach Occupirung bes Macebos nischen Throne anderwärts beschäftigt mar, die andern allmahlig folgten. Aber machtig warb biefer Bund erft, feitbem Rrembe bagu traten. Dies geschah zuerft mit Sichon 251 burch feinen Befreier Aratus, ber nun Geele bes Bunbs niffes wird, und 243 auch bas fefte Corinth nach Bertreis bung ber Macebonifchen Befagung, und Degara bagu Seitbem verftartte, fich ber Bund allmablig burch Beitritt mehrerer Griedischen Staaten, unter anbern Athens 229; erregte aber auch baburch bie Ciferfucht ber übrigen, und warb, wie er jest in bie Banbel ber großern Dachte verflochten wurde, inbem Aratus, mehr Staatsmann gis Relbherr, und gu menig felbfiffanbig, fich gleich anfange an Ptolemaus II. anschlof, nur zu oft ein Ball in ben Sans ben von biefen. Die Saupteinrichtungen beffelben maren: 1. Bbllige politifche Bleichheit aller verblinbeten Stabte, . (wos Deeren's hift. Edrift. 7. 28.

#### 322 · Bierter Abschnitt, Macebon. Meinright.

burch er sich von allen frühern Föberationen Griechenlands wesentlich unterschied). 2. Wöllige Beibehaltung ber insnern Berfassung jeder Stadt; bagegen 3. zwei jährliche Bersammlungen ber Abgeordneten aller Städte zu Aegium, nachmals Serinth, zur Abthuung aller gemeinschaftlichen, besonders auswärtigen Angelegenheiten, auf ber sowohl der Strateg, (zugleich Feldherr und Haupt der Union), als die zehn Demiurgi, oder höchsten Magistrate, gewählt wurz den. — Doch was mehr als Alles diesen ächten Freiheits, dund hob, war, daß er an Aratus bis 213, Philopocsmen dis 183, und Lycortas die um 170 Männer hatte, die ihm einen Geist einzuhauchen und ihn zusammenzuhalten wusten, die die Römische Politik ihn schwächte und ftürzte.

#### v. Breitenbauch Geschichte ber Achaer und ihres Bunbes. 1782.

Der Aetolische Bund war um 284 durch die Bebrückungen ber Macedonischen Könige entstanden. Die Aetoler hatten gleichfalls eine jährliche Versammlung, Panaetolium, zu Thermus, wo ein Strate gund Apokleti gewählt wurden; die ihren Staatsrath bilbeten. Außerdem hatten sie ihren Schreiber, yeauurers; und Ausserdem hatten sie ihren Schreiber, yeauurers; und Ausserdem, kopoor, deren eis gentliche Westimmung aber zweiselhaft ist. Ihr Bund vergrösserte sich aber nicht wie der Achälsche, weil nur bloß Aetoler dazu gehörten. Je rober die Nation bei ihrer Seerauberei blieb, besto öfter war sie das Werkzeug der auswürtigen, des sonders der Kömischen, Politik.

13. Nach dem Tode bes achtzigjährigen Untigos nus, der in seinen letten Jahren auf alle Weise, bes sonders durch eine Berbindung mit den Actolern, den Achdern entgegengearbeitet hatte, folgte ihm sein 243 Sohn Demetrius II. Er bekriegte die Actoler, bis die aber jeht von den Achdern unterslüht wurden; und suchte besonders durch Begünstigung der Tyransnen in den einzelnen Städten die Vergrößerung der

Achaer zu verhindern. Seine übrige Regierung bilbet aber fast eine Lude in ber Geschichte.

Die gewöhnliche Erzählung, daß er Cyrene und Libyen erspert habe, ist eine Namenverwechselung mit seinem Ohesm Demetrius. Sohn bes Poliorcetes von der Ptolemais, den Plutarch König von Cyrene nennt. Die Geschichte von Cyrene zwischen 258—142 liegt so gut wie völlig im Dunkeln, ok Prolog. Trogi l. XXVI. ad calcem Justini.

14. Mit Vorbeigehung seines Sohnes Philipp ward seines Brubers Sohn Untigonus II. Doson 233 auf ben Thron erhoben. Die Angelegenheiten Griez 221 chenlands, wo durch eine sehr merkwürdige Staats, veränderung in Sparta (aus Plutarch's Agis und Cleomenes und genauer bekannt,) die Achaer eiznen gefährlichen Feind erhalten hatten, beschäftigten auch ihn am meisten, (wenn gleich die Unternehmungen der Römer in Alhrien seit 230 seiner Ausmerksamkeit mehr werth gewesen wärenz) und die Verhältnisse ans derten sich hier so, daß die Macedonier aus Gegnern der Achaer ihre Verdündeten wurden.

Schilberung bes damaligen Inftandes von Sparta, wo die alte Berfassung ber Form nach noch fortbauerte; aber seit ber Ausplünderung fremder Känder, und besonders seit der Erstaubnis der Beräußerung der Grundstüde durch Epitadeus, die größte Ungleicheit des Bermögens entstanden war. Die Wiederhertellung der Lykurgischen Berfassung hatte daher den doppelten Iwed: theils durch ein neues Agrarisches Gesed und Erlassung der Schulden die Armen zu begünftigen: theils durch die Brechung der Macht der Ephoren die Gewalt der Könige zu vermehren. — Erster Bersuch zur Resorm 244 durch den König Agis III., der aber anfangs nur halb glückte, und zulest durch den andern

#### 324 Bierter Abschnitt. Macebon. Mongrafie.

Ronig Leon ib as ganglich vereitelt warb, und mit bem Untergange bes Agis und feiner Familie 241 enbigte. Als aber auf Leonibas 236 beffen Sohn Cleomenes folgte, ber bie Plane bes Aratus, Sparta jum Beitritt jum Acaifchen Bunbe zu nöthige m. fiegreich vereitelte 227, ffurgte biefer burch eine gewaltsame Revolution 226 bie Ephoren, und führte bie Entroftefe bes Agis aus, indem er zugleich bie Spartaner burch Aufnahme einer Bahl von ben Berioecis verftartte; unb bie Enturgifche Berfaffung auch im Privatleben wieberberftelltes aber auch gleich barauf, weil auch in einer Eleinen Republit eine Revolution ohne einen auswärtigen Rrieg nicht befeftiat werben fama, bereits 224 bie Achaer anariff, welche, ba fie gelchlagen wurden, burch Aratus bei Antigonus bulfe fucten, und auch erhielten; worauf Cleomenes in ber Schlacht bei Sellafia 222 ber Uebermacht erlag, und nur mit Dube nach Megnoten flüchtete; Sparta aber bie Forts bauer feiner Unabhangigkeit von Antigonus als ein Gefchent annehmen mußte. So verungludte biefer Berfuch einzelner großer Menichen bei einem icon ausgearteten Bolte. Sparta gerieth burch bie Streitigfeiten ber Coboren mit ben Ronigen En furg und feinem Nachfolger Dadhanibas balb in eine Anarchie, Die bamit enbigte, bas 207 fich ein gewiffer Rabis ber Alleinherrichaft bemächtigte, und bie bisherige Berfaffung fturzte. Ber Geichichte grofer Revolutionen ftubis ren will, mache mit biefer kleinen ben Anfang; man geht vielleicht von feiner mehr belehrt meg!

PLUTARCHI Agis et Cleomenes. Die Nachrichten find meift aus ben Commentarien bes Aracus gefchopft.

221 15. Philipp II. ber Sohn des Demetrius. Als bis Jüngling von sechzehn Jahren bestieg er den Thron, ausgerüstet mit vielen Eigenschaften, die einen großen Fürsten bilden können, und unter glücklichen Umstänzden! Macedonien hatte sich durch einen langen inzuern Frieden erholt; und das Hauptziel seiner Polizitik, der Principat von Griechenland, schien durch die

Berbindung des Antigonus mit den Achdern und den Sieg bei Sellasia so gut wie erreicht zu seyn. Allein Philipp's Zeitalter fällt in die furchtbare Bergrößeztung Roms; und je mehr und je früher er dieser entgegenstrebte, um desto tieser wurde er in diese ganz neue Reihe von Berhältnissen verstochten; die sein ührizges Leben ihm verbitterten; und zuleht, seitdem das Ungluck ihn immer mehr zum Despoten, gemacht hatte, vor Rummer in die Grube stürzten.

16. Die erften funf Jahre Philipp's wurden durch 221 seine Theilnahme an dem Kriege der Achger gegen die bis Aetoler oder den sogenannten Bundesgen offenstrieg ausgefüllt, worin Philipp, ungeachtet der Verzrätherei seines Ministers Apellas und seiner Anhanger, die Bedingungen des Friedens vorschreiben konnte, nach denen jeder im Besig von Dem bleiben sollte, das er hatte. Die Nachrichten aus Italien von Hannibal's Siege am Thrasymen wurden mit Ursache zur Bezschleunigung des Friedens, weil Philipp auf Anrathen des von den Romern verjagten Demetrius von Pharus, der bald Ases bei ihm galt, jest größere Entwürfe saste.

, Urlache bes Bundesgenoffenkriegs waren ble Ranbereien ber Aetoler gegen bie Meffenier, beren fich bie Achaer
annahmen 221. Die Fehler bes Aratus machten, bas man
fich an Philipp wandte 220, bessen Fortschritte aber burch bie Ranke ber Faction bes Apellas, bie ben Arat sturzen wollte, lange gehindert wurden. Die Akarnarier, Epiroten und Messenier, nebst Sterbilaibas von Allyrien, (ber aber balb sein Feind wurde), waren auf den Seiten Philipp's und der

## 326 Vierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

Achaer, bagegen bie Aefoler unter ihrem Feldheren Scopas, an ben Spartanern und Eliern Berbündete fanden. — Die wichtigste Folge dieses Kriegs für Macedonien war, daß es wieder anfing auch eine Seemacht zu werden. — Um eben die Zeit ein an sich fleiner Krieg zwischen ben Handelsrepubliken Byzanz und Rhodus, (auf bessen Seite Prus ias L von Bithynien war), der aber als Handelstrieg, daser über die von ben Byzantinern angelegten Zölle entstand, in diesem Zeitalter einzig in seiner Aut ist 222. Die damals zur See so mächtigen Rhodier zwangen ihre Segner zum Rachgeben.

17. Die Unterhandlungen, in welche Philipp mit 214 Hannibal trat, hatten zuleht ein Bundniß zur Folge, nach dem man sich wechselseitige Hulfe zur Bertilgung von Rom versprach. Doch Rom wußte Philipp so viele Feinde an den Grenzen seines eignen Reichs auf den Hals zu hehen, und seine Uedermacht zur See so geschickt zu benuhen, daß die Ausführung jeznes Plans so lange verhindert wurde, die man ihn in Griechenland angreisen konnte; wo der gebieterische Ton, den er jeht gegen seine Verbündeten anzunehmen ansing, da er im Gefühl seiner Uedermacht in eine größere Sphäre treten wollte, ihm viele Feinde machte.

Anfang ber Feinbseligkeiten Roms gegen Philipp gleich nach Kundwerdung bes Bündnisses mit Hannibal, burch Positrung eines mit Truppen beseten Seschwaders an den Küsten von Macedonien, das ihn selbst bei Apollonia schlägt 214. — Bündnis Roms mit den Aetoliern, wozu auch Sparta, Elis, die Könige Attalus von Pergamus, und Skerbilaidas und Pleuratus von Illyrien gezogen wurden 211. Dagegen blieben die Achäer, denen Philopoemen den Berlust des Aratus durch Philipp 213 mehr als ersette, so wie die Afars nanter und Boeotier, auf Philipp's Seite. — Allenthalben

angegriffen, zog fich boch Philipp gläcklich aus ber Berlegens beit, und nöthigte zuerst bie von Rom und Attalus verlaffes nen Actoler zu einem Separatfrieben, welcher auch turz bare auf von Rom, weil bessen Convenienz es für jest erforberte, in einen allgemeinen Frieben, mit Inbegriff ber beis berseitigen Bunbesgenossen, verwandelt wurde 204.

- 18. Neuer Krieg Philipp's mit Attalus und 203 ben Rhobiern, meist in Klein-Asien geführt, und bis unpolitische Berbindung mit Antiochus III. zum Anzgriff gegen Aegypten. Kann man es Philipp verdenzten, wenn er die Schilbträger der Römer zu entzwaffnen suchte? Allein Rom ließ ihm nicht Zeit dazu; und er mußte bei Chios die unangenehme Erfahrung machen, daß seine Seemacht nicht einmal der der 202 Rhodier gewachsen sep.
- 19. Der Krieg mis Rom stürzte auf einmal 200 bis Macedonische Macht von ihrer Hohe herunter, 197 und veränderte, da er überhaupt den Grund zu der Herrschaft der Römer im Often legte, fast alle dortigen Verhältnisse. Die zwei ersten Jahre des Krieges zeigten indeß zur Genüge, daß bloße Gewalt den Macedonischen Thron nicht leicht stürzen könne. Wein als T. Quintius Flaminius austrat, und, 198 indem er die Griechen durch das Zauberwort Freizheit berauschte, Philipp seiner Bundesgenossen dez raubte, entschied die Schlacht bei Cynoscephalae 197 Alles. Die Bedingungen des Friedens waren: 1. Sämmtliche Griechische Staaten in Europa und Asien sind unabhängig, und Philipp zieht seine Besahungen

#### 328 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarchie.

darans zurfick. 2. Er liefert seine ganze Flotte aus, und darf nicht mehr als 500 Bewassnete halten. 3. Er darf ohne Vorwissen Roms keinen Krieg außerhalb Macedonien suhren. 4. Er zahlt 1000 Talente terz minweise, und giebt seinen jungern Sohn Demetrius als Geißel.

Berbunbete ber Romer in biefem Rriege waren: bie Ale toler, bie Athenienser, Rhobier, bie Könige ber Athamaner, Darbaner, und von Pergamus. — Berbunbete bes Philipp waren anfangs die Achaer, welche aber Flaminius fur bie Romer zu gewinnen wußte. G. uns ten in ber Romischen Geschichte.

20. Durch bie balb auf ben Frieden folgende Erz 196 klärung ber Freiheit Griechenlands bei den Isthmischen Spielen durch Flaminius ward der Prinzeipat von Griechenland eigentlich von Macedonien auf Rom übertragen, so laut auch die Griechen über ihre Freiheit jubelten; und Griechische Seschichte wird jetzt, eben so wie Macedonische, in die Römische verfloche ten. Es ward jetzt Grundsatz in Rom, die Streitigkeiten zwischen den Griechischen Staaten zu nähren, um besouders die Achaer nicht zu mächtig werden zu lassen; und da balb in jedem derselben eine Römische und Antiromische Partei sich bildete, so hatte Rom dabei ein leichtes Spiel.

Schon Flaminius forgte bafür, bag bie Uchäer an Rabis einen Segner behielten, ob er ihn vor seinem Abgange nach Italien 194 gleich bekriegen mußte. — Schon 192 Krieg zwischen Nabis und ben Uchäern, ber nach seiner Ermors bung burch bie Aetoler 191 ben Beitritt Spartas zum Achäissichen Bunde zur Folge hatte. — Aber um eben bie Zeit

augste Griechenland icon wieber ber Schauplag eines fremben Rriegs werben, ba Untiodus fich bafelbft feftfette, unb viele Bolferichaften, besonders aber die, gegen Rom langft er-Bitterten, Metoler fich mit ihm verbanben; bie jeboch, ba Antiochus aus Griechenland vertrieben warb 191, schwer bas für bufen mußten, und nur nach langem vergeblichen gleben einen barten Krieben von Rom erhielten 189.

21. Während bes Kriegs ber Romer mit Uns tiochus burfte Philipp, als einer ber vielen Bunbesgenoffen Rome, auf Roften feiner Nachbaren, ber Atamaner, Thracier und Theffalier, fich etwas vergroßern, um ihn bei guter Laune zu erhalten. 21s lein feit bem Enbe biefes Rriegs fühlte er ben Druck 190 Roms ju fehr, als bag Rache nicht fein einziger Bebante, und Bieberherftellung feiner Macht fein eingiges Streben gewefen mare. Jeboch schon bie gewaltsame Urt, wie er bas erschöpfte Macedonien (fo . racht fich bie Eroberungefucht auch an ben Giegern!) burch Berfetung ber Einwohner ganger Stabte und Lanbichaften zu bevolkern fuchte, und bie Bedruduns gen mancher Nachbaren, bie babei unausbleiblich maren, erregten ber Rlagen bie Menge; und welcher Rlager gegen Philipp fant jest nicht in Rom Ges bor? - Rur fein jungerer Sohn Demetrius, ber Bogling Roms, (und wahrscheinlich hier zum Nachfolger bestimmt,) hielt bas Schickfal Maceboniens noch auf. Allein als er von feiner Gefandtichaft bas bin gurudtam, artete bie Gifersucht bes altern unach: 183 ten Brubers Perfeus in einen Groll aus, ber nur mit bem Tobe bes jungem gestillt werben tonnte.

#### 330 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarchie.

Es war noch nicht das harteste Schickfal Philipp's, daß er als Vater zwischen seinen Sohnen richten 181 mußte. Nach der Hinrichtung seines Lieblings mußte er noch bessen Unschuld erfahren; kein Wunder, daß er ihm bald darauf por Rummer in die Grube 179 folgte!

22. Dieselbe Politik wie gegen Philipp beobach. tete Rom auch gegen die Achaer, gegen die man bereits seit der Beendigung des Kriegs gegen Antio. 189 chus einen höhern Ton annahm; und die ewigen Streitigkeiten der Griechen unter einander erleichterten ihm das Spiel. Doch wußte der große Philopoemen, eines bessern Zeitalters werth, die Würde des Bundes auch da zu behaupten, wo die Römer es sich schon völlig anmaßten, als Schiedsrichter zu 183 sprechen. Erst als Er umkam, ward es den Römern leicht, sich unter den Achaern selbst ihre Partei zu machen, seitdem der feile Callikrates sich ihnen kelber dazu anbot.

Die Sanbel ber Achaer waren theils mit Sparta, theils mit Messene, und hatten ihren Sauptgrund barin, bas es in jedem dieser kleinen Staaten Factionen gab, deren Saupater meist durch personliche Berhältnisse, besonders den haß gegen Philopoemen, bestimmt, sie von dem Achaischen Bunde trennen wollten; dagegen es bei den Achaern jest herrschende Idee war, daß dieser Bund den ganzen Peloponnes umfassen sollte. In dem Kriege gegen die Messenier 183 ward der siebenzigjährige Philopoemen von diesen gefangen und umgebracht.

PLUTARCHI Philopocmon. Saft gang aus ber verlornen Biographie bes Polybtus gefchöpft.

# III. Per. III. Macebon. u. Griechenland. 331

hatte von seinem Bater Philipp ben vollen Haß ge- bis
gen Rom, und, wenn nicht völlig gleiche, doch nicht
viel geringere Talente geerbt. Er trat ganz in die Plane seines Baters, und die ersten sieben Jahre seisner Regierung waren nur ein beständiges Streben,
sich Kräfte gegen Rom zu sammeln; indem er theils Bastarner von Norden herrief, um sie in den Länz
dern seiner Feinde, der Dardaner, anzusiedeln, theils
sich Verbindungen mit den Königen von Illyrien,
Thracien, Sprien und Bithynien zu verschaffen, vor
allen aber durch Unterhandlungen und Bersprechungen
den alten Einsluß Macedoniens auf Friechenland wies
derherzusstellen suchte.

Die Unfiebelung ber Baftaner, vielleicht eines beutiden Bolks jenfeit ber Donau, in Thracien und Darbanien, um burch fie bie Romer gu befriegen, mar icon ein Plan Phis lipp's, warb aber unter Perfeus nur jum Theil bewerkftelligt. In Griechenland murbe bie Macebonifche Partei, bie Perfeus vorzüglich aus ber großen Bahl ber verarmten Burger fich zu verschaffen mußte, !wahrscheinlich in ben meiften Staaten die Oberhand behalten haben, wenn nicht die Furcht vor Rom und die ftrenge Mufficht ber Momer es verhindert Go blieben bie Achaer, wenigstens bem Schein nach, auf Romifcher Geite; die Metoler hatten burch innere Factionen fich felber zu Grunde gerichtet; eben fo bie Atars naner; die Föberation ber Boeotier aber ward von Rom pollig aufgehoben 171. Dagegen fiegte in Epirus bie Das cedonische Parteis Theffalien mar von Perseus befest; mehrere Thracifche Bolkerichaften maren auf feiner Geite, und an bem Ronig Gentius fand er einen Bunbesgenoffen, ber ihm höchft nüglich hatte werben tonnen, wenn er burch feinen unzeitigen Beig fich nicht felber feiner bulfe beraubt batte.

#### 332 Bierter Abschnitt. Macebon. Monardie.

24. Der wirkliche Ausbruch bes Kriegs ward befonders durch den shittern Groll zwischen dem Perseus
und Eumenes, und die Aushehungen des lehtern in
Rom, beschleunigt. Die Versäumnis des glücklichen
Moments zum Zuvorkommen, und das Vertheidigungssystem, so trefflich es übrigens auch angelegt
war, stürzten Verseus, so wie sie Antiochus gestürzt
bis hatten. Doch hielt er den Krieg bis ins vierte Jahr
168 aus; allein die Schlacht bei Pydna entschieb zugleich über ihn und das Macedonische Reich.

Araurige Schickfale bes Perfeus, bis zu feiner Sefangens nehmung auf Samothkace, und nachmals bis zu feinem Tobe in Rom 106.

- 25. Dem damaligen Spstem Roms gemäß, ward das eroberte Macedonien noch nicht zu einer Provinz, sondern vorerst nur wehrlos gemacht, inz dem man es republikanisirte und in vier Disskrifte theilte, die, ganzlich von einander getrennt, Rom die Hälfte des Tributs entrichten mußten, der bis dahin den Königen entrichtet wart.
- 26. Daß die Abhängigkeit Griechenlands, befonsters bes Achäischen Bundes, nach dem Fall von Verseus zunahm, lag schon in der Natur der Dinge. Die politische Inquisition der Römischen Commissarien strafte nicht nur die erklärten Anhänger Macedoniens; auch neutral sich gehalten zu habenreichte hin, um verbächtig zu heißen. Doch glaubte Rom bei dem steigenben Groll sich nicht eher sicher,

als bis es durch Einen Schlag sich aller bedeutenden Gegner entledigte. Ueber Tausend der angesehensten Uchaer wurden zur Verantwortung nach Rom gesorzbert, und dort ohne Verantwortung siedzehn Jahre Lang gesangen gehalten. An die Spise des Bundes 167 kam dagegen ihr Angeber Callikrates († 150), 150 ber es jeht ruhig anhören konnte, "wenn ihn die Buben auf den Gassen einen Verräther schimpsten."
— Breisich solgte unterdeß, aus sehr begreislichen Urzsachen, eine ruhigere Periode für Griechenland!

27. Die letten Schickfale, sowohl von Macebonien als Griechenland, wurden durch das jest in
Rom angenommene System bestimmt, die bisherige Abhängigkeit der Nationen in formliche Unterwürz figkeit zu, verändern. Der Aufstand des Andriz stuß in Macedonien, der den Sohn des Perseus 150 spielte, endigte durch Metell mit der Umformung bis Macedoniens in eine Römische Provinz; und zwei Jahre darauf verschwand gleichfalls nach der Einz nahme Corinths der lette Schimmer der Griechischen Freiheit.

Der lette Krieg ber Achaer warb veranlagt burch Zwiste mit Sparta 150, welche burch Diaeus, Eritolaus und Damokritus, bie aus ber Römischen Gesangenschaft erz bittert zurückgekehrt waren, unterhalten wurden, und wors in Rom sich mischte, um ben Achaischen Bund gänzlich aufzulösen. Der erste Antrag bazu 148 machte, daß die Römischen Gesandten zu Corinth gemishandelt wurden; jedoch weil ber Krieg mit Sarthago und Andristus noch sortbauerte, sprach man im gelinden Ton. Allein die Partei des Diaeus

#### 334 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

und Eritolaus wollte Arieg, die Bevollmächfigten bes Meetell wurden aufs neue beschimpft, und die Lichäer erklärten den Krieg gegen Sparta und Rom. Roch in demselben Jahre schlug sie Metell, unter Eritolaus, der blied; wurde aber im Commando von Mummius abgelöst, der Diaeus, den Rachfolger des Eritolaus, schug, Corinth einnahm und zersstörte 146. Die Folge bavon war, daß Griechenland unter dem Ramen Achaja Römische Provinz ward, wenn man auch noch einzelnen Städten, wie Uthen, einen Schatten von Freis heit ließ.

IV. Geschichte einiger kleinern ober entferns tern Reiche und Staaten, die aus ber Maces bonischen Monarchie sich bilbeten.

Quellen. Außer ben oben S. 267. angeführten Schriftsfellern verbient hier noch besonders Memnon, Geschichtscher von heraklea am Pontus (oben S. 186.) erwähnt zu werden, aus dem uns Photius Cod. 224. Auszüge erhalten hat. In einzelnen Abschnitten, wie bei den Parthern, wird Instin hier hauptquelle "); auch Ammian Marcellin; und die Auszüge aus Arrian's Parthicis in Photius. Auch sind außer den Schriftfellern die Münzen ihrer Konige sehr wicktig; allein leider! zeigt der Bersuch von Vaillant, daß auch mit hülfe von btesen ihre Chronologie noch sehr schwankend bleibt. Für die Jübische Geschichte ist Josephus (o den S.

\*) Da Justin nur ben Arojus Pompejus ercerpirte, so ents fieht die, für mehrere Abschnitte der alten Geschichte sehr wichtige, Frage: welche Quellen bieser genust hade? Man sindet diese beantwortet in meinen zwei Abhandsuns gen: de sontibus et auctoritate Tragi Pompeji, ejusque epitomatoris Justini, in Commentat. Sov. Gott. Vol XV.

40) hauptidriftfieller. Bon ben Buchern bes A. E. bie bes Efra und Rehemia; und bie, oft unzuverlässigen, ber Battabaer.

Die neuern Bearbeiter find unten bei ben einzelnen Reis chen angeführt. Manches ift auch in ben Werten über bie als te Mungtunde gerstreut.

1. Außer ben brei Haupfreichen, in welche bie Monarchie Alexander's zerfiel, entstanden aus eben dieser großen Ländermasse noch mehrere Nebenreische, von denen selbst Eins wieder zu einem der machtigsten Weltreiche erwuchs. Es gehören dahin 1. Das Reich von Pergamus. 2. Bithynien. 3. Paphlagonien. 4. Pontus. 5. Cappadocien. 6. Großarmenien. 7. Kleinarmenien., 8. Das Parthische Reich. 9. Das Bactrische Reich. 10. Der Staat der Juden seit den Makkadern.

Wir tennen bie Gefchichte biefer Reiche, (blog ben Jubis ichen Staat ausgenommen,) meift nur insofern sie in bie hanbel ber größern Reiche verstochten wurden; von ihrer eignen innern Geschichte wissen wir wenig, oft nichts. Es last sich baber auch von ihnen wenig mehr als eine Reihe chronologischer. Data anführen, beren Kenntniß aber für bie allgemeine Geschichte unentbehrlich ift.

2. Das Reich bon Pergamus in Mysien ents 283 stand mahrend bes Kriegs zwischen Seleukus und Lys bis simachus. Es hob sich durch die Größe seiner Regensten, (zum Gluck herrschten die Weisesten unter ihnen am langsten;) und die Schwäche der Seleuciden; und verdankte seine Vergrößerung den Romern, die ihre Absichten bei derselben shatten. Nicht leicht zeigt die

### 336 Aberter Abschnitt. Macebon. Moutachie.

Seschichte ein untergeordnetes Reich, dessen Fürsten bie politischen Zeitverhaltnisse mit so vieler Seschick- lichkeit zu nuten gewußt hatten. Aber ihr noch grosserer Ruhm lag in der Beförderung der Kunste des Friedens, worin sie mit den Ptolemäern wetteiserten; der Industrie, der Wissenschaften, der Baukunst und der bildenden Kunste. Wie glanzt der kleine Staat Pergamus vor so manchen großen Keichen hervor!

Philetarus, Statthalter bes Lyfimachus in Dergamus. macht fich unabhangig; und behauptet fich im Befie ber Burg und Stadt Bergamus 283-263. Gein Reffe Gumenes L 263 - 241. Schlägt Antiochus I. bei Carbes 263, und mirb Berr von Meolis und ber umliegenden Gegend. Deffen Reffe . Attalus I. 241-197 nach feinem Siege über bie Galater 230 Ronig bon Pergamus. - Giner ber ebelften Kurften: beffen Benie und Thatigfeit Alles umfagte. Geine Rriege mit Achaus machten ihn jum Berbunbeten von Antiochus III. 216. Anfang ber Berbindung mit Kom burch bie Theilnahme an bem Bunbnig iber Metoler gegen Macebonien 211, um Philipp's Eroberungeentwurfen entgegen zu arbeiten. Daber, nach bem Ginfall Philipp's in Afien 203, Theilnahme an bem erften Macebonifchen Rriege ju Gunften Roms. Sein Sohn Gumenes II., Erbe aller großen Gigenschaften bes Baters, 197 - 158. Seinen Beiftanb gegen Untiodus D. lohnten bie Romer mit bem Gefchent fast aller ganber bes Untiochus in Rlein = Ufien , (Phrygien , Myfien , Lyfaonien, Endien, Jonien, und einen Theil von Carien, ) bie bas nachmalige Reich von Pergamus ausmachen; aber auch mit bem Berluft ber Gelbftftanbigfeit. Raum fonnte er, im Rriege mit Perfeus, Die Gnabe bes Genate, und mit ibr fein Reich fich erhalten. Gein Bruber Attalus II. 158-138, treuer Unbanger von Rom, nahm Theil faft an allen ban= beln von Rlein = Mfien, befonbers von Bithynien. Gein Reffe, ber mahnfinnige Attalus III. 138-133, vermachte fein . Reich an Mom, von bem es auch nach ber Befiegung bes anges

unter dem Ramen Asien zur. Proving gemacht ward:

Große Ersnbungen und Antagen zu Pergamus, Reiche Bib.

Liotheli, nachmals von Antonius, jum Geschenk für die Eleopatra, nach Alexandrien geschleppt. Museum. Ersindung des Pergaments, des Hauptmittets zur Erhaltung der Werte der Littepatur.

CHOISEUL Gouprien Voyage pittoresque de la Grece Val. II. 1809. enthält vortreffliche Ansichten sowohl ber Beschichte als ber Denkmaler von Pergamus; fo wie aller benachbarten - Ruften und Infeln.

Savis Recherches sur les rois de Pergame, in ben Mem. de l'Acad. d. Inscr. Vol. XII.

Die Republit Rhobus hatte jest, feit bem gall von Anrus und bem vergeblichen Angriff bes Demetrius 307 Bis au ber Romifden Berrichaft im Often, von 300-200 ihre glans genoften Beiten; gleich wichtig burch ihre weife Politif ... ifte Seemacht, und ihren Sanbel. Un ber Spige bes Senats (Bouln) fanden halbjährig wechseinde Borfteber (xevraveis). bie auch in ben Bolleversammlungen ben Borfie hatten. Areunbichaft mit Allen, aber Bunbnig mit Reinem, war ihr Grundfat, bis Rom fie bavon abbrachte. Go marb mit ber Unabhangigkeit, mit großer politischer Thatigkeit (wo ericheis nen ihre Gefanbichaften nicht?), und anftanbigem Glatte (burd Runft und Biffenschaft) jugleich bie Burbe bes Stauts aufrecht erhalten. Belde Beweise allgemeiner Theilnabme genoffen fie nicht nach bem großen Erbbeben, bas auch ben berühmten Colof umfturzte 227? Ihre Gefchwaber beherrich. ten lange bas Megeifche Deer. Ihr Banbel umfaßte mit biefem zugleich bas schwarze und bas weftliche Mittelmetr bis Sicilien; ein reicher Bwifchenhanbet zwifchen brei Welttheften. Ihre Staatseinfunfte floffen aus ihren reichen Bafengollen : bis die Ehrsucht fie verblendete, ein Gebiet auf bem feften Lanbe in Peraed haben zu wollen, was bie Romer balb burd bas Gefchent von Encien und Carten 190 gu ihrem Schaben ju benugen mußten. Und bennoch aberlebte ihre Republit bie Un ber innern Gefchichte von Rhobus bat' bie Beltgefdichte viel verforen !

### 338 Vierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

- P. D. Cn. Pavism Commentatio exhibens Rhodi descriptionem Macedonica actate. Gottingas 1818. Gine Preisschrift.
- 3. Die übrigen fleinen Reiche von Borben afien find mehr Bruchftude ber Perfifchen, als ber Macebonischen Monarchie; weil Alexander, ba fein Bea eine andere Richtung nahm, fie nicht formlich unterjochte. Man führt bie Reihe ihrer Ronige gewohnlich amar ichon in bas Perfifche Zeitalter binauf; -allein eigentlich waren ihre bamaligen-Beberricher nur Perfifde Statthalter, tie aber, großentheils aus der koniglichen Familie, oft ben Titel von Surfen führten, und bei bem gunehmenden Berfall bes Reichs oft auch ben Gehorfam verfagten. Als wirk. lich unabhangig erscheinen aber biefe Reiche erft feit ben Beiten Alexander's; und bilben sowohl im Macebonifden als Romifchen Beitalter in Berbindung mit ben Griechischen Republiken : Beraklea, Ginope, Bngang' u. a. ein Syftem klein'er Staaten, bie manche Kriege unter fich führten, aber auch noch ofter bie Spielballe in ben Sanben ber machtigern maren.

<sup>21.</sup> Bithynien. Schon aus ber Persischen Periode nennt man ein Paar Könige von Bithynien, Dybalsus und Botyras. Possen Sohn Bias 378—328 behauptete sich gegen Earas nus, einen Felhherrn Alerander's; so wie sein Sohn Bipoestas, † 281, gegen Lysimachus. — Rikomedes I. † 246. Er rief die Gallier aus Ahracien herüber 278, und verdrängte durch ihre Hülfe seinen Bruder Bipoetas, worauf sie ihre Wohnside in Galatien erhielten, aber auch für Vorderasien geraume Zeit sehr surchtbar wurden. Belas † um 2323 beshauptete sich nach einem Kriege mit seinen Stiefbrübern

Oruftas I., Schwiegeriehn und Bunbesgenoffe Philipp's II. von Macebonien + 192. - Gr war' Berbunbeter ben Rhos bier in bem Sandeletriege gegen Byjang 222 (f. oben S. 326.) und befriegte bie Griedische Stabt Dengitlea in Bithps nien um 196, bie ein betrachtliches Gebiet am Deer hatte. Prufia's II. befriegte Gumenes II. auf ben Rath bes gu ihm geftilchteten Sannibal's 184, (ben er ben Romern nachmals ausliefern wollte, ber fich aber felbft entleibte 183,) und Atta-Jus II. 153, in welchen Rriegen Rom ben Schieberichter machte. Er nannte fich felbft einen Freigelaffenen ber Romer, und ward gefturgt burch feinen Cohn Ritomebes II., + 92, ben Berbunbeten von Mithribat bem Großen, mit bem er aber nachmals über ben Befit von Paphlagonien und Cappas bocien zerfiel. Er warb ermorbet burch feinen Gohn Go frates, ber aber fluchten mußte; worauf ihm Rifo mebes III. Berbrangt burch Mithribat, ber beffen Stiefbruber Sofrates unterftutte, warb er wieber eingefest burch Rom 90. Bie er aber auf Antrieb ber Romer 89 Mithribat angriff. warb er in bem jest entftanbenen erften Mithribatifchen Rries ge von Mithribat gefchlagen und vertrieben, aber bei bem Krieben 85 burch Gulla wieber eingefest. Ale er 75 farb. permachte er Bithynien ben Romern, welches mit Beranlafs fung ju bem britten Mithribatischen Rriege warb.

VAILLANT in Imperio Arsacidarum Vol. II. (f. unten). ....

SEVIN Recherches sur les rois de Bithynie in Mem. de l'Acad. des Inscript. Vol. XII.

2. Paphlagonien. Schon im Persischen Zeitalter waren bie Beherrscher besselben meist nur bem Namen nach tributair. Rach Alexander's Tode 323 kam es unter die Könige von Pontus; erhielt aber eigene Könige wieder, unter benen beskannt sind: Morges, um 179, Pylaemenes Lum 131, der den Kömern im Kriege gegen Aristonikus von Pergamus half. — Pylaemenes II. † vor 121, der sein Reich am Mithribat V. von Pontus vermacht haben soll. Dadurch ward Paphlagonien in die Schickale von Pontus verssocken (s. gleich unten), die es nach dem Fall von Mithribat d. G. 63

### 340 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarchie.

bis auf einen füblichen Diftritt, bem bie Romer noch einige Schattentonige gaben, jur Proving gemacht warb

3) Dontus. Die fpatern Ronige biefes Reichs Teiteten ihr Gefoledt von ber Ramilie ber Achaemeniben ober bem Berfifchen Im Perfifden Beitalter blieben fie abbangige Saufe ber. ober tributgire Rurften, und als folde muffen Artabages, ber Sohn bes Syftafpis + 480, Mithutbat I., + 368, und Ariobarganes + 337, bie man ale bie früheften Ronige von Pontus nennt, betrachtet werben. Much Dithribat IL Stiftes + 302 unterwarf fich anfangs Meranber'n, und blieb nach beffen Tobe auf ber Seite bes Antigonus, ber ihn aber aus Diftrauen ermorben ließ. Sein Sohn Dithribat HL + 266 (bei Memnon Ariobarganes,) behauptete fich nach ber Schlacht bei Ipsus nicht nur gegen Enstmachus, fonbern bemachtigte fich auch Cappabociens unb Paphlagoniens. thribat IV., Schwiegervater von Antiochus DR., befriegt bie Republik Sinope, wiewohl vergeblich. Gein Tobesjahr Pharnaces + um 156. Er eroberte Sinope ift ungewiß. 183, bas jest Refibeng wirb. Rrieg mit bem; burch Rom fo machtig geworbenen, Gumenes II. unb feinen Berbunbeten, geenbigt burch einen Bertrag 179, nach bem Pharnaces Das phlagonien abtreten muß. Dithribat V. + um 121. Er ward Berbanbeter ber Romer, und wuste nach ber Beffeanga bes Ariftonitus von Pergamus von ihnen Groß = Phrygien gu Mithribat VI. Eupator, um 121 - 64. tragt ben Beinamen bes Großen mit gleichem Rechte, wie Peter I. in ber neuern Gefchichte, bem er fonft in Bielem, nur nicht in feinem Glude, glich. Seine, fur bie Beltgefchichte Aberhaupt fo hochft wichtige, Regierung ift aber, bes fonders vor ben Kriegen mit Rom, voll von dronologis ichen Duntelheiten. — Er erbte als gwolffahriger Rnabe bon feinem Bater außer Pontus auch Phrygien, und Anfprilde auf bas burch ben Tob bes Pylaemenes II. erlebigte Da: phlagonien. - Bahrend feiner Minberjahrigfeit 121 - 112, indem er burch Ubhartungen ben Rachftellungen feiner Bormanber entgeht, nimmt Rom ihm Phrygien. Groberungen in Coldis und an ber D. Seite bes ichwarzen Meers

112,-110. - Anfang ber Schthischen Kriege. Bon ben Griechen in ber Rrimm gegen bie Scothen ju Gulfe gerufen, vertreibt er biefe, unterwirft fich viele fleine Scuthifche Fürften auf bem feften ganbe, und macht fich außerbem Berbinbungen mit ben Garmatischen, und felbfe mit Germani-. fcen, Bollern bis zur Donau 108-105, fcon bamals in ber Abficht, von R. ber in Italien einzubringen. biefem Rriege feine Reife burch Afien (Borbergfien?) um 104 - 103. - Rach feiner Burudtunft, und hinrichtung feiner treulofen Schwefter und Gemalin Laobice . macht et feine Unsprüche auf Paphlagonien geltend, und theilt es mit Ritomebes II. 102. 208 ber Romifche Senat beffen berausgabe verlangt, folagt fie Dithribat nicht nur ab, fonbern nimmt auch Galatien ein, indem bagegen Nikomedes einen feiner Göhne, als angeblichen Gohn von Pplaemenes II., auf ben Thron von' Daphlagonien unter bem Ramen Pplaes menes III. fest. - Entftehung bes Streits mit Ritomebes II. über Cappadocien seit 101, bessen sich Mithribat, nachdem er ben König Ariarath VII., seinen Schwager, burch Gors bius batte aus bem Bege raumen laffen, bemachtigen wollte, worin ihm aber Nitomebes II. zuvorkommt, und bie Wittme von Ariarath, Laobice, heirathet. - Mithribat vertreibt ihn aber , unter bem Bormanbe , bas Reich feinem Schwefterfobne gu erhalten, Ariarath bem VIII., ben er aber nach wenig Monaten bei einer Unterrebung umbringt 94; beffen Bruber Ariarath IX. schlägt 93, und barauf seinen Sohn, als vorgeblichen britten Gohn von Ariarath VII., unter bem Ramen Ariarath X. auf ben Thron fest, mogegen Ritomebes einen andern angeblichen Ariarath aufstellt. Der Römische Genat erflart aber fowohl Paphlagonien als Cappabocien für frei 92. williat inbessen in bas Berlangen ber Cappadocier, die Arios barganes jum Ronig mablen, ben Gulla ale Propaeter von Gilicien einseht, noch 92. - Mithribat verbundet fich bagegen mit Tigranes, Konig von Armenien, bem er feine Tochter giebt, und läßt burch ihn Ariobarganes vertreiben. Er felber unterftust nach bem Tobe von Nikomebes II. 92 beffen geflüchteten Sohn Sofrates Chreftus gegen ben unach. ten Rifomebes III., inbem er fich Daphlagoniens bemachtigt.

### 342 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarchie-

Mikomebes und Ariobarzanes werben burch eine Romifche Sefanbichaft wieber eingefest 90, inbem Mithribat, um Beit gegen Rom zu gewinnen, ben Sofrates hinrichten laft. Durch Die Angriffe bes Ritomebes, auf Roms Beranftaltung, entfteht ber erfte Rrieg mit Rom 89-85, in Affen unb Griechenland geführt, und burch Sulla geenbigt. In bem Krieben 85 mus Dithribat Bithonien. Cappabocien und Daphlagonien wieber herausgeben. — Arieg gegen bie abgefallenen Coldier und Bofporaner 84. - 3meiter Rrieg mit Rom, veranlagt burch ben Rom. Statthalter Murena, 83-81. Mithribat macht barauf feinen Gohn Machares jum Ronig von, Bofporus (ber Rrimm), ben er nachmals 66 felber hinrichten ließ, und veranlagt mabricheinlich bie Banberung ber Sarmaten aus Affen nach Europa, um feine bortigen Groberungen ju behaupten, um 80. Reue Banbel mit Rom über Cappadocien, beffen fich Tigranes bemachtigt, und britter Rrieg mit Rom 75-64. Er enbigte mit bem Untergange von Mithribat, burch bie Areulofigfeit feines Sohns Pharnaces, worauf Pontus Romiiche Proving warb; wiewohl bie Romer auch nachmals noch einen Theil bes Lanbes an Prinzen aus bem R. haufe, (Darius, Poles mo I. und Polemo II.) gaben, bis Rero es aufs neue gang gur Proving madte.

VAILLANT Imperium Achaemenidarum bei bem Imperium Arsacidarum T. II. Mit Gulfe ber Mungen.

Für bie, vorher noch zu wenig streng chronologisch behans helte, Geschichte von Mithribat b. Gr. außer Dn Baossus in Hist. de la Rep. Romaine, besonders:

JOAN. ERNST. WOLTERSDORF Commentatio vitam Mithridatis M. per annos digestam sistens; praemio ornata ab A. Phil. Ord. Gottingae A. 1812.

4. Cappabocien. Bis auf Alexander blieb es Persische Pros ving, wenn gleich die Statthalter zuweilen Empörungen vers suchten. Die bort herrschende Familie war gleichfalls ein Bweig bes R. Hauses, und es zeichnete sich von ihr besonders Artarathes I. aus um 354. Alexander's Beitgenosse war

Avfarathes II. ber aber 329 burch Perbiffas unb Cume. nes verbranat warb, und blieb. Allein fein Sohn Ariaras be thes IIL, feste fich durch Armenifche Bulfe um 312 wieber 4n Beffe. Deffen Cohn Ariaramnes verband fich mit ben - Seleuciben burch Beirathen, inbem er feinen Cobn Arras rath IV. mit ber Tochter von Antiochus Gede vermablie. Diefer nahm noch bei Lebzeiten feinen Gohn Ariarath V. + 162 jum Mitregenten an, ber bie Tochter von Antios dus M., bie Untio dis, beirathete, bie, anfangs unfruchts bar, zwei Gohne unterfchob, von benen ber eine Drophers nes bem fpater gebornen achten Sohn Ariarathes VI. nachmals bas Reich entrig, aber von biefem wieber bertries ben warb 157. Er blieb als Bunbesgenoffe ber Romer in bem Rriege gegen Ariftonitus von Pergamus 131, mit Sins terlaffung von feche Gohnen; von benen aber funf von feiner berrichfüchtigen Wittme Laobice umgebracht murben, ber fechete aber, Ariarathes VII., ben Thron bestieg. Gemahl ber Laobice, Schwefter von Mithribates M., auf beffen Anftiften er burch Gorbius ermorbet warb, unter bem Borwande, feinen . Schwesterfohn Ariarath VIII. auf ben Thron zu fegen, ber aber von ihm balb hinterliftig ermorbet 94, und beffen Brubet Ariarath IX. 93 gefchlagen warb, ber vor Gram ftarbe worauf Mithribat feinen eignen achtjährigen Cobn Arias rath X. auf ben Thron feste. Wie aber in Rom Cappas bocien für frei erffart marb, erbaten fich bie Cappabocier. um immern Unruhen gu entgeben, felber einen Ronig, unb mablten Ariobarganes I., ber auch von Sulla eingeset wurde 92, und fich burd Bulfe ber Romer in ben Dithribas tifchen Rriegen gulett behauptete, aber 63 fein Reich an feinen Sohn Ariobarganes II. abtrat, welcher von ber Armee bee Brutus und Caffus 43 getobtet warb, fo wie fein Bruber Ariobarganes III. 34 von D. Antonius, ber barauf Archelaus jum Ronig machte, ber, burch Tiber 17 n. Chr. nach Rom gelodt, ermorbet warb ; worauf Cappas bocien Rom. Proving murbe.

<sup>5.</sup> Armenien, war Provinz des Sprifchen Reichs bis zu ber Bestegung von Antiochus d. G. durch Rom 190. Rach ber-

### 344 Planter Abschwitt. Macedon, Monatchie.

felben tiffen feine Statthalter Artarias und Badintiras fich los, und es entftanben bie beiben Reiche Groffarmenien und Rleinarmenien (letteres an ber 20. Seite bes "Dher . Cuphrate). In Brogarmenien erhielt fich bie Ramilie bes V tarias unter acht (nach Anbern gebn) Königen bis 5. v. Chr. - Unter ihnen ift blog merfwurbig Sigranies L 95-60. Schwiegersohn und Berbunbeter von Mithribat bem Großen, und zugleich herr von Rleinarmenien, Cappadocien und Sprien. Als er aber im Frieden 63 Alles bie auf Armenien abtreten mußte, murbe Armenien von ben Romern abhangig, bis es feit 5 v. Chr. ein Bankapfel gwifden Romern und Parthern warb, indem balb bie einen balb bie anbern einen Konig festen, um baburch ihre Proving gu beden. Enblich 412 n. Chr. marb es Proping bes Reu = Pers fifchen Reiche, - In Rleinarmenien regierten bie Rache tommen bes Bariabras, flets abhangig von Rom; unb nach beren Abgange unter Mithribat b. G. gebotte es gewöhnlich ju einem ber benachbarten Reiche, bis es unter Bef-- pakan Rom. Proving ward.

VAILLANT Elenchus regum Armeniae majoris; bei ber Hist. Imp. Arsacidarum.

4. Außer diesen kleinen Reichen bilbeten sich fast zu gleicher Beit aus Merander's Monarchie noch zwei große Reiche in dem innern Asien: das Parthissche, und das Bactrische; beide vorher Theile des Seleuciden-Reichs, von dem sie sich unter Antschus II. loseissen. Das Parthische Reich, oder das Reich der Arsaciden, 256 a. C. — 226 p. C., umfaste, als es seine volle Ausdehnung erhalten hatte, die Länder zwischen dem Euphrat und Indus, und die Geschichte desselben, so weit wir sie kennen, zerfällt in drei Pertoden (s. unten). Allein über Alles, was nicht Ariegsgeschichte ist, sind wir bei den Parthern leider!

145

fo schlecht unterrichtet, baß fich bie wichtigsten Punkte Kaum errathen laffen !

Sauptmomente für bie Befdicte und Berfafe fung bes Parthifden Reichs. a. Das Parthifde Reich ent= fant, wie bas Alt-Perfifche, burch bie Groberungen eines roben Bergvolte, bas feine Scothifche, wahrscheinlich Tartaris foe, hertunft aus Mittelaffen auch nachmals burch feine Sprache und Lebensart verrieth, aber feine Groberungen nicht fo fonell machte, wie bie Perfer. b. Es vergrößerte fich auf "Roften bes Gprifchen Reichs im B. wie bes Bactrifchen im . D., ohne boch über ben Gupbrat, Inbus und Drus, feine Berrichaft bauernb ausbreiten gu konnen. c. Ihre Rriege mit Rom feit 53 v. Chr., meift über bie Befegung bes Throns von Armenien, liefen für bie Romer lange Beit un-Erft als bie Romer bie Runft gefunden hatten. bard Unterfigeung von Rronpratenbenten fich im Reiche felbft Parteien ju machen, wurden fie von ihnen mit Gluck geführt, wozu bie ungunftige Lage ber Parthifden Bauptftabte Seleu cias, und bes benachbarten Ctefiphons, mo bas eigentliche boflager mar, viel beitrug. d. Die Eintheilung bes Reichs mar gwar nach Satrapieen. beren man achtzehn gahlte ; es umfaßte aber jugleich meh= rere fleine Reiche, bie ihre Konige behielten, wie Perfis, u. a., nur bas fie tributair waren. Auch hatten bie Gries difd = Macedonifden Pflangftabte, befonbere Seleucia, in benen auch bie Mungen ber Parthifchen Konige gepraat murs ben, große Freiheiten, und ihre eignen Stabtverfaffungen. e. Die Berfaffung war monarchisch = ariftofratisch , (etwa wie bie pon Polen in ber Beriode ber Jagellonen).- Dem Ronia jur Geite faß ein hoher Reicherath, (Sonatus, mabre icheinlich bie fogenannten De giftanes,) ber ben Ronia abs fegen tonnte, und vermuthlich ihn auch vor ber Kronung, bie burch ben Oberfelbhertn (Gurenas) gefchab, beftatigte. Die Succession war nur in fo weit beftimmt, bag fie ftreng an bas baus ber Arfaciben gebunben mar; bie meh. reren Kronpratenbenten, bie baburch entftanben, erzeugten aber auch Factionen und innere Kriege, bie bem

### 346 Bierter Abfchultt. Macebon. Monarchie.

Reiche boppett verberblich wurden, als Frembe fich barin mifchten. f. Aur ben Sanbel Afiens marb bie Bartbifche Berrichaft baburch wichtig, bag fie ben unmittelbaren Berfebr ber Occibentaler mit ben öftlichen ganbern unterbrach: weil es Marime ber Parther murbe, feine Frem ben burchs gulaffen. Es gehört inbeg biefe Storung bes Sanbels wohl erft in bie britte Periobe ihres Reichs, weil fie eine naterliche Folge ihrer vielen Rriege mit Rom, und bes baburch entstanbenen Distrauens mar. Daburch fand ber Oftinbi= fche Sanbel feine Bege über bas burch ihn aufblubenbe Pale myra und Alexandrien. g. Bielleicht tam es eben bas ber, bag übermäßiger Lurus weniger bei ben Parthern einrif, als bei ben anbern berrichenben Boltern Afiens, ungeachtet ihrer Borliebe für 'Griechische Gultur und Sitteratur, bie bamale über ben gangen Drient verbreitet mar.

Reihe bet Ronige. I. Sprifche Periobe, ber wieberholten Rriege mit ben Geleuciben, bis 130. Arfaces I. 256-253, Stifter bet Unabhangigfeit ber Parther, burch bie Ermorbung bes Sprifchen Statthalters Agathofles, wegen ber feinem Braber Tiribates angethanen Befdimpfung. Arfaces II. (Tiribates I.), Bruber bes vorigen + 216. - Er bemachtigte fich Eprtaniens, um 244, befeftigte bas Darthifche Reich burch ben Gieg über Seleutus Callinifus 238, ben er fogar 236 gefangen befam. Arfaces III. (Ar: tabanus I.) +. 196. funter ihm ber vergebliche Angriff von Antiodus III., ber in bem Bertrage 210 auf Parthien und Syrtanien Bergicht thun mußte, wogegen Arfaces bem Antiochus in feinem Rriege gegen Bactrien Beis Arfaces IV. (Priapatius) + um 181. ftand leiftete. Arfaces V. (Phraates L) + um 144, befiegte bie Dars ber am Cafpifden Deer. Sein Bruber Arfaces VI. (Mithribates I) + 136. Er erhob bas bis babin bes forantte Parthifche Reich zu einem ber großen Beltreiche, indem er nach bem Lobe bes Untiochus Epiphanes 164 burch bie Ginnahme von Debien, Perfis, Babylonien und anbern Panbern, bie Grengen bes Reiche im Weften bis gum Gus brat und im Often bis jenfeit bes Inbus, gum Sybar

Fpes, ausbehnte. Der Angriff bes Demetrtus II. von Sprien, burch eine Empörung der besiegten Böller untersstüßt, endigt 140 mit bessen Gesangennehmung. Arsaces VII. (Phraates II.) † um 127. Der anfangs siegreiche Angriff von Antiochus Sibetes 132, befreite bennoch, nachsdem Antiochus 131 mit seiner Armee niedergehanen ward, das Parthische Reich auf im mer von den Angrissen der Sperischen Könige.

IL Periode ber öftlichen Romabentriege; 130-53. Es entfteben jest nach bem gall bes Bactrifden Beiche, bas ben Parthern bisher im D. gleichsam gur Bormauer gebient hatte, bie großen Rriege mit ben Romas benvollern Mittelafiens (Scythae, Dahae, Tocharietc.) in benen bereits Arfaces VII. erschlagen wurde. Arfaces VIII. (Arfaban IL) hatte bereits um 124 ein abnliches Schidfal. · Urfaces'IX. (Mithribat IL.) + 87. Er icheint burch große Rriege bie Rube im Often wieberhergestellt zu haben : bekam aber bafür einen mächtigen Rival an Tigranes I. von Armenien. Unter ibm erfte Berhanblung zwifchen Parthern und Romern 92 mit Gulla ale Proprator pon Arfaces X. (Mnaftiras) + um 76, führte einen langen Rrieg wegen ber Succeffion mit feinem Rade folger, bem fiebzigjahrigen Arfaces XI. (Ginatrodes) Unglücklicher Rrieg mit Tigranes I. + um 68. innern Rriege, fo wie bie mit Tigranes, und bie furchtbare Racht von Mithribat bem Großen, war bas Parthifche Reich bamals febr gefdmacht. Arfaces XII. (Phraates III.) 4 60. Beitgenoffe bes britten Mithribatifchen Rrieges. fehr fich auch beibe Theile um feinen Beiftand bewarben, und er auch in Streit mit Tigranes gerieth, fo beobachtete er boch eine gewaffnete Reutralitat, und beftanb barauf, bag ber Guphrat Grenge bleiben follte. Weber Lufull noch Pompejus magten es, ihn anzugreifen. Aber ber Untergang von Mithribat und feinem Reich 64 ift in ber Parthifchen Gefdicte bennoch Epoch'e machenb, weil Romer und Parther fest Rachbaren murben. - Arfaces XIII (Mithris bat II.) + 54, von feinem jungern Bruber Orobes nach mehr

### 346 Berter Leifenten Marchen, Manerchie.

seus Areges servings, unt son des Comeines son Selegener, seus e les grinces sons, conjection.

Li fin fie bemei ber Sie fin beim n. Gr. demann im diene nu finn. Ir turf IV. Crebes L - Ji. Aner im ber erfe Erner mit Ern ber bem Ibr gaf des Errart, der mit defen Antenmit, und der Ber tions to firmiter Line, and M. Duck bein Sie benom die Antirine Mann en inches liebennemite, bas bie Louier ut ber Bemite ber Bumertiene auch biefferts bes Empirere un Errett frem ber Merfer freiber, welche Se biged fit mit il eineffen. - Ju ben Arege geröhen Armpejut unt fiffer neuern fie fin auf bie Cente bei Pomrous, und grier batter Tiller einer Kommand un feiner Bertrider Emerair, in der er duck feine Ermerbane seinnen wunte eit; fe mie fe end in dem Anere der Seiempint ert bei Brutte unt Coffes tit bie himmer ber Me. melligerichen Barten begirftitten. Rad ber Rieberlage von bielen ther frommiten fie, anivereigt ben bem Rimiden Beltherrn und Gefenten Babienns, unter feiner unb bes Befern & Gliefen Geine bei Artices, Arfterna aung Serien und Mein : Afen 40; werten aber turd Bentibing. ben Belberen bes Antenins, nach grifer Anftregung wieber jurudaetrieben 39. 38, webei Paferne blieb, und fein Bater barüber por Gram farb. Arfaces AV. (Phraates IV.) 4 n. Chr. 4, ber Beitgenoffe Auguft's. Er befeftigt fic berch bie Ermerbung feiner Bruter und ihrer Anhanger, und gleich bareuf burch bie verungludte Expedition bes Intonius 36. bie faft eben fo wie die bes Craffus geendigt hatte. feine weitere Regierung warb burch einen Eroncompetenten Ziribates beunruhigt, ber auch, nach feiner Befiegung 25. bei Muguft Aufnahme fant. Den angebrohten Angriff Auguft's taufte Phraates baburd ab, bas er bie bem Graffus abnenommenen Sahnen gurudgab 20, wiemobl boch nachmals über bie Befegung bes Throns von Armenien ein Streit entftanb n. Chr. 2, weshalb Cajus Cafar nach Afien geschickt warb. ber ibn burch einen Bergleich enbigte. Die weitern Schicffale fomohl bes Ronigs als bes Reichs wurden verzüglich burch

<u>-</u> .

::.

: =

: =

--

:3

×

::

::

=

::

**:** 

;;

::

1. .

ġ.,

•

eine von August gum Gefchent gefanbte Stlavin Ehermufa bestimmt, die, um ihrem Sohn bie Rachfolge an verftraffen. ben Konia bewog, feine vier Cohne als Geifel nach Rom zu geben, weil er Unruhen von ihnen fürchtete 18. (Gine gewöhnliche Sitte feit ber Beit, weil die Parthifchen Konine fich baburch gefährlicher Rivalen zu entledigen glaubten, bie bie Romer aber wohl ju gebrauchen wußten). Wie aber ihr Sohn herangewachsen mar, ichaffte fie ben Ronig aus bem Wege, und feste biefen Phraataces, als Arfaces XVI., auf ben Thron; er warb aber noch 4 n. Chr. von ben Pars thern erschlagen; worauf fie zwar zuerft einen Arfaeiben Drobes II. (Arfaces XVII.) auf ben Thron festen, ber aber wegen feiner Graufamteit gleich nachher getobtet mart. Man ließ zwar barauf ben alteften ber nach Rom gefchickten Gobne bes Phraates, Bonones I., gurudfommen, und erhob ibn auf ben Thron, (Arfaces XVIII.), allein weil er Römische Sitten und Ueppigfeiten mitbrachte, warb er von Artaban III. (Arfaces XIX. + 44) einem entfernten Ber. wandten, burch Gulfe ber norblichen Romaben vertrieben n. Chr. 14., worauf er zwar anfangs den erledigten Thron von -Armenien erhielt, aber auch von bort burch feinen Rival ver-- branat warb. Die barüber entftanbenen Unruhen nuste Sie ber, ben Germanitus nach bem Drient zu schicken n. Chr. 17. ban wo er nicht gurudtehren follte. Die übrige Regierung bon Artaban III. war febr unruhig, indem theils Tiber bie innern Factionen ber Grofen bagu nutte, Rronpratenbenten au unterftuben; theils in ben Empbrungen ber Satrapen fic ber Beweis bes Berfalls ber Parthifden Berrichaft zeigte. -Rach feinem Tobe entftand ein Bruberfrieg, in bem fich fein zweiter Gohn Barbanes (Atfaces XX.) + 47 behauptete. ber Rorb = Mebien (Atropatene) einnahm; bem alebann ber altere Bruder Gotarzes (Arfaces XXI.) + 50 folgte, bem Claudius vergeblich ben ale Geifel in Rom erzogenen Des her bates entgegensette. Arfaces XXII. (Bonones II.). dem nach wenig Monaten Arfaces XXIII. (Bologefes I) folgte, f 90. Die Befegung bes Throns von Armenien, ben er feinem Bruben Tiribates, bie Romer aber bem Tigranes, Entel von Berobes bem Großen , ertheilten , verurfacte eine

### 350 Bierter Abschnitt. Maschon, Monarchie.

Reibe von Streitigfeiten, bie nech unter Glaubius nuffengen 52, und unter Rero in einen formlichen Rrieg ausgerteten, ber von Römischer Seite burd Corbulo mit giemlichem Glud geführt warb 56-64, und bamit enbigte, bas nach bem Tobe bes Tigranes Tiribates nach Rom fam., und bie Rrone Armeniens als ein Gefchent von Rers gnnebmen mußte 65. Arfaces XXIV. (Pakorus) + 107, Beitgenoffe bes Domitian. Man weiß nur, bag er Ctefiphon verfconert Arfaces XXV. (Cofroes) + um 121. Die Befehung bes Throns von Armenien verflocht ihn in einen Krieg mit Erajan 114, worin bies gand, fo wie Mefopotamien und. Affprien , ju Romifden Provinzen gemacht murben. Erajan's barauf folgenber fiegreicher Ginfall in bas Innere bes Parthifden Reichs 115, 116., auf bem er Ctefiphon einnahm, und ben Parthamafpates ben Parthern gum Rania feste, fceint burd bie innern Unruhen und Burgerfriege burd bie bas Reich ichon feit langerer Beit geschwächt war, erleichtert gu fenn. Doch mußte Sabrign bereits 117 alle Eroberungen aufgeben; ber Cuphrat warb wieber bie Grenze, und indem Parthamaspates von ihm jum Ronig von Armes nien gemacht murbe, gelangte ber in bie obern Satrapieen geflüchtete Cofroes wieder jum Befig bes Throns, ben er feitbem auch ruhig befeffen gu haben icheint. Arfaces XXVI. Das gute Bernehmen mit Rom (Bologeses II.) † 149. bauerte mit Antoninus Pius unter ihm fort. Arfaces XXVII. Unter ibm , bem Beitgenoffen von (Bologefes III.) † 191. Marc Murel und &. Berus, wieber Rrieg mit Rom über Armenien 161 burch &. Berus in Armenien und Sprien geführt, in bem beffen Legat Caffius fich zulest 165 Geleucias bemachtigte, und Stefiphon zerftorte. - Arfaces XXVIII. Aurdaman ober Bologefes IV.) + 207. Da er in bem Rriege gwifden Septimius Severus und Defcenninus Riger die Partei des lettern nahm, so gerieth er nach beffen Rieberlage 194 in einen Krieg mit Septimius Severus 197., , ward von ihm geschlagen, und bie Parthischen Sauptffabte wurben burch einen Ueberfall ausgeplunbert. Mit . Unrecht läßt man nach ihm einen Patorus als Arfaces XXIX. folgen. Sein Rachfolger war vielmehr Arfaces XXIX. (Bologes

fes V.) † 216. ' Innere Rviege unter feinen Sohnen, burch Saracalla unterhalten. Arfaces XXX. (Artaban IV.). Roch anfangs Beitgenoffe von Caracalla, ber, um Urfache gum Rriege gegen ibn gu betommen, um feine Tochter ani biet, und entweder, ba Arfaces es abidlug, einen Streffe sagug in Armenien machte, ober nach anbern Rachrichten, ba Arface & einwilliate, und fie ibm jufuhrte, burch eine fcmarge Berratherei bas gange Gefolge bes Ronige nieberhieb 216. ... Rach Caracalla's eigner Ermordung 217 folog fein Rachfolger Macrin Frieben mit ben Parthern. Allein wie nachmale Arfaces feinen Bruber Tiribates jum Ronig von Ars menten erhob, erregte, ber Perfex Artgrerres, Gobn bes Gaffan, einen Aufftanb, folug Arfaces in brei Schlachten. machte, ba er in ber letten blieb, bem Saufe und ber Berrm fcaft ber Arfaciben ein Enbe 226 ge und murbe gugleich; ber ... Stifter bee Renpenfifden Reiche, ober bee Reiche ber Saffaniben. Es mar aber nicht bloger Bechfel ber Dongs flie, fonbern auch eine Totalveranberung ber Berfaffung.

VAILLANT Imperium Arsacidarum et Achaemenidarum. Paris.
1725. II Voll. 4. Der erfte Theil enthält die Arfaciben; ber zweite die Könige von Bithynien, Pontus und Bosposrus. Bersuch burch hulfe ber Münzen die Reihe der Könige zu ordnen; nicht ohne Jrrthumer.

hiftorisch stritscher Bersuch über bie Arsaciben und Saffantbens Dynastie, nach ben Berichten ber Perser, Griechen und Rösmer bearbeitet. Eine Preisschrift von C. J. Richter. Leipzig. 1804. Bergleichenbe Untersuchung ber Orientalischen und Occibentalischen Quellen. Nach ihr ist oben bie Zeitrechnung berichtigt; jedoch in Bergleichung mit:

TH. CHR. TYCHSEN Commentationes de Numis Persarum et Arsacidarum; in Commentat. Nov. Soc. Sc. Gotting. Vol. I. III.

5. Das Bactrisch e Reich entstand mit bem Parthischen fast zu gleicher Beit 254; allein bie Art ber Entstehung war nicht nur verschieben, Coa

## 352 Bierter Abschnitt. Macedon. Mongachie.

es hier der Griechische Statthalter selber man; der sich unabhängig machte, und beshalb auch Griechen zu Rachfolgern hatte); sondern auch die Daner, die um vieles kurzer war 254—126. Kaum aber haben sich einzelne Bruchstucke aus der Geschichte dieses Keichs erhalten, dessen Umfang sich dennoch einst die zu ben Ufern des Ganges und den Grenzen von China erstredt zu haben scheint!

5 5 Stifter bee Reiche mar Diobat ober Theobot. L 254. .. indem er fich von ber Sprifden Berrichaft unter Antiodus IL losmachte. Schon er fceint außer Bactrien auch herr won Sogbiana geworben ju fenn. Much bebrobte er Parthien. if aber nach feinem Tobe 243 folief, fein Gohn und Rudfolger 2) Theobotus II. mit Arfaces II. Arkeben und Banbnif. wurbe aber von Euthybem aus Magnefia bes Throns beraubt um 221. Gegen biefen war ber Angriff von Antiochus b. G. nach geenbigtem Parthifchen Rriege gerichtet, 209-200, ber jeboch mit einem Frieben enbigte, inbem Guthpbem, nech Auslieferung feiner Glephanten , nicht nur feine Rrone bebielt. fondern auch eine Bermablung gwifden beffen Gobn Deme trius und einer Mochter bes Antiodus ausgemacht math. Demetrius, ob er gleich großer Groberer mar, fceint nicht Ronig von Bactrien, fonbern von Rorbindien und Dalaber geworben gu fenn, (als herricher in Inbien ericheint er auf einer erft vor furgem befannt geworbenen Dunge;) beffen Ge ichichte jest mit ber von Bactrien genau verflochten wirb, wies wohl hier Mles fragmentarifd ift. Bum Thron von Bactrien gelangte mahricheinlich zuerft Apollobot us, (jest auch aus einer Munge betannt;) und nach ihm Den ander, ber feine Groberungen bis nach Serifa ausbehnte, wie Demetrius feine Berrichaft in Indien grundete, wo um biefe Beit, (vielleicht gle Folge bes Buges von Antiochus IH. 203) bas von Sanbrocottus, balb nach Alexander's Tode, um 312 geftiftete Reich ber Prafier geenbet gu haben icheint. Auf Des namber folgte um 181 Gutratibas unter bem bas Buctris

Flaie Reich ben großten Umfang erhielt, inbem er nach ber Beffeburg bed Inbifden Ronigs Demetrius, ber ihn unges griffen hatte, biefem mit Gulfe bes Parthifden Groberers Dithribates (Arfaces VI.) Inbien entrig, und gum Bace \* trifchen Reich fügte 148. Er wurde aber auf bem Rudmaric - bon feinem Gohn ermorbet, ber wahricheinlich ber nachmala ermannte Gutratibas II, ift., Er war ber Berbunbete und Sauptanftifter bes Buge von Demetrius IL von Sprien gegen bie Parther 142, warb baber nach beffen Beffegung . bon Arfaces VI. eines Theils feiner ganber beraubt und balb barauf von ben Romabenvolkern Mittelafiens woranf bas Bactrifche Reich vollig ju Grunbe ging, und Bace trien felber nebft ben andern ganbern bieffeits bes Drus eine Beute bet Dattber murbe.

Historia regni Graccorum Bactriani, auctore Th. Siegr. Bar-BR. Petropol, 1738. 4. Die wenigen Bruchftude find bier mit großem Bleiß gesammelt und geordnet.

M. Ton's account of Greek, Parthian and Hindu Medals in: Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland Vol. I. P. 11. p. 216 sq.

CHRISTIANI LASSENII, Norwagi, Commentatio geographica et historica de Pentapotamia Indica. Bonnac. 1827.

T. C. Tronien de numis graccie et barbaris in Bochara Innper repertis, Commentat. Nov. Soc. Reg. Gotting. Vol. VI. cf. Göttingifche gelehrte Unzeigen 1828. G. 1073; wo bie Mange von Demetrius erflart iff.

6. Auch ber erneuerte Jubifche Staat war ein abgeriffenes Stud ber Macebonischen Monarcie : und wenn er gleich immer nur 'an ben fleinern Stads ten geborte, fo ift bie Geschichte beffelben boch in vielfacher Rudficht mertwurbig, ba wenige Bolter einen fo großen Ginflug auf ben Gang ber Cultur ber Menschheit gehabt baben. 3war wurde ber Grund

## 354 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarchie.

gelegt; allein ihre innere Verfassung bilbete sich schon großentheils, vorher, und ihre Geschichte seit ihrer Rückehr aus dem Babylonischen Eril zerfällt bem zu Folge in vier Perioden: 1. Unter der Perstischen Herrschaft 536—323. 2, Unter den Ptostemäern und Seleuciden 323—167. 3. Unter den Mathabäern 167—39. 4. Unter den Hervobiaznern und Römern 39 v. Chr. —70 n. Chr.

Gritz Deripbe, unter ben Derfern. Muf bie von Cyrus gegebene Erlaubnis fehrt eine Colonie ber Suben aus ben Stammen Juba, Benjamin und Levi, bon etwa, 42,000 Seelen, unter ber Anführung von Borobabel aus bem alten Ronigeftamm und bem Sobenpriefter Jofua, in ihr Baterland jurud 536, ber bei weitem größere und mohlhabenbere Theil blieb aber lieber jenfeit bes Guphrats, mo er fich feit fiebzig Sahren angefiebelt hatte, und fortbauerub ein gahlreiches Bolt bilbete. . Es war aber ben neuen Colonie fehr ichmer gu befteben, befonders wegen bes burch ihre Intolerang beim Tempelbau entstanbenen 3mifts mit ihren Rachbaren und halbbrubern, ben Samaritanern, benen bie eneue Colonie nur Roften verurfacte; und bie nachmals burch bie Anlage eines eignen Tempels zu Garizim bei Sichem um 336 fich nicht nur völlig trennten, fonbern auch ben Grund zu einem beffanbigen Rationalhaß legten. Daber burch fie bemirttes Berbot ber Wieberaufbauung ber Stadt und bes Tempele unter Cambpfes 529 und. Smerbis 522, bas erft 520 unter Darius Spftafpis wieber aufgehoben ward. Erft unter ben Borftebern Efra, ber 478, unb Rebemia, ber 445 neue Coloniften binführte, erhielt die neue Colonie eine feftere innere Berfaffung. Das gand ftand une ter ben Satrapen von Sprien; allein bei bem gunehmenben innern Berfall bes Perfifden Reichs wurben bie Dobens priefter allmählig bie eigentlichen Borfteber ber Ration, Doch follen bie Juben auch noch bei Meranber's Groben

rung 832 Beweife von thres Erene gegen bie Perfer gegeben baben.

Sweite Periobe unter ben Ptolemaern unb Sel'euciben 323 - 167. Palaffina hatte burch feine Lage nach Alexander's Tobe faft gleiche Schicffale mit Dhonicien und Cotefprien (f. oban S. 287.), indem es zu Sprien gefolagen wurde. - Ginnahme von Berufalem, und Begfühe rung einer großen Colonie Juben nach Alepanbrien burch Ptolemaus I. 312, bon wo fie fich nach Cyrene, und alls mahlig über gang R. Afrika fo wie nach Fethiopien verbreis teten. Aber von 311 - 301 ftanben bie Juben unter Antis gonus. Rach ber Bertrummerung feines Reichs blieben fie 301'-203 unter ber herrichaft ber Ptolem der, inbem ihre Sobenpriefter, unter benen Simon ber Gerechte + 291 und nachmals beffen Sohn Onias I. + 218, ber burch Buruchaltung bes Tributs an Ptolemaus III. Jubaea in große Gefahr brachte; bie bekannteften finb. - Allein in bem zweiten Rriege bes Untiodus M. gegen Megypten 203. unterwarfen fich ibm bie Suben freiwillig, und halfen gu ber Bertreibung ber Aegyptischen Truppen, bie fich unter bem Relbherrn Stopas bes Lanbes und ber Burg bon Jerufalem wieder bemächtigt hatten 198. Untiodius beftätigte ben Suben alle ihre Borrechte, und ob er gleich bas Cand nebft Colefne rien und Phonicien ale funftige Mitgift feiner Tochter an Ptolemaus Epiphanes verfprad, fo blieb es boch pon fest an unter Sprifcher Bobeit; blog bie Ginfunfte mogen eine Beitlang gwifden ben Megyptifden und Sprifden Ronigen ges theilt gewesen fenn. - Die Bobenpriefter und felbffers mabiten Ethnarchen ober Mabarchen ftanben an ber Spige bes Bolle, auch wird jest icon ein Senat, bas Syns ebrium, erwähnt. Allein bie Beffegung von Antiochus M. burch bie Romer warb auch bie entfernte Beranlaffung zu bem nachfolgenben Unglud ber Juben. Der baburch entftanbene Getomangel ber Sprifden Konige, und ber Reichs thum bes Tempelichages, aus ber allgemeinen Tempelftener und Weichenten ermachfenb, machten unter Antiedus Gpiphas nes bas Dobepriefterthum tauflich, woburch Streitigleiten

### 356 Vierter Abschnitt. Maccoon, Monarchie.

in der hohenpriesterlichen Famille, und durch biese Factionen entstanden, welche alsdann Antiochus Epiphanes dazu nugen wollte, die Juden, die durch ihre Borrechte fast einen Staat im Staate bildeten, zu untersochen, indem er sie graecistirte. Berdängung des Hohenpriesters Onias III. 175, indem sein Bruder Josu a durch Rauf und Einführung Grieschischer Sitten das hohepriesterthum erhält, der aber wieder 172 von seinem jüngern Bruder Menelaus verbrängt wird. Während des dadurch entstandenen innern Krieges demäcktigt sich Antiochus Epiphanes, (eben damals Sieger in Regypten s. oden S. 278.) gereizt durch das Betragen der Juden, die sich gegen seinen Hohenpriester Menelaus empörten, Zertusalems 170, und der seitdem entstehende Oruck der Juden, die mit Gewalt graecisirt werden sollen, erregt bald den Aufsstand unter den Mastadern.

Dritte Pertobe unter ben Mattabaern 167-39. Anfang bes Aufftanbes gegen Antiodus IV. burch ben Pries fter Matathias 167, bem bereits 160-161 fein Gohn Jubas Daffabaus folgt. Er folagt in mehreren gludlichen Gefechten, unterftust burch ben Kanatismus feiner Dars tei, bie Kelbherren bes Antiochus, ber nach Oberafien gezogen war, und bort ftarb 164, und foll bereits bie Freundichaft ber Romer erhalten haben. Doch war Breck bes Mufftanbes anfange nicht Unabhangigfeit, fonbern Religionefreiheit. Tud unter Antio dus V. ging ber Aufftand, fowohl gegen ibn als ben hohenpriefter MIcimus, feine Greatur 163, glude lich fort, und ale tury nach feiner Berbrangung burd Des metrius L auch Jubas blieb, folgte ihm fein Bruber Jos. nathan 161 - 143. Der Tob bes Babenpriefters Meimus 160 verfchaffte ihm bie Ausficht ju biefer Burbe, bie er auch bei bem ausgebrochenen Krieg zwischen Demetrius L und . Alexander Balas 143 (f. oben G. 280.), ba beibe um feinen Beiftand fich bewarben, erhielt, indem er auf bie Seite bes lettern trat, und alfo baburch, bisher nur Obers haupt einer Partei, anerfanntes Oberhaupt ber Ration wurde, die jedoch noch immer ben Königen tributair blieb . Diefe Burbe marb ihm auch, obgleich er auf bes Balas Seite

blieb, nach beffen Stury burch Demetrius II. beftatigt 145. bem er furt nachher bei bem großen Aufstande in Untiochien ju Grufe tam. Doch trat Jonathan 144 auf bie Seite bes Usurpators Antiochus, Balas Cohn, (f. oben S. 281.) erhielt auch burch eine Gefanbichaft bie Freunbichaft ber Romer 144, warb aber burch Erpphon verratherifcher Beife gefangen und hingerichtet 143. Gein Bruber und Rachfolger Gis mon 143-135 ward von Demetrius II., als er fich für ibn gegen Arnohon ertlarte, nicht nue in feiner Burbe bes flatiat, fonbern erhielt auch bie Befreiung vom Tribut; ben Titel eines Fürften (Ethnarcha); und foll bereits Munzen haben ichlagen laffen. Auch Untiodus Sibete's ließ ibm nach ber Befangennehmung bes Demetrius Borrechte, fo lange er feiner gegen Trophon bedurfte. Allein nach beffen Tobe ließ er ihn 138 burch Cenbebaeus angreis fen, ber aber von Simon's Gohnen gefchlagen warb. · Simon von feinem Schwiegersohn Ptolemaus, ber fich ber Regierung bemächtigen wollte, ermorbet murbe 135, folgte ibm fein Cohn Johannes Onrtanus 135-107, bem Antischus Sibetes fich wieber unterwerfen mußte, aber nach beffen Rieberlage und Tob burch bie Parther 130, fich vollia frei machte. Der tiefe Berfall bes Sprifchen Reichs unb bie beständigen innern Rriege bafelbft, nebft ber erneuerten Berbinbung mit Rom 129, machten es bem Syrfan nicht nur leicht, feine Unabhangigfeit gu behaupten, fonbern auch burd Besiegung ber Samaritaner und Ibamaer fein Bebiet gu pergrößern. Allein mit ihm enbete auch ichen bie. Belbenreibe, und taum frei von außerm Druck entftanben auch bereits innere Streitigkeiten, inbem aus ben bisherigen religiöfen Getten ber Pharifaer und Gabbucaer, ba bortan von ben erftern, welche bie hohepriefterliche und fürftliche Burbe, wie es fcheint, trennen wollten, beleibigt, ju ben lettern Mbertrat 110, jest politifche Parteien murben, von benen jene, bie Orthoboren, wie gewöhns lich ben großen Saufen, biefe, als Reuerer, burch ihre lareren Grunbfage bie Reichen auf ihrer Seite hatten. hyrtan's altefter Sohn und Rachfolger, ber graufame Ariftobut 107, nahm ben Roniglichen Titel an, farb aber icon

106, worauf ihm fein flingerer Bruber Alexanbes Jane naens folgt 106-79. Seine Regierung war faft eine bes ftanbige Reihe von kleinen Rriegen mit ben Rachbaren, weil er ben Groberer fpielen wolltes und ba er jugleich unvorfich= tig genug war, bie machtigen Pharifaer ju erbittern, fo erregten biefe, indem fie ihn öffentlich beidimpften, einen Mufftanb gegen ibn 92, ber einen fechejährigen blutigen Burgerkrieg zur Folge hatte, in bem er fich zwar behauptete, aber boch feine Gegenpartei fo wenig vernichten tonnte, bas er feiner Bittme Alexanbra, ber er mit Uebergehung, feiner Sohne, bes fowachen Syrtan, (ber bie hohepriefterliche Burbe erhielt,) und bes ehrgeizigen Ariftobul, bas Reich vermachte, ben Rath ertheilte, fich auf bie Seite ber Pharifaer zu ichlagen; bie baber auch mabrend ihrer Regierung 79-71 ganglich bas Ruber führten, und ihr nur ben Ramen ließen. Erbittert barüber suchte fich schon turg por ihrem Tobe Ariftobul ber Regierung gu bemachtigen, welches ihm auch, ob fie gleich oprtan gu ihrem Rachfols ger ernannte, gelang. Allein aufgebeht burch feinen Bertraus ten, ben Ibumaer Antipater, (Stammvater ber Berobis aner), befriegte Gorfan feinen Bruber, burch Gulfe bes Aras bifchen Fürsten Aretas 65, und belagerte ihn in Jerufalem. Aber bie Romer murben Schieberichter bes Streite, und ber in Uffen bamals allmächtige Pompejus entschieb für Sye fan 64; und ba bie Partei bes Ariftobul fich nicht fuaen wollte, fo bemachtigte er fich felbft Jerufaleme; machte borten jum hohenpriefter und Fürften, mit Auflegung eines Tributs, und führte Ariftobul und feine Gobne als Gefangene nach Rom, bie jeboch nachmals entwischten, und große Une ruben erregten. Der jest von Rom abhangige Jubens faat blieb es und warb es noch mehr baburch. bas Antie pater und feine Gohne es fich zur feften Regel machten., an Rom fich anguichließen, um auf biefe Beife bie berrichenbe Familie völlig gu verbrangen. Bereits 48 marb Intipater von Cafar, ben er in Meranbrien unterftugt hatte, jum Procurator von Jubaa ernannt; und fein zweiter Gobn Derobes, Befehlshaber in Galilaea, warb balb fo machtig, bağ er bem hyrtan und bem Synebrio trogen tonnte 45.

Ger's Ermorbung 44 bie Römische Welt erschütterten, indem er Antiochus für sich gewann, so mächtig auch bie Gegenpartei gegen ben Fremben war, bis biese, statt bes etenben Hortan's, ben noch Abrigen Sohn Aristobul's, Antigonus, an ihre Spige stellte, und mit hülse ber bamals so mächtigen Varther biesen auf ben Abron seste 39. Allein ber nach Kom gestlüchtete Derobes sanb bei ben bamaligen Kriumvirs nicht nur eine ginstige Aufnahme, sonbern warb auch von ihnen zum König ernannt.

· Bierte Periode unter den herodianern 39 a. C.- 70 p. C. Berobes ber Große 39-1 p. C. fest fic in Beffe von Jerusatem und gang Subia 37, und befeftigt fich burch bie Beirath mit ber Dariamne aus bem Saufe ber Mattabaer, Ungeachtet ber Barte gegen bie Partei bes Antigonus und bas Dattabaifche Baus, ohne beffen Musrottung berobes nie fich ficher glaubte, mußte boch bie Rus be bem ganglich verwilberten gande ein folches Beburfnig fenn, bag feine Regierung ichon blog beshalb gludlich beißen tonnte. Durch bie Freigebigkeit bes August, ben er nach Antonius Riebertage zu gewinnen mußte 31, umfaßte fein Reich allmablig Jubda, Samaria, Balilaa, und jenfeits bes Jorbans Peraa, Juraa und Traconitis, (ober gang Palaftina,) nebft Ibumaa, von welchen ganbern er bie Gintanfte gog, ohne tributair zu senn. Die Anhänglichkeit, die er bagegen an Rom bewies, war natürliche Politit, und was er beshalb that, tonnte nur von bigotten Juden ihm verbacht werben. An ben Sinrictungen in feiner Kamilie war biefe Kamilie mehr wie er felber Schulb; nur leiber! baf bas Schwerbt bie Unschulbigen ftatt ber Schulbigen traft. In bas vorlette Jahr feiner Regierung fest man bie Geburt Chrifti \*). -

<sup>\*)</sup> Rämlich nach ber gewöhnlichen, von Dion no bem Kleis nen, im sechsten Jahrhundert gemachten Berechnung. Rach ber genauern, von neuern Chronologen angestellten Berechs nung, fällt bekanntlich bas wirkliche Geburtsjahr Christi wahrscheinlich um vier Jahre früher.

- Beinem Teftament, zu Kolge werb, mit feinigen von Tuguft gemachten Manberung, fein Reich unter feine breigt ibn: 200ch fiberlebenben , Göbne getheilt; fo bas Ardelaus als Gthe nard bie eine größere Galfte, Juben, Samaria unb Bbus mag, die zwei andern als Tetrarden, Philipp einen Theil von Galifaa und Tradonitis, Entipas ben anbere Theil und Deraa nebft Sturaa erhielt. feit melder Theilung haber die Schicffale ber einzelnen Theile nicht biefelben blieben .- Archelaus verlor fein Band megen übler Berwaltung bereits on. Chr., worguf Jubag und Samaria ale Romifine Proving gu Sprien gefchlagen wurde, und unter Procuratoren fignb, (unter benen Pontius Pilas tus um bas 3. 27 - 36, unter bem ber Stifter unferer Religion nicht els politischer menn es ihm gleich Schuld gegeben marb], foubern als moralischer Reformator auftrat und litt, am befannteften ift.) bie von ben Sprifchen Statts Dagegen regierte Philipp in haltern unabhängig waren. feiner Betrarchie bis an feinen Tob 34 n. Chr., morauf fein Land gleiches Schickfal mit Jubaea und Samaria batte. Beboch bereits 37 murbe es non Caliquia an Marinna, (einen Entel bes Berobes von Ariftobul), für feine Anbanglichkeit an bas Saus bes Germanitus mif bem foninlichen Attel begeben; welcher auch, als Untipas ein Gleiches berlangte, aber ftatt beffen abgefest murbe 39, beffen Eftrarcie 40, und furz barauf Al auch bas normalige Gebiet bes Archelaus, alfo gang Palaftina, erhielt. Da er aber bereits 44 ftarb, fo ward bas ganze Land Romifche Proving, indem es gu Sprien gefchlagen warb, unbProfurataren erhielt, wiewohl feinem Sohn Agrippa II. + 90 zuerft 49 Chalcis, und aus Berbem nachmals 53 bie Tetrarchie von Philipp; als Ros nig wiebergegeben marb. Der Druck aber ber Profuratos ren, besondere des Geffius Rlorus feit 64, brachte die Buben zu einem Mufftanbe, ber 70 mit ber Ginnahme unb Berftorung ihrer hauptstadt und ihres Tempels burch Ditus Die ichon vorher ftatt gefundene Berbreitung ber Juden burch bie gange bamalige fultivirte Welt, marb baburch noch beforbert, und mit ihr jugleich bie große Berbreitung bes Thriftenthums vorbereitet und möglich gemacht. Auch

mach wer Eroberung bauerte fibrigens Jerusalem nicht bloß als Studt fort; sondern ward auch forthquernd von der Nation alb ihr Mittelpunkt betrachtet; und der Versuch, sie zu einer Mömischen Colonie zu machen, erzeugte unter Dabrian einen furchtbaren Ausstand.

Basnages Histoire et religion des Jufs depuis J. C. jusqu'a présent. à la Haye 1716. 15 Voll. 12. Rur die 2 enfen, Theite gehören eigenfich hierber; aber auch die folgenden ents halten viele febr fcanbare historische Forschungen.

Property Histoire des Juis et des peuples voisins depuis la décadence des Royaumes d'Israel et de Juda jusqu'à la mort de J. C. Amsterd. 1722. 5 Voll. 8. Die französsiche Uebersegung hat in ihrer Einrichtung vot dem Englischen Orisginal: the O. and N. Testament connected in the history of the Jews and their neighbouring nations. Lond. 1714. II Voll. Borzüge für den Gebrauch. Neben dem vorigen ward dies Werk sies als das hauptwerk angesehen.

- J. D. Michaelis Uebersehung ber Bucher Efra, Rebemia, und ber Makighaer; enthilt in ben Enmertungen wichtige historische Beitrage.
- J. Remond Berfuch ber Sefchichte ber Ausbreitung bes Jubene thums, von Chrus bis auf ben ganglichen Untergang bes jubifchen Staats. Leipzig. 1789. Eine fleißige Jugenbarbeit.

In den hierher gehörigen Schriften von J. J. Bef: Ger schichte Moses; Geschichte Josua; Geschichte ber Regenten von Juda 2 Kh.; Geschichte ber Könige von Juda und Israel 2 Kh. wird bie Geschichte burchque que bem theotratischen Gesichtspunkt betrachtet.

# Fünfter Abschnitt.

Geschichte bes Romischen Staats.

Geographische Bortenntniffe über bas atte Italien.

Italien bilbet eine Halbinsel, Die im R. burch bie Alpen, im B. und G. burch bas Mittellanbifche, im D. burch bas Abriatische Meer begrenzt wirb. Gröffte gange von R. nach S. = 150 beutschen Deis len; großte Breite am Fuß ber Alpen = 80 M. aber ber eigentlichen Salbinfel = 30 beutschen Deis len, Flacheninhalt = 5,120 [] Meilen. Das Beupts gebirge ift ber Apennin, ber von R. nach G. jes boch balb in einer mehr bftlichen, balb in einer mehr weftlichen Richtung, burch Mittel = und Unter : Itg. lien giebt. Er war in ben frubern Beiten Roms mit : ' bichter Balbung befest. Sauptfluffe: ber Dabus (Do), und Athefis (Etich), bie fich ins Abriatis fche, und ber Tiberis (Tiber), ber fich ins Dittellanbifche Meer ergießt. Das gand gebort zu ben fruchtbarften von Europa, befonders in den Ebnen; bagegen erlauben manche Gebirggegenben menig Guls

tur. So lange noch bas Mittelmeer Hauptstraße bes Handels blieb, schien Italien durch seine Lage zum Haupthandelslande von Europa bestimmt zu seyn; es hat aber biesen Bortheil im Alterthum viel zu wenig genutt.

Eintheilung in Oberitalien, von den Alspen bis zu den kleinen Flussen Rubico und Mazcra; (welches aber nach der Römischen Staatsgeozgraphie dis zur Erhaltung des Bürgerrechts unter Cazsar Provinz war); Mittelitalien, vom Rubico und Macra dis zu dem Silarus und Frento; und Unteritalien von diesen Flussen dis zu den sublichen Landspitzen.

- 1. Oberitalien, umfaßt bie zwei Länder:
  Gallia cisalpina und Liguria.
- 1. Gallia cisalpina ober Togata, im Gegensat von Gallia transalpina. Es führt den Namen Sals lien, weil es größtentheils von Gallischen Bölkerschafs ten besetzt war. Das Land ist eine beständige Sone, die der Padus in zwei Aheile theilt; daher der nördzliche Gallia transpadana, (von den Auurini, Inssudres und Cenomani), der sübliche Gallia cispadana (von den Boji, Senones und Lingones bewohnt), genannt wird. In den Padus ergießen sich von R. her der Duria (Durance), Ticinus (Tessino), Abdua (Adda), Ollius (Oglio), Mintigus (Minzio) und mehrere kleinere Flusse; von S. her der Tanarus (Tanaro), Trebia, u. a. Unmits

telbar aber in bas Abriatische Meer gehen der ATh ex sis (Gisch), Plavis (Piave) und eine Menge Kleinerer Bergfüsse,

Die Städte in Gallia cisalpina waren meist Romische Colonieen, und die mehrsten berseiden haben sich unter ihren alten Namen dis jeht erhatten. Das hin gehören in Gallia transpadana vorzüglich Tetz geste, Aquileja, Patavium (Padua), Pinztentia, Berona östlich von dem Athesis.— Bestich von diesem Fluß aber Mantua, Eremona, Briria (Brescia), Mediotanum (Mailand), Tecinum (Pavia) und Augusta Taurinorum (Turin).
— In Gallia cispadana aber: Ravenna, Bonoznia (Bologna), Mutina (Modena), Parma, Placentia (Piacenza). Biele dieser Städte erhielsten von den Römern Municipalrechte.

2. Liguria. Es trug seinen Namen von den Ligures, einem Alt Italienischen Volke, und ers streckte sich von dem Fluß Varus, der es von Gallia transalpina trennte, dis zum Fluß Marra, und im N. dis zum Padus, und umfaßte ungesicht das neuere Gebiet von Genua. — Städte: Genua; ein sehr alter Ort, Nicaea (Nizza), Colonie von Massilia; und Asta (Asti).

2. Mittelitatien, umfaßt fechs Banbet, Etruria, Liatium und Campania an ber B. Seite, Umbria, Picenum und Samnium an ber in O. Seite.

1. Etruria, Tuscia, Tyrrhenia, word bearenst im M. burch ben Magera, ber es von Bigurien, und im S. und D. hurch ben Alberis, ber es von Lui tium und Umbria trenpte. Der Sauntfluß Arnus (Arno). Es ift meift ein gebirgiges Land ... nur bie Geellifte ift Ebne. Es bat feinen Namen von ben Etrudeis, einem fehr alten, mahrscheinlich aus ber Mischung mehreren Rolferschaften, auch wealter Gries chischer Colonicen, benen bie Etrucker, ihre Schrift, nicht aber ihre Runft verbanken, entstonbenen Bolkes bas feine Bereicherung, und bie baber entftehenbe Prachtliebe, bem Sandel und ber Schifffahrt verbankt haben foll. Stadten zwischen bem Maera und Ars nus: Pifae (Pifa), Vistoria (Pistoja), Florentia, Seefuhae. Amifchen bem Urnus und Tiberis: 2304 laterrae (Boltema), Bolfinii (Bolfena) an bein Lacus Volsiniensis (Lago di Bolfena), Clufium (Chiufi), Arretium (Arrezzo), Cortona, Peru-[ig (Perugia), in beffen Rabe ber Lacus Thrasimenus (Lago bi Perugia), Falerii (Falari), und bie reiche Stadt, Beji. Diese zwolf einzelnen Stadte batten jede ihr Oberhaupt (Lucumo). Wenn auch baufige Berbindungen unter ihnen entftanden, fo fcheint es boch nicht, bag, ein festes und bauerndes Band bie. Nation vereinigt habe.

2. Latium, eigentlich bie Bobnibe ber Batiri, von bem Tiberis im R. bis zu bem Borgebfige Circeji im S., welches baber auch Latium vetus Allein man rechnete auch nachmals bas Land bieff. ton Eirceit bie jum Alug Liris bingu (Latium novum); fo baf alfo im R. ber Tiberis, im G. der Lixis Grenze war. Die Gibe ber gatini felbft waren in ber fruchtbaren Chene von ber Tiber bis Circeji; es mobnten aber um fie berum mehrere Reine Bolferschaften, theils oftlich in ben Apenninen, wie bie Bernici, Gabini, Leauf und Marfit theile fublich, wie die Bolfci, Rutuli, unb Aurunci. - Rluffe: ber Anio (Teverone) und Allia, bie fich in ben Tiberis, und ber Liris (Garigliano), ber fich ins Mittelmver ergiefft. Stadte in Latium vetus: Roma, Tibur, Tufculum, Alba longa, Offia, Lavinium, Antium, Gabii, Belitrae, Sauntstadt ber Bolfcer, und mehrere fleinere. Latium novum: Funbi, Terracina ober Angur, Appinum, Minturnae, Kormiae.

<sup>3.</sup> Campania. Das Land zwischen bem Liris'im R. und bem Stlarus im S. Gine ber fruchts barsten Ebnen ber Erbe, aber zugleich sehr vultanisch. Musturnus (Boltorno), Silas rus (Selo). Berge: Besuvius. Es trug seinen Ramen von bem Bolte ber Campani. Stabte: bie hauptstadt Capua; ferner, Linternum, Cumae, Neapolis, Herkulanum, Pompeji, Stabiae, Nola, Surrentum, Salernum u. a.

Die brei Dflanber von Minelialien finb fol-

3 8 2 4 met 383 ( ) , D , & , & 284 63

1. Umbria. Die Grenzen machen im N. der Gluß Rubico, im S. die Flüsse Wests (Gesand), der es von Micenum, und der Nax (Neva), der ist von dem Gebiet der Sabiner trennt. Es ist meist Sone. Das Wolf der Umbri hette sich in frühern Besten aber über einen viel größern Theil von Italien verbreltet. Städte: Ariminum (Rimini), Spotestium (Spoleto), Narnia (Narni) und Derücullum (Otriculi).

- 2. Picenum. Die Grenzen muchen im M. der Aesis, im S. der Atarnus (Pescara). Das Bollheißt Picentes. Das Land ist eine fruchtbare Ebne. Städte: Ancona und Asculum Vicenum (Asios).
- 3. Sammium, das Gebirgland von dem Auß-Atarnus im N. bis zum Frento (Fortore) im S.; wiewohl in demselben außer dem Hauptvolk, den Samnites, einem rauhen und machtigen Sebirgvolke, auch noch mehrere kleinere Bolkerschaften, wie bie Marrucini und Peligni im N., die Frentant-im D., und die Hirpini im S. wohnten. Fluffe: der Sagrus und Tifernus. — Städte: Allisae, Beneventum und Saudium.

367 Unterstallen aber Graf a Grischenkande umfaßt vier Landers Lucania und Brussiaus an der W. Seite, und Apulia und

Calabria an ber D. Seite.

im S. ber Laus. Sienzen: im R. ber Wilgens, im S. ber Laus, Ein meift gehirgiges hande. Es trug, seinem Mouf der Lucus; seie nem Bweige ber Aufones, dem Hauptvelte von Una teritatien. Städte: De ckum ober Posiboniau ind nur berühmt hurch seine Ruinen, und Helia ober Rektar

Louis St. Oak

- 2. Bruttium (bas jehige Calabrien), bie west liche Landunge un dem Buß Laus, bis zu der suber liche Aandspiese bei Megium. Die D. Grenze macht der Außen Kandspiese bei Megium. Die D. Grenze macht der Außen Brandung. Ein gebirgigtes Land. Seiner halbe verwilderten Romen vom den Bruttiis, (einem-halbe verwilderten Zweige der Ausones), die in den Gesbirgen wohnten, weil die Kiste mit Griechischen Pflanzssichen beseht war. Stidte: Consentia (Cosenza), Pandosia, Mamertum, und Petilia. (Die, Grischischen Colonieen soben S. 188.)
- 3. Apulia. Des Land an der Dittuste von dem Fluß Frents bis zum Ansang der östlichen Land, zungez eine sehr fruchtbare Ebne, besonders zur Wiehz zucht geschickt. Flussez der Aufidus (Ofanto) und Cerbalus. Das Land ward getheilt in Apulia Daunia, den nördlichen, und Apulia Peucetia, den sudlichen Abeil, die durch den Aussichen wurden.

wurden Detabte in Apulia Damia: Stpontum und Ameertag in Apulia Peucetia: Bartum, Cannae und Benufia.

4. Calabria ober Messapia, die kleinere bfiliche Sandzunge; die mit bem Borgebirge Japygium ens bigt. Städte: Brundufium (Brindift) und Cals lipolis (Gallipoli). Bon Sarent und andern Gries chifchen Cotonicen f. oben G. 190.

Bu Italien rechnet man auch die brei großen Insfeln: Sicilien, Sarbinien und Corsita. Ausin nach der Römischen Staatsgeographie gehörten sie nicht mit dazu, sondern waren Provinzen. Waren gleich diese Inseln an den Kusten von Fremden deseht, so dehielten sie doch in ihrem Innern ihre alten Einwohner, unter denen auf Sicilien die Siculia unter sharen eignen Königen, die von Italien eingewandert seyn sollen, und wovon die ganze Insel den Ramen trug, die bekanntesten sind. Von den Städten auf denselben, von denen die wichtigern theils Phonicischen, vorzüglich aber griechischen Ursprungs waren, st. oben S. 36. u. S. 189 ss.

# Kunfter Abschnitt. Romficher Staat.

### .; Erker Zeitraum

Bon ber Erbauung Roms bis ju ber Eroberung Italiens, und bem Anfang ber Kriege mit Carthago.

754-264. (a. u. c. 1-

Duellen. Der ausführlichfte, und, bis auf feine Sypos thefe, Alles in Rom que Griechenkand ableiten gu wallen, bod am meiften fritisch fenn wollende. Schriftsteller über bie altefte Geschichte von Rom und Italien, ift Dionys ron Saliearnaß in feiner Archaologie, bon ber nur bie XI erften Bucher bis 443 fich erhalten haben; wogu jeboch bie pon S. Abbate Majus in Mailand entbecten und 4816 berausgegebenen Ausguge aus ben folgenben 9 Bachern L. XII - XX. fommen. Ihm gur Geite geht Livins bis Lib. (IV. c. 18., von wo an er bis 292 uns hauptquelle bleibt. Bon ben Biographicen bes Plutarch gehören für biefe Peris obe: Romulus, Ruma, Coriolanus, Doplicola unb Camillus; fur bie Runbe und Rritit ber Quellen faft mich: tiger ale Livius und Dionne. (S. Meine Abhandlungen de fontibus et auctoritate vitarum Plutarchi, in Commentationes recentiores Soc. Scient. Gott. Comment. I. II. Graeci. IIL IV. Romani; auch besonders als Anhang zu ben Ausgaben Plutarch's von Reiske und Butten abgebruckt; . Gottingae 1821: ap. Dieterinh:). Die Quellen ber alteften Romifchen Geschichte maren von fehr verschiedener Ert. Die Sagen ber Bater murben jum Theil in hiftorifchen Liebern erhalten; (von einem größern Epos hort man nichts;) in bies fem Ginne entftanb eine Dichtergeschichte; feineswegs aber beshalb blos erbichtete Gefchichte. Aber icon bie Sagen bon ben Inftituten bes Ruma haben nichts Poetifches. Schreibkunft war in Stalien alter wie Rom; und wie weit daher bie öffentlichen Unnalen, wie die libri pontificum u. a. gurudaingen, bleibt ungewiß. Biele Rachrichten find offenbar Familiennachrichten, mogen fie fich in ihnen munblich

ober ichriftlich erhalten haben. Bu biefen tamen Dentmaler, fowohl Gebaute und Runftwerke, als auf Safeln eingegras bene Bundniffe; bie aber zu wenig benust zu fenn icheinen. Gefdichtichreibetunft flernten bie Romer erft burd, bie Gries den : und Romifche Geschichte ward eben fo frub, und viele leicht ebeng fo oft Griechisch, nicht blog burch Griechen, wie querft burd Diocles von Peparethus, fonbern burch Romer, wie schon burch Sabius Pictor, als Romisch geschrieben. Aus biefen lettern Quellen ichopften Dionne und Livius. altefte Sefchichte beruht alfo jum Theil auf Sagen und Poeffe; welche burch die rhetorische Behandlung, besonders der Grieden, noch weiter ausgesponnen marb; aber gar nicht allein. Bo bie Romifche Geschichte ben poetischen Charafter ganglich ablegt, last fich nicht im Allgemeinen bestimmen; auch noch nach Bertreibung ber Ronige bis jur Gallifchen Groberung tommen einzelne Partieen vor, bie ihn tragen. bie Chronologie find die fasti Romani, erhalten theils in Infdriften, (fasti Capitolini), theile in Banbidriften, wichtig. Sie find gesammelt und erganzt von Pighius, Poris, Sigos pius u. a. in Graevit Thes. A. R. Vol. XI. sq wie in AL-MELOVEEN fast. Rom. I. II. Amstel. 1705. u. a.

Picent Annales Romanorum. Antwerp. 1615 fol. 2 Voll Bersuch einer, chronologischen Anordnung. Geht bis auf Bitellius.

Bon ben Reuern ift außer ben allgemeinen Werken über alte Geschichte (S. 2.) auch bie Romifche Geschichte allein oft und sehr ausführlich behandelt. Wir zeichnen barunter bloß bie wichtigern aus.

Rollin Histoire Romaine, depuis la fondation de Rome jusqu'à la bataille d'Actium. Amsterdam. T. I—IX 8 1744. (geht bis 89 v. Chr.) fortgesest und beendigt von Carvier T. X—XV: 8. Wenn auch bie Kritif Manches dabes au erinnern hat, so ward doch burch dies Wert das Studium erst gehoben.

Der 4te Theil' ber Bettgefdifte von Guthrie und Gray mit Jeyne's Berichtigungen.

### 372 Fünfter Abschitt. Romifcher Stagt.

The history of the progress and termination of the Roman Republic by Av. Function in 3 Volumes. London. 1783. 4. Ueberseht und reich ausgestattet durch Beck. Leipzig. 1784. 4 B. 8. Im Ganzen das vorzäglichste Werk über die Geschichte der Römischen Republik; welches die frühere Arbeit von Golomith, vergessen gemacht hat.

Histoire critique de la Republique Romaine par P. Cu. Luvroquu. 8 Voll. Paris. 1807. Ben noch länger mit blinder Bewunderung ben Ruhm bes alten Roms anftaunen will, muß bieses Bert nicht lesen.

Römische Geschichte von B. G. Wieduhr. Erster Theil 1811. 3weiter Theil 1812. Geht dis 417 a. u. c. Fast mehr Kritik als Geschichte; mit stetem Streben, das disher Angenommene umzustoßen. Scharssinn ist nicht immer Wahrsheitssinn; und man glaubt nicht so leicht an eine Versassung, die nicht nur gegen die herrschende Ansicht des Alterthums selbst, (Folgerungen etwa aus einzelnen Stellen widerlegen nicht sofort, was alle andern behaupten;) sondern auch (nach dem eigenen Geständniß des Vers, II., S. 5.) gegen alle Analogie in der Geschichte ist. Aber die Wahrheit gewinnt auch selbst, wo die Kritik Unrecht hat; der Werth einzelner tief eindringender Untersuchungen wird darum keineswegs perkannt; und die zweite "völlig umgearbeitete" Ausgabe (von der jedoch erst der erste Theil 1827 erschienen ist;) hat den obigen Tadel zugleich bestätigt und gehoden. — Zur Prüsung:

Die altere Geschichte bes Römischen Staats, untersucht von , w. Wachemuth. Salle, 1819.

Commentatio de fontibus T. Livii in prima Historiarum Decade, auctore C. F. Th. LACHMANN. Gottingae 1821. Gine Preisschrift.

Die Werke über Römische Berfaffung f. unten am Enbe

Miterthum finden sich in ber großen Samilung:

GRARVII theseurus Antiquitatum Romanarpus Lugd. Bat. 1694 sq. XII Voll. fol. unb in:

### I. Pen. bis jur Groberung Italiens. 264. 373

Sarenous ithmeanus Antiquitatum Romanarum, Venet. 1732i 3. Voll. fol.

Biele vortreffliche Abhandlungen besonders in den Memoires de l'Academie des Inscriptions.

Für die Kenntniß bes Locals bes alten Roms ift außer Nandini Roma vetus in Gnaevn thes. A. R. T. IV. noch immet bas borzegitchte:

VENUTI descrizione topografica delle antichità di Roma. P. I. II. Roma. 1763. besondere in der neuesten Ausgade von Visconti. 1803. Ferner:

5. 3. L. Abler Beschreibung ber Stadt Rom, Altona. 1781. 4. Die beste Darstellung ber Denkmäler bes alten Roms geben:

PIRANESI antichità di Roma. III Voll. fol.

1. Die Geschichte Roms bleibt in gewisser Ruckssicht immer eine Stadtgeschichte, insofern, his wuf die Periode der Kaiser herunter, diese Stadt immer Beherrscherin ihres weiten Gebiets blieb. Die ins nere Berfassung dieser Stadt bildete sich aber in ihren Haupttheilen bereits in dieser ersten Periode; und aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, sollte mant daher das Interesse berselben nicht herabsehen. Ob jezbes der Grundinstitute Roms gerade in dem Zeitpunkt entstand, in den es geseht wird, ist eine ziemlich gleichgultige Frage; aber sie entstanden gewiß in diezsem Zeitraum; und der Gang, den die Verfassung bei ihrer Entwickelung nahm, ist im Ganzen ohne Zweisel richtig geschildert.

2. Go febr auch die altesten Sagen ber Romer iber ihre Derfunft ausgeschmust waren, fo fommen

#### 374 Fünfter Abfchnitt. Romifder Staat.

boch barin alle überein, daß bie Romer zu bem Belk ber Latini gehörten, und daß ihre Stadt eine Colonie von dem benachbarten Alba longa war; wies
wohl schon sehr früh Sabiner zu ihnen frießen;
und vieles auch von den Etruskern angenommen ward. Es scheint schon lange Gewohnheit der Latini gewoesen
zu sepn, durch Anlage von Colonieen die Cultur ihs
res Landes zu befordern.

Die Urgeschichte von Rom läßt sich so wenig als die von Athen ober einer andern Stadt des Alterthums auf streng historische Wahrheit zurücksühren; da sie großentheils auf Sagen deruht, die von Dichtern und Rhetoren behandelt wurden, die wieder sehr von einander adwichen; wie schon aus Plutarch's Romulus erhellet. Da aber die Kunde verselben, so wie sie jest im Dianns und Livius vor und liegt, in so vieles Andere eingreist, so darf sie nicht mit Stillschweigen Abergangen werden; und daß sie neben den Dichtungen auch Wahrheiten enthält, lehren am beutlichsten die politischen Institute, deren Ursprung sie erzählt, und die schon sicher in diese Zeiten hinauf reichen. Eine schaffe Vernzlinie zwischen der mythischen und historischen Zeit ziehen zu wollen, hieße nur das Wesen der Anthologie verkennen.

L. De Beauroux sur l'incertitude de cinq premiers siècles da l'histoire Romaine, nouv. ed. à la Haye. 1750. 2 Voll. 8. Was sich gegen die Glaubwürdigkeit der ersten Römischen Gesschichte sagen ließ, ist von Beausort mit vielem, oft gesuchten, Scharssinn entwickelt.

3. In den ersten 245 Jahren seit ihrer Erbauung fand biese Stadt unter Oberhauptern, die man Kosnige nennt; die aber weder erblich, noch vielweniget unumschränkt waren, ob sie gleich bas eine und basandere zu werden suchten. Bielmehr bildete sich eine Municipalverfassung, die bereits einen beträchts

lichen Geab-von politischer Cultur verrath; bie: aber thren hauptthellen nach , - wie in jeber Colonie, wahrscheinlich ein Nachbild ber Berfassung ber Mutterfabt mar. Die Sauptmomente von biefer find : a. Entfiehung und: innere Ginrichtung bes Genats. ib. Die Entftehung und Fortbildung bes Patriciats ober erblichen Familienabels, ber, burch bie Bermaltung ber Sacra, und bie eingeführten Gefchlechtenamen geftust, bie berifchend merbende politische Partei, (aber beshalb feine eigentliche Prieftertafte,) im Segenfat gegen die Ptebejer bilbete. c. Die Drganifation bes Bolfe (populus); und bie barauf gegrundeten Arten ber Bolfsverfanimlungen (comitia), indem außer ber urfprunglichen Ropfeintheilung in Tribus und Curias fbaterbin auch eine Bermogenseintheilung in Classes und Denturias gemacht mard; burch welche außer ben als tern Comitiis curfatis bie fehr funftlich organifittes Comitia centuriata entstanben. de Die religiofen Anftitute (religiones), die in ber engften Berbinbung mit ber politischen Berfaffung" eine Staa't & teligion bilbeten, burch welche Alles im Staate an fefte Formen gebunden ward, und eine bobere Sanction er-So wie nicht weniger e. Die gefetlichen Berbaltniffe bes Privatlebens, ber Clientel, ber Che, und besonders ber väterlichen Gewalt. Qurch biefe ftrengen haustich en Berhalfniffe matt biefem Bolfe, von feinen fruheften Beiten ang ein Geift ber Subordination und ber Ordnung, eingefloft, burch den ed geinentlich ebad zaamorden eift zweid ebament, web

#### 376 Minfter Abschritt. Ronifder Genatrie

Ber Streit, ob die Plebejer auch cives waren, icheint. Pos Senthells auf einem Misverstande zu beruhen. Geriff haten die Plebejer nicht gleiche Rechte mit den Patricieun; sie hate ten weber bas jus auspiciorum noch connubiorum. Allein der ganze Begriff der Civität entwickette sich erst alle, mählig; und war in ben frühern Zeiten noch: gar in dem Umfange nicht vorhanden wie nachmals. Uedrigens: wenn auch die Plebejer selber nicht das Recht hatten auspicia capere, solgt daraus, daß sie nicht an den Comitien Antheil has den konnten, die, nachdem die Patricischen Ragistrate sie ges nommen hatten, auspicato gehalten wurden?

4. Ungeachtet vieler kleinen Kriege mit seinen nach: sten Rachbaren, ben Sabinis, Aequis, Bolfcis, einzelnen Stabten ber Etrusker und selbst bem Lastinis, erweiterte Rom sein Gebiet nur wenig. Als lein ben ersten Schritt zu seiner Vergrößerung that es haburch, baß es seit ber Zerstörung von Alba Longa Haupt ber sammtlichen Stabte ber Latini zu werben suchte, und auch wirklich ward.

Reibe bet Konige. Romulus 754-717. - Gefft Einrichtung ber Colonie und Bunahme ber Babl ber Burger burd Errichtung eines Ufple, und bie Berginigung mit einem-Theil der Sabiner. Ruma Pompilius + 679, man ihn als Stifter ber Romifden Staatsreligion foffberte, erhielt biefe ibre bobere Sanction burch ihr Alters ' Tullus hoftilius + 640. Durch bie Befiegung und Berftorung von Alba ward ber Grund ju ber Berrichaft Roms über Catium gelegt. Ancus Martius + 618. Er erweiterte bas Webiet Roms bis ans Deer, und bie Anlage bes Bafens von Offia zeigt, bag Rom jest febon Schiffffahrt trieb, wenn biefelbe auch vielleicht mehr Seerauberei als Bans bel jum Endzweck hatte. Zarquinius Priftus + 578. Gin Grieche feines Bertomment. Zuch mit ben verbund es ton Ginistern tonnte Bom es unter ibm foon aufnehmen.

### I. Perceitie jur Groberung Stallens 264. 377

etvint Sulltus + 534. Der mertwarbigfte in ber # Reihell ber Mounichen Konige. Er brachte Rom an bie Grise bes Bunbes bet Latini, und befeftigte ihn burd communia sacra. Muf feine neue Bolfbeintheilung nach bem Bermogen wurden bie wichtigften Inftitute, ber Census, und die Comitta renturiata gebaut. Das Bebfirfnif berfelben getat tas ... machtige Emportommen bes Romifmen Bargerffanbes; allers bings aber ftanb mit berfelben auch fcon bas Geruft gur Republit vollenbet ba. Marquinius Superbus (ber - Sprann). - 509. - Indem er als Entel bes Briffus fich ber Regierung gewaltsam bemachtiate, suchte et fich burch eine genauere Berbinbung mit ben Latinis und Bolfcis gu bers ftarten; beleibigte aber baburch, fo wie burch feine Tyrannei, fowohl bie Partei ber Gemeinen als ber Patricier. Berbrangung, und bie baburch bewirtte Umformung ber Berfaffung, mat inbes eigentlich ein Bert ber Berrichfucht ber lettern.

Azcentri saggio sopra la durata de' regui de' rè di Roma (Op. T. III.). Chronologische Zweifel. Heißt Schwierigs Leiten schaffen Kritik?

5. Die Abschaffung ber königlichen Gezwalt hatte für die innere Verfassung Roms unmits 509 walt hatte für die innere Verfassung Roms unmits 509 wibar nur die Folge, daß diese Gewalt, eben so uns bestimmt wie die Könige sie gehabt hatten, auf jahrzlich gewählte zwei Consules übertragen ward. Der Kampf indeß, den die neue Republik für ihre Freis heit mit Etruskern und Latinern bestehen mußte, trug viel dazu bei, den republikanischen Geist zu bez leben, (während man durch die Einführung der Dies 498 tatur in den Zeiten der Noth den Uebeln der Bottsaherschaft entging); der von jest an Hauptzug im Römischen Charakter bleibt. Das hest der Regierung wurde aber ganzlich von der Partei an step gerissen,

## 378 Faufter-Abfdnitt. .. Montfcher Staat. ..

welche bie herrschende Familie verdrängt hattes und ber Drud dieser Aristokraten, besonders gegen ihre zu Leibeigenen gemachten Schuldner (nexi), wurde, um: 509 geachtet der dem Bolke schon durch Balerius Poplis kola: zugesicherten höchsten richterlichen Gewält (lex de provocatione), so hart, daß schon nach wenig Sahren ein Ausstand der Gemeinen (pledis) entstand, der hie 493 Anstellung von jährlich gewählten Bürgervors stehern (tribuni pledis) zur Folge hatte.

Erster han belstractat mit Carthago 508, in bem Mom zwar als Freiftaat, aber noch nicht einmal als Besiberricherin von ganz Latium, erscheint; bas wichtigfte Mos. nument für bie Glaubwürdigkeit der altern Römischen Gesschichte!

Herne foedera Carthaginiensium cum Romanis super navigatione et mercatura facta: in Opusc. T. III. cf. Meine Ibeen 2c. Beilagen zum 2. B. hiftorische Berte B. 13.

6. Die weitere Entwickelung ber Römischen Bersfassung in diesem Zeitraum dreht sich fast ganzlich um den Streit, den die neuen Vorsteher der Gemeinen mit dem Erd-Adel führten, indem sie, statt gegent Bedrickungen von diesem zu schüben, dab selber aus griffsweise versuhren, und in kurzem das Ziel so weit hinaussteckten, daß ohne völlige Gleichheit der Rechte keine Beendigung des Streifs zu erwarten war. Er mußte lange dauern, da die damalige Aria kokratie sowohl an der Clientel als an der Staates religion durch die Auspicien zu sesse Stücken hatte.

Sauptwomente bes Streits: 1. Die Tribunen usurpiren bei dem Proces bes Coriolanus bas Recht, einzelne Patricier por bas Gericht ber Plebejer ju gieben. - Daburch veranlaffe Comitia tributa, (entweber bloge Berfammlungen ber Gemeinen, ober boch fo organifirt, bag biefe bas llebers gewicht hatten); welche ben Bolfetribunen, inbem fie Antrage an fie machen konnten, ben nachmals fo wichtigen Untheil an ber Gefetgebung verschafften. 2. Billigere Bertheilung ber ben Rachbaren weggenommenen ganbereien an bas armere Belt; (altefte leges agrariae.) vergnlagt burch bie ehrgeigis gen Unternehmungen bes Caffins 486. 3. Erweiterter Umfang ber Comitia tributa, befonders für bie Bahl ber Tribunen , burch Bolero 472. 4. Berfuche gur gefeemafis gen Befdrantung ber tonfularifden Gewalt, burch Terentil-· lus (lex Terentilla,) 460; welche nach langem Streit enblich zu ber Ibee einer allgemeinen gefcriebenen Gefet gebung führten 452, bie ungeachtet bes anfanglichen Biberftanbes ber Patricier auch realifirt marb.

Origine ed progressi del Cittadino e del governo civile di Roma libri due di Emanuele Dunt, Roma. T. I. II. 1764. Das merkwürdige Werk such bereits damals darzuthun, daß die Plebejer ursprünglich gar keine cives gemesen senn; da sie weber das jus auspiciorum noch connubiorum hatten. Und boch scheint es so gut wie unbekannt geblieben zu senn.

7. Die Gesetzebung der zwolf Tafeln bez 449 katigte theils altes Herkommen, theils wurde sie aber auch durch die Gesetze Griechischer Republiken, unter benen besonders Athen genannt wird, die man einz halen ließ und zu Rathe zog, vervolksommt. Man bez ging aber dabei den doppelten Fehler, daß man nicht nur die Commissarien zu der Entwerfung den Gesetze aus bioßen Patriciern mablte, soubern diese Commissarien auch zu alleinigen Magistraten mit dictatorischer Gewalt seine provincen

tione) machte, und ihnen baburch beit Weg gm einer 447 Ufurpation bahnte, bie nur burch einen Bolksaufe ftand gestürzt werben konnte.

Dauer der Gewalt der Decemvirs 451—447. Die 3weisel gegen die Gesandtschaft nach Athen teichen keineswegs hin, ein so bestimmt erzähltes Factum ungewiß zu machen. Athen stand damals, unter Peristes an der Sprige Grichen. Iands; und sobald man überhaupt Griechsche Gesetz zu Rathe ziehen wollte, konnte man Athen nicht übersehen. Warum hätte auch ein Staat, der schon 50 Jahre früher einen Handelstractat mit Carthago schloß, und nicht ohne Bekanntschaft mit den Griechischen Colonieen in Unteritalien sein konnte, nicht eine Gesandtschaft nach Sriechensand seinden konnte, nicht eine Gesandtschaft nach Sriechensand seinden können?

Die noch vorhandenen Bruchftude ber Gefeggebung ber zwölf Tafeln findet man gesammelt und erlautert in Bacun Hist. jurisprudentine Romanne; und mehreren andern Berten.

8: Durch die Gefete der zwolf Taseln waren zwar die rechtlichen Verhältnisse der Burger für alle gleich bestimmt, aber wie sie überhaupt sehr wenig enthalten zu haben scheinen, was auf eigentliche Staatsconstitution Beziehung hatte, so blied die Verwaltung des Staats nicht nur wie bisher in den Panden der Aristokraten, die alle Aemter desetten, sondern durch das Verbot der Heirathen zwisschen Patriciern und Plebejern in den neuen Gesehen, schien die Scheidewand zwischen beiden auf immer gezogen zu seyn. Kein Wunder daher, wenn die Angrisse der Burgervorsieher, deren Nacht nicht nur erneuert, sondern noch vermehrt, und nur das durch beschändt wurde, daß sie einstimmig hand

I. Per. bis zur Eroberung Faltens. 264. 381

bein mußten, weil jeder einzelne das Recht hatte zu intercediren, auf die Patricier sogleich wieder auf fingen.

Außer ben übrigen Gesehen, welche bei ber Erneuerung ber tribunicia potestas 446 zu ihren Gunsten gegeben wurden, scheint schon bas einzige, nachmals öfter wiederholte, ut quod tributim plebes jussisset, populum teneret, (wodurch nach der neuern Sprache der Bürgerstand sich selbst constiztuirte), ihn allmächtig zu machen; wenn die Römische Geschichte nicht wie die Geschichte anderer Freistaaten Beispiele genug lieferte, wie wenig man von der Gebung eines Geses immer auf seine praktische Anwendung schließen darf.

9. Die Sauptpunkte bes neuen, burch ben Tris bun Canulejus erregten, Streits gwifchen Patris ciern und Plebejern, murden jest bas Gefet über bie 445 connubia patrum cum plebe, und bie ausschlies gende Theilnahm'e ber Patricier am Confu-Lat, wovon die Tribunen die Abschaffung verlangten. Die Aufhehung bes erften Gefeges erlangten fie noch 445 (lex Canuleja); aber die Theilnahme am Confulat erft nach einem achtzigiahrigen, fast jedes Sahr erneuerten, Gegant, wobei man fich, wenn die Tris bunen, wie gewöhnlich, die Ginfchreibung gur Milig verboten, bamit half, die consularische Gewalt auf die jahrlich gemahlten Befehlshaber in ben Legionen, mozu man auch Plebejer nahm, zu übertragen; (tribuni militum consulari potestate). -Errichtung ber 443 Barbe ber Cenforen, in benen man anfangs nur Bewollmachtigte ju ben mechanischen Berrichtungen bes Cenfus fab: beren Amt, aber bald, ba fie bie Censura

382 Fanfter Abfcnitt. Romifder Stant.

morum an fich zogen, ju ben wichtigften int Studt gehörte.

10. Inbem Rom unterbeffen als Saupt ber benachbarten verbundeten Stabte (socii), fomobl 497 ber Latini, befonders feit bem Siege am See Regil-Ins, als ber anbern Bolferfchaften, biefe oft brudte, ober fie fich boch gebruckt glaubten, bauerten bie fleinen Rriege mit biefen, bie bei jeber Belegenheit fich loszureißen strebten, fast ununterbrochen fort, und mußten Rom entvolfert haben, wenn nicht bie Daris men, sowohl burch bie Freigelaffenen, als auch oft burch bie Befiegten bie Bahl ber Burger gu bermehren, bies verhindert hatten. Go wenig biefe gehben im einzelnen merkwurdig find, fo fehr find fie es bas burch, bag burch fie nicht blog bie Nation ein Rries gervolt murbe, fonbern auch jene Berrichaft bes Senate fich grundete, beren große Folgen fpaterbin fich zeigen werben.

Unter biefen Kriegen muß ber lette Krieg gegen Beji, ber reichsten Stadt Etruriens, bemerkt werden, weil bie fast zehnjährige Belagerung berselben 404—395 bie Beranlassung theils zu Winterfelbzügen, theils zur Einführung bes Solbes bei ber Römischen Miliz wurde; wohurch bie Führrung längerer und entfernterer Kriege erst möglich ward; so wie bagegen höhere Abgaben (tributa) wieber die Folge Vavon senn mußten.

11. Doch mare Rom balb nachher burch einen Sturm von Norben her beinahe völlig vertilgt wor, ben, Die aus bem nordlichen Italien nach Etrurien

## I. Persibie zur Eroberung Italiend: 264. 383

vorgedrungenen Sennonisch en Gallier bemächtigs 389 ten sich besselben bis auf die Burg, und äscherten es ein, eine Begebenheit, die dem Andenken der Römer so tief sich einprägte, daß wenig andere in ihrer Gesschichte durch die Arabition mehr ausgesponnen sind. Camillus, damals der Retter Roms, und überzhaupt einer der Haupthelden der damaligen Periode, machte sich doppelt um seine Vaterssadt verdient; da er nach dem Siege das Projekt einer ganzlichen Auszwanderung nach Veji zu vereiteln wußte:

12. In bem wiederaufgebauten Rom lebten aber auch balb bie alten Streitigfeiten wieber auf, wozu bie, burch bie feit Einführung bes Golbes erbobton. Tribute, und die Ginführung bes hoben Buthere bewirfte Berarmung bes Burgerftandes, bie Beranlaffung gab. Die Tribunen Gertius und Bis elnius, die querft burch eine funfjahrige Dauet ihres Tribunats ihre Macht zu befestigen mußten; und Licinius burch ein Adergefes, bag fein Gingelner über 500 Joch Staatslandereien besitzen sollte, sich bie Gunft bes Bolks verschaffte; brachten es endlich bas bin, baf ber eine Conful aus ben Gemeinen gemahlt murbe; und obgleich ber Abel burch bie Er= 366 nennung eines Pratore que feinen Mitteln, unb ber Mediles Curules fur bas Opfer, bas er bringen mußte, einen Erfat fuchte, fo konnte es boch nicht feb: len., daß die Thellnahme der Plebejer an den übrigen Magistraten (ber Dictatur 353, ber Censur 348 und ber Pratur 334), fo wie an bem Priefterthum 300

## Fanter Ichfcmitt. Routischer Gegger-

bald von felber folgen mußte, ba fe ihre Answiche auf ben erften geltenb gemacht batten. Go gebangte man also in Rom zu bem Biele ber politischen Sleich= beit ber Gemeinen , und , bes Erbabels; und menn gleich ber Unterschieb zwischen Patricifchen und Plebejischen Geschlechtern fortbauerte, fo mußten fie' boch von felbst balb aufhören politische Parteien zu fenn.

Ein zweiter Danbelstrattat mit Carthago, 345 ges foloffen, zeigt, bag auch um biefe Beit bie Schiffahrt ber Romer nichts weniger als unbeträchtlich war; wiewohl fie auch jest noch großentheils aus Seerauberei beftanb. Romis : foe Rrieg agefdmaber tommen aber foon in ben nadften 40 Jahren öfter vor.

13. Um vieles wichtiger als bie bisherigen Kriege, waren bie jest bald ihren Unfang nehmenden Striege mit ben Samniten. Benn jene meift nur bie Erhaltung bes Principats über ihre nachften Rachbaren gum 3med gehabt hatten, fo bahnten biefe bages gen burch einen funfzigjahrigen Rampf Rom ben Ben jur Unterjochung Staliens, und legten bas burch ben erften Dauptgrundftein ju feiner funftigen Macht.

Unfang ber Rriege gegen bie Samniten, ale bie Campaner gegen fie bie Romer gu Bulfe riefen 343. Gie bauerten mit abwechfelnbem Glud und gewaltiger Anftrengung; inbem fie nur aufhörten um wieber angufangen, bis 290. Es ift bie mabre Belbenperiobe Rome, in ber ein Decius Mus (Bater und Sohn, beibe fich freiwillig aufopfernble ein Papirius Curfor, D. Fabius Marimus u. X. glangen. Sie hatten bie Folgen für Rom, bag a. bie Romer

Mit iben Webieg Frieg, und burch biefen auerft eigentliche 2 Agitti bitentens, freilich nicht ohne 321 unter bie furcas Caudinas burdangeben. b. Dag ihre Berhaltniffe mit ihren Rachbaren, ben Catinern und Etrustern, fefter bestimmt wurden , burch bie gangliche Beffegung ber erftern 340, unb wieberholte Giege fiber bie anbern, besonbers 308. fie, ba-befonbers in ber letten Periobe ber Samnitentriege größere Bolferverbindungen in Italien entftanben, in Berhalfniffe mit ben entferntern Bolfern bes lanbes famen; mit ben Eucanis und Apulis burch bas erfte Bunbs niß 323, mit ben Umbris feit 308, wiewohl biefe Berhaltniffe fich oft anderten, biefe Bollerichaften ftets wieber nach Unabhängigkeit ftrebten, und eben fo oft Reinde maren. Aber boch bilbeten fich in biefer Periode bie Sauptibeen üter bie politischen Berhaltniffe, in welche fie befiegte Bolter mit fich fetten, prattifc aus.

14. Allein als Rom nach ber Unterjochung ber Samniter seine Berrschaft in Unteritalien befestigen wollte, so gerieth es dadurch zuerst in einen Krieg mit einem auswärtigen gurften; indem Die Zarena tiner, ju fcmach, fich felbst gegen Rom ju fchuten, Porrbus von Epirus ju Bulfe riefen. zwar nicht um ihter, fonbern um feiner felbft willen; mußte aber felbft in feinen Siegen bie Erfahrung mas den, bag bie Macebonische Kriegsfunft ihm nur ein schwaches Uebergewicht gab, bas die Romer bald auf ihre Seite zu neigen wußten, weil eine gute Burgermilig gulett ftets über geworbene Truppen fiegt.

Die Ibee, Pyerhus ju bulfe ju rufen, mar um fo nas türlicher, ba icon fein Borganger Alexander L (f. oben S. 317) als Groberet in Unteritalien, aufzutreten verfuct batte, wiewohl mit fchlechtem Glud. In bem erften Rriege mit Porrhus 280 - 278 fielen zwei Schlachten vor, bie erfte Deeten's bif. Corift. 7: 28.

#### 386 Fünfter Abschnitz. Röunscher Staati

bei Panboffa 280, bie zweite bei Afculum 279, beibe unglücklich für Rom. Wie Porrhus aber nach feinem Uebergange nach Sicilien 278, (f. oben S. 200) wieder nach Italien zurückehrte 275, wurde er von den Römern bei Beine neventum geschlagen, und mußte Italien räumen, indem er in Tarent eine Besatung ließ. Allein bereits 272 fiel auch diese Stadt in die hände der Römer, wodurch ihre herrschaft his zu dem Ende von Unteritalien ausgebreitet ward.

15. Das Sauptmittel, beffen fich bie Romer fcon von fruhern Beiten ber bebienten, Die Berrichaft aber die befiegten Bolfer ju grunden, und zugleich ber Anhaufung bes burftigen Saufens in Rom borgubeugen, war die Anlage von Colonieen Romifcher Burger, bie, indem fie in die eingenommenen Stabte gelegt wurden, jugleich als Befatungen bienten. Jede Colonie bekam ihre eigne innere Berfaffung, bie meift nach ber von Rom felbst gebilbet war; und bie Erhaltung ber ftrengen Abhangigfeit ber Colonieen war daher auch naturliche Politik von Rom. Dies Romische Colonialspftem, bas von felbft aus ber roben Gitte entfteben mußte, ben Befiegten ihre gandereien und ihre Freiheit ju nehmen, murbe besonders in ben Samniten = Rriegen ausgebilbet; und umfaßte allmählig gang Stalien. nauer Berbindung bamit fant bie Unlage ber gro-Ben Beerftragen (viae militares), von benen bie Appia bereits 312 gelegt wurde, und noch jest ein bleibenbes Denkmal von ber bamaligen Romis feben Große giebt.

#### I. Pers bis zur Groberung Indiens. 264. 387

Die Bahl, ber Römifchen Colonieen in Italien belief fich bei Sannibal's Einfall bereits auf 53. Aber manche ber angelegten gingen auch wieber ein.

HEYNE de Romanorum prudentia in colonis regendis; in Opusc. Voll III. cf. Prolusiones de veterum coloniarum jure ejusque causis in Opusc. Vol. I.

16. Die Berhaltniffe aber von Rom gu ben Stas lifchen Bolfern blieben fehr mannigfaltig. 1. Einige Stabte und Bolferschaften hatten volles Romisches Burgerrecht, jedoch jum Theil ohne Stimmen in ben Comitien (Municipia). 2. Strenger mar bas Bera baltniß ber Colonieen (jus coloniarum), ba bie Coloniften amar ihre Stadtverfaffung, aber meber an ben Comitien noch ben Magistraten in Rom weitern Antheil hatten. Die übrigen Ginwohner Staliens maren entweder Berbunbete (Socii, foedere juncti) ober Unterthanen (Dedititii). Die erftern behiels ten a. ihre innere Berfaffung; aber mußten b. Tribute und Bulfstruppen geben; (tributis et armis juvare rempublicam). Ihr genqueres Berbaltnif zu Rom beruhte auf ben Bedingungen bes Um vortheilhafteften waren biefe 3. für Bundniffes. bie Latini, wiemohl jede Stadt berfelben ihr eigenes Bundnig hatte; (jus Latii). Go wie auch 4. bie übrigen einzelnen Stalischen Bolfer (jus Italicum). Dagegen 5. bie Unterthanen, Dedititii, auch ibre innere Berfaffung verloren, und burch Romis iche Magistrate (Praefecti) regiert wurden, die man jahrlich erneuerte.

۴.

1

į

2

٤

ť

3

# 388 . Funfter Abschille Rominger Schlt.

C. Sigonius de antiquo jure Civium Romanorum; unt de antiquo jure Italiae fowoht in ben Oper. als in Guarvi Thes. Ant. Rom. T. II. enthalten bie gelehrteften Forfchungen über bas Genquere biefer Berhaltniffe.

17. Die innere Verfassung von Rom selbst, die sich jest ausgebildet hatte, trug in so fern den Sharakter einer Demokratie, daß Abel und Gemeinen gleiche Rechte genossen. Aber diese Demokratie war doch so mannigsaltig und so wunder; dar modissicirt, die Rechte bes Volks, des Seznats und der Magistrate griffen so trefflich in einander, und hatten durch die Staatskeligion, die alles an feste Formen band, eine so starte Stütze, daß man damals weder die Uebel der Anarchie, noch, was dei einem so kriegerischen Volke weit mehr zu verwundern ist, des militärischen Despotismus zu fürchzten hatte.

Die Rechte bes Bolts beftanben in ber gefengebens ben Gewalt, in so fern von Grunbgesegen bes Staats bie Rede war, und in ber Bahl ber Magiftrate. Der Unterschieb zwischen comitia tributa (ale unabhangig von bem Genat), und conturiata (all abhangig von bem Senot), bauerte gwar ber Form nach fort, aber feine Bichtigfeit, ba ber Unterfchieb zwifchen Patriciern und Dlebejern wenig mehr als bloper Ramensunterfchieb blieb, und burch bie Errichtung ber tribus urbanas 303 einem au großen Ginfing bes Pobels (forensis factio) auf bie comitia tributa vorgebaut marb. Die Rechte bes Senats bestanben in ber Berhanblung und Bestimmung aller trans fitorifden Staatsangelegenheiten, mochten fie ausmartige Berhaltniffe, (nur Rrieg und Frieben ausgenommen, mogu es in ber Regel ber Einwilligung bes Bolls bedurfte); ober Kinangfachen, ober innere Rube und Sicherheit betreffer.

.. Die Art.aber. wie ber Genat erganze warb, muste . ibn gu, bem. erften politischen Carps ber bamaligen Belt mas den. Die Rechte und ber Rang ber Magiftrate aber grunbete fich gang auf ihre bobere ober geringere auspicia, weil alle öffentliche Geschäfte nur auspicato geschehen tonnen. Deshalb tann nur ber, ber bie gritern bat, bochfte Civit und Militargewalt (imperium civile et militare), befigen (suis auspiciis rem gerere), nemlich Pictator, Confuls, Pratoren; nicht aber bie übrigen, welche nur bie lettern Die Bereinigung ber militarifden und burgerlichen Gewalt in berfelben Perfon mar gwar nicht ohne Unbequems lichkeit, boch wurbe bem militarifchen Defpotismus baburd vorgebeugt, bag feine Magistratoperfon in Rom felbft Die - litargewalt batte. Da übrigens bie Romifche Berfaffung fic blog praftifch fortbilbete, und es nie eine vollftanbige gefchties bene Conflitution gab, fo muß man auch nicht erwarten, bas Alles bier genau bestimmt gewesen ware; ber sicherste Weg, in Brrthumer ju verfallen, ift, wenn man bem ungeachtet Alles bestimmt angeben will.

Unter ben gabireichen Werten über Romifche Berfafe. fung ober Alterthumer, geichnen wir aus:

La republique Romaine, ou plan general de l'ancien gouvernement de Rome par Mr. De Beauworg. Il. Voll. 4. à la Haye. 1766. Gines ber ausführlichsten, und in ben beshanbeiten Materien ber gründlichsten, Werte; aber boch noch nicht alle Gegenstände umfassenb.

Histoire witique da gouvernement Momain : Paris 1765.
Richt bine einzelne ichaeffinnige Bude.

Du gouvernement de la rephblique Romaine par A. An. Du Transki 3 Voll. 8. Hambourg. 1796. Es enthält mehrere bem Berfasser, eigenthumliche Untersuchungen.

Die gelehrten Forschungen über einzelne haupttheite ber Romissichen Berfassung, wie Siconius und Gruchius de comitiis Romanorum, Zamoscius de Senatu Romano n. A. findet man gesammett in ben ersten 2 Banden bes Thes. A. R. von Granvius

## 390 Fonfter Abfchnitt. Routifcher Staat.

**Son** den Boltsversammlungen der Kömer. Ein ankladurifcer Bersuch von Chr. Jerd. Schutze. Gotha. 1815. Hauptsächlich nach Riebuhr.

Unter ben jabireichen Danbbuchern ber Romifchen Alterstumer verfpricht

Nieuroar explicatio rituum Romanorum, ed. Gesnen. Berdini. 1743. wenigstens bestimmt was er geben will. Die, web de das ganze Mömische Alserthum zu behandeln verfprecken, erheben sich bisher nicht siber das Mittelmäßige. Mit besto mehr Glud ist aber das R. A. von der Seite des Rechts bearbeitet, Wir erwähnen die beiden vortrefslichen Lehrbücher:

Bacun Historia jurisprudentiae Romanae. Lips. 1754. 1796.

G. Jugo Lehrbuch ber Geschichte bes Römischen Rechte; neuns ter Berfuch. Berlin. 1826.

### Zweiter Zeitmanm.

Bon bem Anfange ber Kriege mit Carthago bis zu bem Anfang ber innern Unruhen unter ben Gracchen. 264—134. (a. v. o. 490—620.).

Duellen. hauptschiftsteller für biesen ewig benkwürbigen Beitraum ber Gründung der Bömischen Weltverschaft ift bis 146 Polybins, sowohl in ben uns vollftändig erhaltenen Bid dern seines Werts bis 216, als in den Bruch stücken; dem auch Livius I. XXI—XLV. 218—166, häusig gefolgt ift. Uppian, der nach ihm genannt werden muß, hat nicht bloß Kriegsgeschichte; Slorus giebt nur einen Abris. Bon Plustarch's Biographieen gehören bierher Fabius Markmus, P. Xemilius, Marcellus, M. Cato, Flaminius.

Bon Reuern barf hier nur Einer genannt merben ; wer möchte neben ibm fleben?

Monvesquer Considerations sur les causes de la grandeus et de la décadence des Bonains, Paris. 1734.

1. Die Berftudelung Statiens grunbete bier bie Berrichaft ber Romer; Die Berftudelung ber Welt bahnte ben Weg gur Beltherrichaft. Biel toftete ber erfte Schritt; die andern geschaben leicht und schnell. Die Geschichte aber bes Rampfe zwischen Rom und Carthago zeigt im Großen, was bie Geschichte Griechenlands im Rleinen zeigte, und die gange nachfolgende Geschichte bestätigt, baf zwei Republifen nicht lange neben einander befteben tonnen, obne fich gu unterjochen ober zu vernichten. Allein bie Große, ber Umfang, und bie Folgen biefes Rampfs, in Berbins bung mit ber erstaunlichen Unstrengung und ben gros Ben Mannern , die in bemfelben von beiben Seiten auftraten, geben ibm ein Intereffe, wie ibnotein ans brer Rampf unter Nationen hat. Wenn fich beibe Gtaaten an Macht und Sulfsquellen ziemlich gleich waren, fo war boch die Beschaffenheit von biefen febr Carthago hatte außer ber Berrichaft verschieben. bes Meers auch eine gefülltere Schankammer, und burch biefe forviele Solbner als es moltee; Rom bingegen, burth fich felber fart, batte alle Bortheile bes bloß friegerischen Staats vor bem poraus, ber zugleich Sanbelsstaat ift.

<sup>2.</sup> Der erfte brei und zwanzigfahrige 264 Rampf zwischen biefen beiben Republiken murbe aus bis einem geringen Anfange balb ein Rampf über ben Be-

#### -392 Finter Abfahntt. Romifder Chaott

fig von Steilien, erweiserte fich babutch von felbst zu einem Rampf über bie Herrschaft bes Deers, bahnte Rom, als es durch seine neugeschaffenen Flot ten diese auf eine Zeitlang errungen hatte, selbst ben Weg zum Angriff auf Afrika, und endigte mit der Vertreibung der Carthager aus Sicklien.

Beranlaffung bes Streits bie Befehung von Meffana burd Die Romer 264. Der Urbertritt Diero's ben . Bore Bus von Carthagifcher auf Romifde Geite 963, beftimmte erft ben Plan ber Romer gur Bertreibung ber Carthager aus ber Infel, und die Siege bei Agrigent und die Ginnahme biefer Stadt 262 fcbien ibn feiner Musführung naber in Beine nent zeigte aber auch ben Romern bie Rothwenbigkeit einer Seemacht. Die Anlage berfeiben, in bem bamals febr holgreichen Stallen, ift wenig wunderbar, wenn man ibre frühere Schifffahrt tennt. Es waren nicht bie erften Rriegefchiffe, bie fie bauten, fonbern nur bie erften größera . Ariegsschiffe nach Carthagischem Mufter. Erfter Saefieg ber Romer unter Duilius, burch Bulfe ber Maidienen jum Entern 260. Das jest entstanbene Projett gur Berfebung bes Krieg's nach Afrita, was eine ber großen Romfichen . Ibeen, bie von fest an hauptmarime bes Steats warb, . ben Leind in feinem eignen Lanbe anzugreifen. Der zweite booft mertwarbige Geefieg 257, ber ben Beg babin babute, geigt bie Romifde Geetattit bereits in einem augerft mangenben Bidte. Muein ber ungludliche Masgang bet , Erpedition- nach Afrika 256 ftellte bas Bleichgewicht wieber ber, und ber Rampf über bie herrschaft bes Meers marb befto hartnädiger, je öfter bas Glud wechfelte. Die Entichelbung berubte auf bem Befie ber Oftspiee bon Sicilien, Bily baum und Drepanum, bie gur Bormauer Carthagos ges macht war, und unüberwindlich fchien,, feitbem Samilfar 酷 artas 247 bort bas Commando erhielt. Rur die Abschneis bung ber Communication mit Sicilien feit bem letten Ros mifchen Geefieg unter Eutatius 241, unb bie gangliche Ericopfung ber Binangen in beiben Staaten, erzeugte

einemige beben, unter ben Bebingungen, bag-bie Carthae Ber : M. Sicilien und bie benachbarten Meinen Infeln raue men. '2. In gehn Jahren terminweise 2200 Salente als Ariegotoften an Rom bezahlen. 3. hiero von Sprakus nicht 1 betriegen follten.

Durch bas Ende biefes Rriegs fah fich Rom in neue politische Werhaltniffe gefeht, bie ben Birs tungsfreis ber Republit nothwendig erweitern mußten. Sowohl die Lange des Kampfs als die Art ber Beenbigung hatte einen Rationalhaß erzeugt, wie et nur in Republiken moglich ift; bie Ueberzeugung, nicht unabhangig neben einander bestehen zu konnen, mußte , um fo viel mehr einleuchten, ba ber Berührungspunkte jest weit mehr waren, als vor bem Unfange bes Rriegs; und wer kennt nicht ben Uebermuth jeber Res publit, wenn bas erfte große Erperiment ihrer Rrafte gelungen ift? - wovon auch Rom burch bie Wegs nahme Sarbiniens, mitten im Frieben, ein recht 237 auffallendes Beispiel gab. Die Rudwirfung auf bie innere Berfaffung war aber eben fo groß. wenn gleich an bem Berufte berfelben auch nicht bas minbefte geanbert marb, fo erhielt boch bie Dacht bes Senats jest ein folthes Uebergewicht, wie in langen und gludlichen Rriegen bie Regierungen in Res publifen es gewöhnlich zu erhalten pflegen.

Infang und Befchaffenheit ber erften Romifden Provincialeinrichtungen in einem Theil von Sitilien, und in Sarbinien.

#### 394 Faufter Abschnitt. Romifcher Staat.

4. Auch in dem Abriatischen Meer hatten die Romer sehr bald Gelegenheit, ihre Uebermacht zur See zu gebrauchen, indem sie den Illyrischen Seeraus berstaat unter der Konigin Teuta demuthigten, und dadurch nicht nur die Herrschaft in diesem Meere sich sicherten, sonden auch in die ersten politischen Bers bakmisse mit den Griechischen Staaten geriethen, die bald nachher so sehr wichtig wurden.

Anfang bes ersten Ilhrischen Kriegs 230, ber 226 mit der Unterwerfung bet Teuta enbigte; aber bereits 222 gegen Demetrius von Pharus, ber sich für seine im vorigen Kriege erwiesenen Dienste nicht genug von Rom bes tohnt glaubte, erneuert warb; und an dem Rom auch nach seiner Berjagung und Flucht zu Philipp 220 (s. oben S. 525) einen gefährlichern Feind behielt als es ahnte. — Die Römer erschienen durch blese Kriege als die Retter Grieschen außerst gelitten hatte; und indem Corcyra, Apollonia und andere Städte sich förmlich in ihren Schus begaben, wetteisexten die Achäxr, Aetoler und Athenienser, ihnen ihre Danibarkeit zu bezeigen.

5. Allein während zu eben biefer Zeit Carthago sich in Spanien einen Ersatz für das verlorne Sicilien und Sardinien suchte, und Roms Eifersucht ihm dort vinen Vertrag abdrang, seine Eroberungen nicht über den Iberus zu erweitern (S. 93.), hatte Rom einen 226 neuen Krieg mit seinen nörblichen Nachbaren, den Galliern, zu bestehen, der nach einem bestigen Kampf mit der Gründung der Römischen Herrschaft auch in Rorditalien endigte.

Sett bein erften Rriege mit ben Sallfern und ber Ging Alberung Roms 300 hatten bie Gallier wieberholte Streif-" guge 860 und 348 gemacht, bis fie 336 Frieden mit Rom Allein in ber letten Periode ber Onmnitens -Eriege, ale bie größern Bollerbundniffe in Italien entftane ben , murben fie theile haufig bon ben Etrustern als Golbe ner gebraucht, theils traten fie auch in Berbinbung mit ben Samniten. Daber ihre oftere Theilnahme an biefen Rries gen 306, 302 und 292, bis fie mit ben Etrustern um Fries ben bitten mußten 284, nachbem Rom ichon vorher bie erfte Golonie nach Sena in ihr Land geschickt hatte. Der Fries be bauerte bis 238, wo es burch bas Borbringen transale pinischer Gallier wieder unruhig wurde; ohne jeboch mit Rom zum Kriege zu kommen. Allein 232 ward ber Borfchlag bes Tribunen Flaminius (lex Flaminia) ju Bertheilung bes ben Senones weggenommenen Lanbes, Beranlaffung ju neuen Unruhen, inbem bie Gallier fich mit ihren transalpinifchen ganbeleuten, ben Gaefaten an ber Rhone, bie für Gold zu fechten pflegten, verbanden. Da biefe über bie . Alpen tamen, entfand ber furchtbare, fechsjährige Rrieg 226-220, in bem nach ber erften Rieberlage ber ' Gallier bei Cluffum 225 bie Romer in ihr eignes gand branaen, über ben Dabus festen 223, und nach einer ganglichen Nieberlage burch Marcellus fie jum Frieben gwangen, wors auf Romifche Colonicon in Placentia und Eremona geftiftet wurden. - Die Bahl ber maffenfahigen Mannichaft im Romifchen Italien betrug in biefem Rriege 800,000 mann,

6. Noch vor ber ganzlichen Sillung biefes Sturms, bei dem auch vielleicht Carthagos Politik nicht ganz unthätig gewesen war, hatte Hannibal in Spanien ben Oberbefehl erhalten. Man kann ihn von dem 221 Borwurfe nicht freisprechen, daß Er und seine Partei ben Krieg mit Rom anfing; auch konnte Rom nach seinen damaligen Berhältnissen ihn schwerlich wolle

#### 396 Fanfter Abschritt. Romischer Stapt.

tenz allein nicht immer fängt ber wirklich, an, ber zuerst zuschlägt. Der Plan Hannibal's war Bernichtung von Rom, und die Versetzung des Hauptetriegs nach Italien mußte die Römische Macht nothwendig aus ihrem Gleichgewicht bringen, weil Rom jett vertheidigungsweise gehen mußte, und Hannibal alle Bortheile des Angriss hatte. Ihre Gegenanstalten zeigen, daß sie die Ausführung jenes Entwurfs auf dem Wege, auf dem Hannibal kam, gar nicht für möglich hielten.

Die Geschichte biefes Rriegs 218-201, bem feine folgens be Weltbegebenheit fein Intereffe hat rauben tonnen, gerfallt in brei Abichnitte, bie Geschichte bes Rriegs in Italien, bes gleichzeitigen Rriegs in Spanien, und feit 203 bes Rriegs in Afrita. - Ginbrud Bannibal's in Stalien im Berbit 218. - Treffen am Dicinus, und Schlacht am Trebia, noch in bemfelben Jahr. - Schlacht am See Thrafymenus im Frubjahr 217. - Berfebung bes Rriegs nach Unteritalien, und Bertheibigungefrieg bes Dictators gabius bis gegen Enbe bes Jahrs. - Schlacht bei Cannae 216, welche bie Ginnahme von Capua.unb bie Untermerfung eines großen Theils von Unteritalien jur Rolge hatte. Der folgende Defenfiverieg bes Carthagers hatte feinen Grund theils in bem Plan gur Bereinigung mit feinem Bruber Asbrubal und ber Spanifchen Armee, theils in ber hoffnung bon frember Unterftugung, burch feine Berbindungen im Spratus feit Biero's Tode 215, und mit Philipp von Macedonien 216. Muein beibe Musfichten wurden burch Rom vereitelt, inbem man Gnratus befriegte und eroberte 214-212 (f. oben &. 200.) und Philipp in Griechenland beschäftigte (f oben G. 326). Da auch pollends bie Romer, ungeachtet feines fühnen Darides auf Rom, Sannibal Capua wieber entriffen 211, blieb ibm nichts als bie Bulfe unter Asbrubal aus Spanien fibrigs , ber aber, als er in Stalien anlangte,

von ben Confitte Gl. Rero und Sivius bei Gena ge fobagen warb, und bieb 207; bon welcher Beit an ber Rrieg in Italien nur Rebenkrieg murbe, indem fich hannibal nur vertheibigungeweife in Bruttium bielt.

The curse of Hannibal over the Alps ascertained by J. Win-TAKER. Lond. 1794. 2 Voll. 8. Der Uebergang foll über ben großen St. Bernharb gefcheben fenny jugleich Kritit ber ans bern Meinungen.

Der Krieg in Spanien begann fast zu gleicher Beit, zwischen Asbrubal, bem Bruber Bannibal's, und ben Brubern Cn. und D. Cornelius Scipis, und murbe mit abwechfelnbem Glud geführt bis 216, wobei bie Ents fcheibung meift von ben Gefinnungen ber Spanier felber abhing. - Plan Carthagos feit 216, Asbrubal mit ber Spanifchen Urmee nach Italien gu ichicken, bie bagegen burch Ufritanifche Armeen erfest warb; bamale burch zwei Giege ber Scipionen bei 3bera 216 und Illiberia 215 vereitelt; bis biefe endlich beibe 212 ber Uebermacht und ber Lift bes Carthagers erlagen. Allein ber Auftritt bes jungen D. Cors. nelius Scipio, ber nicht bloß feiner Ration als ein boberer Benius ericien, anderte Alles, und bas Schicffal Roms ward balb an biefen verhangnisvollen Ramen gefnupft. Bahrend feines Commandos in Spanien 210-206 gewann er bie Spanier, indem er bie Carthager folug, und gur Ausführung feines Bauptplans Berbinbungen in Afrita mit Spphar antnupfte 206. Doch hatte er Atbrubal's Marich nach Italien nicht wehren konnen 208, wels der ibm freilich bie Unterwerfung bes gangen Garthagifden Spaniens bis Gabes 206, und baburch nach feiner Rudtunft bas Confulat eintrug 205.

Die Berfesung bes Rriegs nach Afrika burch Scipio, ungeachtet bes Biberfpruchs ber alten Relbherren in Rom, und bes burch Sophonisbe bewirkten Rudtritts bes Spphar auf Carthagifche Seite, (wofür aber ber bereits in Spanien gewonnene Dafiniffa vielfachen Erfat gab,) batte nach wei Giegen über Asbrubal und Suphar 203, und

#### 398 Fünfter Abschnitt. Ramischer Gtagt

bet Befangenichaft best lestern, balb bie Burudrufung bes Dannibal aus Stalien gur Folge 202, und bie Soladt bei Bama 201 enbigte ben Rrieg', unter ben Bebingungen, bas I. Carthaga blog fein Gebiet in Afrifa nebft feiner Berfaffung bebalt. 2. Dagegen alle Rriegefdiffe bis auf 10 Ariremen und alle Elephanten ausliefert. 3. In - bestimmten Terminen 10,000 Talente bezahlt. Arieg ohne Ginwilligung Roms anfängt. . 5. An Masiniffa Alles zurudgiebt, mas er ober feine Borfahren an Saufern, Städten und Binbern, jemals befeffen haben. - Der gewöhnlich ben Carthagern gemachte Borwurf, bag fie hannis bal nicht unterftusten, verschwindet größtentheile, fobalb man ihren bereits feit 216 mit Faftigfeit befolgten, und febr richtig berechneten, Plan tennt, bie Spanifche Armee nach Italien zu ichicken, und biefe burch Ufrikaner zu ersegen; auch hatte ja sichtbarlich noch am Ende des Kriegs bie Partei ber Bartas in Carthago bie Dberhand; - allein warum fie, bie im Frieben 500 Rriegsschiffe auslicferten, Scipio aus Sicilien herüberfegeln liegen, ohne ihm auch nur Gin Schiff entgegen ju fchiden, ift fcwer zu erflaren.

7. Ungeachtet bes Menschenverlustes und ber Bermistung Italiens stand Kom boch am Ende dieses Kriegs viel machtiger als im Anfange besselben da. Die Herrschaft über Italien war nicht nur besessigt, sondern auch große auswärtige Länder eingenommen, und die Herrschaft des Meers durch die Vernichtung der Carthagischen Seemacht gesichert. Die Korm der Verfassing anderte sich zwar nicht; aber wohl ihr Geist; da die Macht des Senats sast wurd ihr Geist; da die Macht des Senats sast wurde ber Eultur, die seit der Bekanntschaft mit den gebildetern Velsern des Auslandes für Rom andrach, wurde dach der Staat immer mehr ein Krieger. Staat. Zum

Erftenmal zeigt fich jest in ber Weltgefchichte bas furthtbare Phanomen einer großen militarifchen Republif; und bie Geschichte ber nachften Decennis en, in benen Rom alle Thronen und Freiftaaten um fich fturzte, gab auch fogleich ben Beweis, bag ein folder Staat ber naturliche Feind ber Unab. hangigkeit aller Staaten ift, bie fein Urm erreichen tann. - Die Urfachen, weshalb Rom jest nach ber Weltherrschaft trachtete, lagen weber in fei= mer geographischen Lage, die fur eine erobernde Land: macht eber ungunftig fchien; noch in bem Willen des Bolfs, bas gleich ben erften Krieg gegen Philipp nicht wollte, sondern einzig und allein in bem Beift fei= ner Regierung. Die Mittel aber, woburch es ju feinem Biele gelangte, find nicht bloß in ber Bortrefflichteit feiner Urmeen und feiner Deers führer, fondern eben fo fehr in der Reftigheit und Gemanbtheit feiner Politit zu fuchen, Die jebe große Berbindung gegen fich ju bereiteln mußte, fo menig es bamals an Begnern fehlte, die biefe gu be-Wo war aber auch je ein Staats: mirten fuchten. rath, in bem eine-folde Maffe praftischer Doli= tit fich hatte finden tonnen, als in bem Romifchen Senat nach seiner Einrichtung fenn mußte? - Doch murbe Alles biefes nicht hingereicht haben bie Welt zu unterjochen, wenn nicht ber Mangel guter Berfaffungen und eine ausgeartete Rriegsfunft in ben übrigen Reichen, und eine tief gefuntene Moralität unter ben Berrichern und ben Bolfern bes Austandes, Rom ju Ctatten gefommen waren.

# 400 Fünfter Abschitt. Romifder Stagt.

Uberfict ber politifden Berhaltniffe ber be maligen Belt. Im Beften waren Strilien (in feinem gangen Umfange feit 212). Sarbinien unb Corfifa feit 237, und Opunien, eingetheilt in bas bies feitige, und jen feitige, (wiewohl lehteres mehr bem Ramen als bet That nach), feit 206 Romifche Provingen; bie Abbans gigleit Carthagos feit bem lesten Frieben mar ichon burd ben Berbunbeten Mafiniffa gefichert; und Gallia cialpina als Proving, tonnte gur Bormquer gegen bie Me griffe nörblicher Barbaren bienen. Dagegen bilbeten im Often bie Macebonischen Reiche, nebft ben Griechichen Freiftaaten, ein Staatenfuftem, beffen Berhaltniffe in fich felber febr vermidelt, mit Rom aber erft feit bem Myrifchen Krieg 230 und Philipp's Berbinbung wit hate nibal 214 entstanden maren. Bon brei Machten vom erftes Range: Macebonien, Sprien und Aegypten, waren bie beiben erften gegen bas lette verbunbet, bas bagegen in gutem Bernehmen mit Rom ftanb; bie Staaten vom gweb ten Range, bie Rom ftets an fich anzuschließen fuchte, un benen vom erften befto trobiger bie Stirn au bieten , ber Me tolifche Bund, bie Ronige von Pergamus, und bie Republit Rhobus, und andere fleinere, wie Athen, waren bereits feit bem Bunbnif gegen Philipp 211 Berbunbete Roms. - Dagegen mar ber Achaifche Bunb bamals im Macebonifden Intereffe.

8. Die Kriegserklarung gegen Philipp
200 von Macedonien erfolgte, ungeachtet bes Wibers
fpruchs der Bolkstribunen, sofort, und der Angriff
auf Macedonien selbst, — da es jest feste Marime
blieb, den Feind in seinem eignen Lande anzugreisen,
— gleich darauf, ohne daß man Philipp aus seinen
Vormauern Epirus und Thessalien sobald verdrängen
198 konnte. Allein an T. Quintius Flaminius, der
gegen Philipp in der Gestalt des Befreiers von

Gried en land auftrat, und burch feinen bleibanben politifchen Ginflug ber mabre Grunder ber Romifchen Macht im Offen warb, fand Rom ben Staatsmann und Relberen, ber nur für Beitalter großer Revolus Wer berffand es mehr mit Denichen tionen pagt. und Bolfern ju fpielen, wahrend fie ihm Alffire ein richteten, als E. Quinting? Sinbein er ben Schimmer eines bobern Genius, ben um Gcipio bie Ras tur geschaffen hatte, um fich burch Runft gur verbreis ten wußte; hat er felbft beinabe bie Gefchichte getäuficht. !! ! Der Kampf zwischen ihm und Philipp war mehr ein Rampf ber Talente als ber Waffen; und fcon ebe bie Soladt bet Cynoscephalae bie leute. Entithets 197 bung gab, butte ber Romer burch bie Gewinteung 198 ber Achaer bas Uebergewicht lange auf feiner Seite:

Die Berhandlungen feit 214 zwischen Rom und Magebonien geben bie erften, auffallenben Beweise zugleich von ber Reftigfeit und Gewandtheit ber Romifchen Politit, und find um fo merftourbiger, ba burch bas Bunbnif mit ben Texotein und anbern 211 (f. oben G. 328.) ber Gaamen gu allen nachfolgenden Begebenheiten im Often bereits mart. Das Syftem ber Romer, bie Schwachen ale Berpunb ete unter ihren Sous gu nehmen, mußte immer ib. nen Belegenheit jum Rriege mit ben Dachtigern geben, foe balb fie wollten ; und ungeachtet bes mit Philipp gefchloffenen Friedens 204 war bies auch jest ber gall. Bet bem Rrfege feibit, jugleich Seetrleg und Camberieg, war gengtett e Berbrangung Philipp's aus Griechenland eigentlich Bwed ber Romer. (Die berberfeitigen Berbunbeten, " und bie Bebingungen bes Friebens, gang benen mit Cauthage abnlich, (f. oben S. 328.). Die Berntos tung ber Seemacht ber Boffegten beim Frieben, warb pat Marime ber Romifden Politit, burch bie man bie une Oceren's bift. Corift. 7. 2.

## 402 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

entbehrliche heurschaft bes Meers ohne eigne große Klotten, und ohne den wesentlichen Charatter einer Landmacht zu vers Lieren, behauptete.

9. Die Berbrangung Philipp's aus Griechenland brachte biefes Land in eine Abhangigkeit von Rom, bie nicht beffer als burch bas Gefchent ber Freis heit gesichert werben konnte, bas I. Quintius ben Briechen auf ben Isthmischen Spielen machte; und 196 bas Auffeberfnftem, bas bie Romer bereits im Beffen über Carthage und Mumibien gegrundet batten, ward jest auch im Often auf Griechenland und Macebonien angewandt. Romifche Gefanbtichafts: Commiffionen, bie in die verbundeten gander geicidt murben, waren bas hauptmittel, beffen man fich bediente, diese Aufficht zu fuhren, bie aber auch ben Griechen, besonders ben tropigen Aetolern, balb febr laftig marb, jumal ba bie Romer gar nicht eilten, ihre Armee aus bem freien Lande gurudguziehen.

Die Freiheit ward eigentlich ben Staaten geschenkt, hie auf Philipp's Seite gewesen waren; nämlich ben Achäern; bei ben anbern verstand es sich von selbst. — Doch zog bie Römische Armee erst nach brei Jahren 194 aus Griechenland und ben seften Plägen ab, und bas Betragen bes T. Quinstius in biesem Zeitraum schilbert eigentlich ben Mann. Wohl bedurften die Griechen, wenn Ruhe bleiben sollte, eines solchen Bormundes; doch zeigt sein Benehmen im Kriege ges gen Rabis 195, daß es ihm am wenigsten um die Erhaltung bet Ause in Griechenland zu thun war.

10. Durch ben Frieden mit Philipp war sthon ber Saame zu einem neuen noch größern Ariege mit Sprien ausgestreut, ben man bereits bamals für unvermeiblich anfeben mußte, wenn er gleich erft nach feche Sahren ausbrach, Es giebt menig Berioben einer größern politischen Crife in ber Beltgeschichte, als biefen fechejahrigen Beitraum. Der Fall von Carthago und Macedonien zeigte ber Welt, mas man von Rom au erwarten batte: und es fehlte nicht an großen Dannern, bie Ginficht und Rraft belagen, entgegen gut arbeiten. Die Gefahr einer großen Werbinbung amischen Carthago und Sprien, vielleicht auch Macebonien, an ber Sannibal, jest an ber Spige bes Carthagischen Staats, mit allem bem Gifer arbeitete. ben fein Sag gegen Rom ihm einflogen tonnte, und wozu man ben Beitritt mehrerer fleiner Staaten im boraus erwarten butfte, war nie fo groß; boch vereis telte Rom, burch feine eben fo entschloffene als fchlaue Politif, indem es Hannibal aus Carthago trieb, Phi- 195 lipp burch kleine Bortheile hinhtelt, bei ben kleinen Staaten burch feine Gefanbten thatig mar, und an ben Sofintriguen in Sprien eine treffliche Stuge fand, biefe Coalition; und Antiochus blieb bis auf bie Metoter, und wenige andre fdmache Bunbesgenoffen in Griechenland, fich felber überlaffen, mabrent bie Romer von ben ihrigen, besonders ben Rhobiern und Eumenes, Die mefentlichften Bortheile jogen.

Der erfte Streitpuntt zwischen ben Romern und Antiochus war bie Freih eit ber Griechen, bie jene auch auf bie Affatischen Stabte, besonders die Philipp inne gehabt, und

# 404 Funfter Abfchnitt. Romifcher Ctaat.

Antiochus befett hatte, ausbehaten; wogegen Antiochus verlangte, daß sie sich in die Affatischen Augelegenheiten gar nicht mischen sollten; — der zweite Punkt, Antiochus Decupation ber Thracischen Chersonesus 196, wegen atter Ansprücke, bagegen, die Kömer ihn nicht in Europa leiben wollten. Der Streit sing bereits an 196, warb aber erst lebhaft, da durch Hannibal's Flucht zu Antiochus (195, und den Grimm und die Ausbegung der Aetoler, sich die Kussichten von allen Seiten trübten. Welch ein Stüe für Rom, daß hannibal und Antiochus nicht die Menschen waren, die sich einander versehen konnten!

Harne de foederum ad Romanorum opes imminuendas initorum eventis corumque causis; in Opusc. Voll III.

11. Der Krieg selbst war schneller als der Macedonische entschieden, weil Antiochus nur halbe Maas.
191 regeln ergriff. Nachdem er bereits durch Glabrio
aus Griechenkand verdrängt war, und drei Seesiege Rom den Weg nach Asien eröffneten, wollte er
vertheidigungsweise gehen; allein in der Schlacht
bei Magnesia am Sipplus erndtete L. Scipis
190 die Lorbeeten, die wohl weit mehr dem Glabrio gehörten. Die ganzliche Verdrängung des Antichus aus
Borderasien ward schon vor dem Siege Zweck des Kriegs,
und durch die Bedingungen des Friedens (s.
oben S. 276.) wurde dafür gesorgt, daß Antiochus
nicht bloß geschwächt, sondern auch in der Abhängigkeit
erhalten ward.

Bayrenb biefes großen Kampfe im D. bauerten aber auch bie morberischen Kriege im W. feit 201 in Spanien, wo ber üttere Kate 195 befchlitte, und fett 193 in Italien felber gegen bie Big urer fott. Was man auch immer über bie Mittel ber Bermehrung der R. Burger sagt, so bleibt es

- 12. Much nach ber Entfcheibung biefes Rampfs vermied es Rom mit wunderbarer Dagigung, in der Geftalt: bes Eroberers ju erscheinen; nur fur bie Freiheit ber Grieden und fur feine Bundes genoffen wollte es gefochten haben! Dhne einen Außbreit Canbes felber gu nehmen, vertheilte es bas. eingenommene Borderafien, mit Ausnahme ber freien Griechischen Stabte, unter Eumenes und bie Rhobier, indem, es zugleich an der Behandlung ber Aetoler. bie nach langem Fleben ben Frieben endlich ertaufen burften, zeigte, wie es abgefallene Bunbesges noffen zu ftrafen miffe. - Die Befriegung ber Gallier in Borberafien mar fur bie Erhaltung ber 189 Rube bes Lanbes eben fo nothwendig, als bie Urt bes Kriegs fur Romifche Sitten und Difciplin nachtheilig marb. Man lernte es hier Contributionen einzutreiben.
- 13. So war binnen Einem Decennium auch bie 200 Römische Autorität im Often gegründet, und bie bis Gestalt der Dinge überhaupt ganzlich geändert. Noch 190 nicht Beherrscherin, aber Schiedsrichterin ber Welt, galten bie Ansprüche Roms jeht vom Arlanstischen Meer bis zum Euphrat; die Macht breier Hauptstaaten war so völlig gebrochen, daß sie ohne Roms Erlaubnis auch nicht einmal einen Krieg ansanz gen dursten, der vierte, Aegopten, hatte sich bes

## 406 Fünfter Abschnitt. Romifcher Stadt.

reits 201 unter Romische Bormundsthaft begebeit (f. oben S. 299.), und die Schwächern folgten von fetbst, indem es sich alle zur Ehre rechneten, Bundes gennossen Roms zu heißen. Auf diesen Namen, mit dem man die Bolser untersochte, indem man sie einzschläserte, gründete Kom dies neue politische Stiftem, und stützte es theils durch die stete Ausbehung und Bezgünstigung der Schwächern gegen die Mächtigern, wie ungerecht auch die Forderungen der erstern waren, theils durch die Factionen, die es in allen, auch den kleinsten, Staaten sich zu bilden wußte.

So allgegenwärtig thätig auch bie Römische Politik iburch ihre gesandtschaftlichen Commissionen war, so hatte man boch Carthago, gegen bas man ben Masinissa, ben Achäisschen Bund, gegen ben man die Spartaner, und Phistipp von Macedonien, gegen ben man jeden, der klagen wollte, begünstigte, gleichsam unter speciellere Aussicht genommen. S. oben S. 96. 329. 330.

14. Auf bas Innere von Rom wirkten biefe veränderten Verhaltnisse, und diese Bekanntschaft mit ben Bolfern bes Auslandes, wenn gleich eine immer größere Verbreitung von wissenschaftlicher und asthetisscher Eultur die allmälige Folge davon war, doch in mancher Rucksicht nachtheilig zuruck. Die Einführung der schändlichen Bacchanalien, die entbeckt und 186 verboten wurden, zeigt, wie leicht grobe Laster unter einem Volke einreißen können, das nur der Unbekanntsschaft mit denselben seine gepriesene Moralität verdankte. Unter den, höhern Ständen zeigte sich aber ber Geist durch

den Angriff, den der altere Cato, bessen roftlase Abatigkeit ewig nur das Werkzeug seiner gehässigen Leidenschaften war, gien die Scipionen veranstalztete. Seine strenge Censur vergütete nicht den Scha- 185 den, den seine eigne Immoralität, und seine giftige Politik anrichteten.

Freiwilliges Exil bes Scipio Afrikanus nach Einsternum 187, wo er 183 in eben bem Jahre ftarb, wo auch hanuibal ber Berfolgung Roms unterlag. Auch sein Brusber E. Scipio Asiatikus konnte ber Anklage und ber Bersurtheilung nicht entgeben 185. — Man hätte eine auffallende Wirkung von ber Entfernung bieser großen Männer erwarten dürfen; allein in einem Staat, wo die Regierung in ben händen eines Corps wie der Römische Senat war, sich bessindet, wirkt der Wechsel einzelner Personen sehr wenig.

15. Neue Handel mit Philipp von Macebos nien, schon seit 185, ber es bulb nur zu schr ems pfand, daß man ihn nur geschont hatte, so lange man ihn bedurste. Wenn gleich der Ausbruch des Kriegs zuerst durch seinen jüngern Sohn, und die Plane, die man mit diesem in Rom hatte, und dann durch den Tod Philipp's ausgehalten ward, so nahm der Haß 179 doch unter seinem Nachfolger Perseus, ungeachtet des Unfangs erneuerten Bundnisses, immer zu; bis der Krieg wirklich ausbrach. (S. oben S. 331.).

Die erften Ursachen jum Streit mit Philipp gaben biefelben kleinen Eroberungen in Athamanien und Thessalien, bie man, mahrend bes Kriegs mit Antiochus, Philipp vorgönnt hatte zu machen. Doch schmerzte Philipp bie Form ber Verhandlung ber R. Sesanbtichaftscommission 184, vor ber Er, ber Konig, sich als Beklagter verantworten mußte,

## 408 Fünfter Abschnitt. Romifcher Staat.

mehr, als ber Gegenstant bet Streits felik. Der Auseuf; ben Philipp sein Grimm auspresse. "es sev woch aucht auser Tage Abend gekommen" zeigte ihn damals seine Erknurus gen. — Der Zeitraum bis zum Ausbruch bes Kriegs: War für Rom übrigens nichts weniger als ein friedlicher Zeitraum. Außer dam Kampf in Spanien und Ligurien, den sohne Unterbrechung fortbauerte, verursachten die Empörungen sowohl in Istrien 178, als in Sarbinien und Corsita 476 höchst blutige Ariege.

16. Der zweite Macebonifche Rrieg, ber mit bem Untergange von Perfeus und feinem Reiche 168 enbigte, (f. oben G. 331.), belebte, ba Derfeus von feiner Seite Alles aufbot, nicht nur in Griedenland, Thracien und Illyrien, fonbern auch in Carthago und Ufien fich Berbunbete ju verschaffen, Die gange Thatigkeit ber Romifchen Politik, um eine machtige Berbindung zu verhindern. Bo traf man um biefe Beit ihre Gefandten nicht? - Auch gludte es ihnen, ihn zwar nicht ganglich, aber boch fo zu isoliren, bag feine Berbindungen ihnen nur neue Triumphe bereites Das ausgeplunderte Epirus, und Gentius 167 von Illyrien, mußten bart bafur bugen, fo wie man es auch die neutral gebliebenen eignen Bunbesgenoffen, die Rhobier und Eumenes, recht fcmer fublen ließ, daß fie nichts weiter als Creaturen Roms fepen.

Anfang bes Macedonischen Krieges 171 noch ehe Rom gerüftet war; nur burch einen hinterlistigen Wassensteilistand, ber selbst bie alten Senatoren empörte, konnte man bie Zeitbazu gewinnen. Doch ging ber Krieg 170 und 169 glüdlich für Pexicus, bem nichts als Entschlossenheit und Einsicht sehlte, seine Bortheile zu nugen, bis 168 Paulus Temistus gegen bie Sewonnheit der Römet ein alter Feldherr —
ben Oberbesehl exhielt. Entscheiben de mbrberische Schrächt bei Pydna. 22. Jun. 168. So reicht eine Stunde hin, ein Reich zu ffürzen, bas weiter keine Stübe als eine Armee hat! — Sleichzeitig mit biesem Kriege und böcht erwünscht für Kom, war der Krieg des Antiochus Spiphunes gegen Aegypten. Kein Wunder; das Kom etft 168 durch Popilius hier Frieden gebot! S. oben S. 300.

17. Die Bennichtung ber Macedonischen Monardie hatte gleich nachtheilige Kolgen für bie Sieger und fur die Befiegten, Bei ben erften reifte jest ichnell ber Borfas, aus ben Schiebsrichtern ber Welt ihre Beberricher gu werben; und bie legs ten mußten in ben nachsten zwanzig Sahren alle bie Beiben erbulben, bie bon einem folden Uebergange uns zertrennlich waren. Das bisberige Syftem ber Romis schen Politik mar ein auf die Dauer unhaltbares Spel ftem, weit Bolfer fich zwar mohl burch Gewalt vollie unterjochen, aber nicht unter bem Ramen ber Freis beit lange in Abhangigfeit erhalten laffen. Die burch biefen Rrieg herbeigeführten Beitumftanbe trugen aber auch noch besonders dazu bei, daß das Berhaltnig gwischen ben Romern und ihren Bundesgenoffen fich nach bemfelben balb anbern mußte.

Die Republikanisirung bes vorher ansgeleerten Masseboniens (f. oben S. 332.) und Myrikums, die; laut bem Dekret bes Genats, "allen Bölkern zeigen sollte, daß Rom ihnen die Freiheit zu bringen bereit sep", geschah unter so brudenden Bedingungen, daß die Befreiten bald alles verschucken, einen Ronig zu erhalten. — Doch litt Griechens land noch weit mehr als Macedonien. Da während bes Kriegs ber Factionsgeift hier ben höchten Grab erreicht

# 410 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

hatte, so war ber Uebermuth her Mömischen Faction, die meift aus feilen Bösewichtern bestand, eben so groß, als die Wersfolgung aller anders Gesinnten, selbst berer, die teine Parzitei genommen hatten. Und bach glaubte Mom sich nicht eher sicher, als die es durch einen schwarzen Kunstgriff sich aller bedeutenden Gegner dort auf einmal entledigt hatte. S. oben S. 333.

- 18. Ganz in bemselben Geist versuhr man jeht auch gegen die übrigen Rächte, von benen man noch Widerstand zu fürchten hatte. Sie sollten wehre los gemacht werden; und jedes Mittel dazu war in den Augen des Senats jeht erlaubt. Indem man die Streitigkeiten der Thronfolger in Aegypten zu einer Theilung nuhte, (s. oben S. 301,) bemächtigte man sich in Syrien, mit Zurüchaltung des rechts mäßigen Erben in Rom, der Vormundschaft, um 162 durch die Gesandten dort die Kriegsmacht zu Grunde zu richten, (s. oben S. 280.).
  - 19. Es ist baher auch klar, baß bie jest entstes benden Entwürfe gegen Carthago kein vereinzeltes Projekt waren, sondern vielmehr mit dem ganzen bamaligen System der Romischen Politik aufs genaueste zusammenhingen, wenn ihre Aussührung auch allerz dings durch mehrere einzelne Vorfälle theils aufgeschozben, theils beschleunigt ward. Die Geschichte scheint in den unglaublichen Mißhandlungen, die Carthago schon vor seinem Fall erdulden mußte, den Bolkern, die es fassen konnen, ein Beispiel haben ausstellen zu

wollen, was sie von ber herrschaft einer übermächtisgen Republik zu erwarten haben.

hanpt bet Partei, die Earthagos Jerkörung wollte, war Cato, theils aus Widerspruchsgeist gegen Scipio Rasita, ben er haßte, weil sein Einsluß im Senat zu groß war; theils weil er sich von den Carthagern dei seiner Gesandtsschaft bahin nicht genug geehrt glaubte; der Sieg Masie nissa. 152 (s. oben S. 99.) und der Absall Utikas aber brachten das Projekt zur Reise. — Ansang des Kriegs nachdem man Carthago treulos entwassent hatte 150, aber erst 146 wurde die Stadt durch P. Seipio Xes milianus eingenommen und zerkört; das Gebiet Carthagos aber unter dem Namen Afrika zur Römischen Provinz gemacht.

20. Gleichzeitig mit biefem britten Carthagifchen Rriege mar ein neuer Krieg in Macedonien, ber einen andern in Griechenland gur Folge hatte, und bas Schickfal beiber ganber anderte. In Macedonien ftellte fich ein gewiffer Unbrifcus, ber fich fur einen Sohn bes Perfeus ausgab, an bie Spige bes hochft migoergnugten Bolts; nahm ben Namen Philipp an, und ward befonders durch feine Berbindungen in Thra= 148 cien Rom febr furchtbar, bis er durch Metellus befiegt warb. Da Rom biefen Zeitpunkt jur Auflos fung bes Uchaischen Bundes nuten wollte, 'ents fand baburch ber Uchaifche Rrieg (f. oben C. 333.), ber noch burch Met ell angefangen, und burch Mum= mius mit ber Berftorung Corinths geenbigt 146 Indem jest Griechenland fowohl als Macebonien zu Romifchen Provingen gemacht murben, gab Rom ben Beweis, bag vor ber Uns

#### 412 Fanfter Abfchnitt. Romifcher Stagt.

terjochung einer kriegerischen Republik tein Berhaltnif und keine Berfassung fout, fobald bie Beitumftanbe fie mbglich machen.

Man hätte crwarten sollen, das die Bernichtung zweier ber ersten handelsstädte der Welt in bemselben Jahre auffallende Folgen für den Gang des handels hätte nach siehen muffen; allein der handel von Carthago und Corinth hatte sich schon vorher meist nach Alexandrien und Rhodus gezogen; außerdem ersehte Utika einigermaßen jeht die Stelle von Carthago.

21. Während Rom auf diese Weise Thronen und
146 Freistaaten stürzte, erhielt es aber an einem Spanis
schen Landmanne, Viriathus, einen Gegner in dies
sem Lande, bessen es sich nach einem sechsichrigen
Kampse nicht anders als durch Meuchelmord zu entles
140 digen wußte. Aber auch nach seinem Tode dauerte
noch der Krieg gegen die unbezwinglichen Rumantis
133 ner fort, die endlich Scipio Aemilianus zwar
vertilgen, aber nicht unterjochen konnte.

Die Kriege gegen die Spanier, die unter allen unterjochten Bölfern ihre Freiheit gegen Rom am hartnäckigsten
vertheibigten, singen nach der gänzlichen Verdrängung der Garthager aus dem Kande 206, dereits an 200. Sie wurden
so hartnäckig iheils durch die Beschaffenheit des höchst volkreischen Landes, wo fast ieder Ort eine Festung war; theils
durch den Muth der Einwehner; vorzüglich aber durch die Politik der Römer, die ihre Verdündeten stets gegen die ans
dern Völker bewassneten. Die Kriege hörten von 200—:133selten ganz auf, und wurden meist zugleich im die se ittig en.
Spanien, wo die Celtiberer, und im jenseitigen, wo
die Lustaner die mächtigsten Gegner waren, geführte Sie
waren am hestigsten 195 unter Sato, der das diesseltige

Spanien gur Rube brathte: bann 185-179, wo bie Gelbe Berei in ihrem eignon Lande betriegt wurden : und 155 - 150, wo bie Romer in beiben Provingen fo gefchlagen wurden, bag man fich in Rom fürchtete bingugeben. Die Erpreffungen und bie Breitlofigfeiten bes Werwius Gulba brachten Birigthus 146 an Die Spie feiner Ration, ber Lufitaner, boch verbreitete fich ber Rrieg auch balb ins Die bfeitige Spanien, wo jugleich mit mehreren Bottern Besonders bie Rumantiner gegen Rom aufftanben 143. Bath Bieger balb beffegt ift Biriathus gerabe nach feinen Ries . berlagen am furchtbarften, weil er bas Lotal feines Lanbes gu nuten, und ben Charafter feines Bolfs gu behandeln wußte. Rach feiner, burch Caepio veranftalteten, Ermotbung 140 wird zwar Lufitanien unterjocht, aber ber Rumans fin ifche Rrieg' wird befto beftiger , und bie Rumantiner . nothigen 137 ben Conful Mancinus zu einem nachtheiligen Bergleich. Als Scipio 133 ben Rrieg enbigte, marb es gwar in Spanien ruhiger, boch mar ber nörbliche Theil bes kanbes Rom noch nicht gang unterworfen, wiewohl fie auch in Sallicien einbrangen.

22. Wohlfeiler als zu allen biefen Ländern kamen die Römer gerade am Ende hiefes Zeitraums zu dem Besitz einer ihrer wichtigsten Provinzen, indem der verräckte Attalus III. von Pergamus (ungewiß auf wessen Betrieb?) ihnen sein ganzes Reich versmachte (s. oben S. 336.), das sie auch sogleich in Besitz nahmen, und ungeachtet des Aufstandes des 133 seynwollenden Erben Aristonicus behaupteten, inz die dem sie bloß Phrygien als Belohnung an Mithrida; 130 tes V. von Pontus abtraten. So ward also der größte und schönste Theil von Vorderassen durch einen Federzstrich Eigenthum Roms. War diese sonderdare Erswerdung ein Wert der Römischen Politik, so hat wes

# 444 Fanfter Abfdnitt. Romifcher Staat.

wigstens Som burch ben Untergang feiner Sitten. und bie furchtbarften Kriege, die unter Mithribat bie Bolge bavon waren, für biefen Zuwachs feiner Macht und seiner Reichthumer schredlich gebußt!

23. Die auswärtigen Befigungen Roms außer bem eigentlichen Stalien umfagten, jest unter bem Namen Provingen, - ein hochst bedeutungsvoller Name in ber Romifchen Staatsfprache, wie fast jeber andere, - im B. bas biesfeitige und jenfeitige Spanien, Afrika (Gebiet von Carthago), Gicis tien, Sarbinien und Corfifa, Ligurien, bas Cisalpinifche Gallien; im D. Macedonien, Ichaja und Afien, (Gebiet von Pergamus). Bemohner biefer Lander maren vollige Romische Unterthanen. Die Berwaltung geschah burch Romi: fche Magistrate, die abgegangenen Confuls, und Prators, benen Quaftors (General : Einnehmer) untergeordnet maren. Die Statthalter vereinigten zugleich in fich bochfte Juftig= Civil= und Militair= gewalt, (eine Saupturfache ber ichon jest entfte: benben schrecklichen Bedruckungen); und fortbauernd blieben Eruppen in ben Provingen. Durch Ginfuh: rung ber Romischen Sprache, (außer mo man Griechisch rebete), suchte man bie Ginwohner zu ros manifiren.

Bis gegen bas Ende biefer Periode murben bie Prators ausbrucklich für die Provinzen ernannt. Erft feit ber Entftehung der quaestiones perpetuae ward es Sitte, daß die Staggangenen Pratoren Provinzen erhielten,: (proprac-

#### II. Per. bis auf bie Gracchen. 134. 415

tores), eine hauptquelle' ber Ausartung ber Romifden Berfaffung.

C. Siconius de antiquo jure provinciarum in Graevii Thes.
A. R. Vol. II.

24. Die Erwerbung biefer reichen ganber hatte auf die Bermehrung ber Romifchen Staatseinfunfte naturlich einen großen Ginflug. Rom war amar fein Staat, ber wie Carthago ganglich von feinen Finangen abhing, aber bas Gleichgewicht, bas Rom in biefen zu erhalten wußte, ift boch bewinbernswerth; und ber Geift ber ftrengen Dronung zeigt fich auch hierin, fo wie in jedem andern offentlichen Wenn man auch in einzelnen Rallen burch einheimische Unleihen, Beranberungen bes Dungfufes. und Galzmonopol fur ben Staat, fich half, fo mar boch bie Ordnung balb wieber bergeftellt; und bie Beute aus ben eingenommenen ganbern mar freilich ein großer Beitrag fur bas Merarium, fo lange fie noch, wie bisher, fur ben Staat, und nicht fur bie Relbherren gemacht murbe.

Quellen ber R. Staatseinnahme (vectigalia) warren: 1. Aribute. a. der R. Bürger b. i. Bermögenssteusern, (die jedoch nach dem Kriege mit Perseus 168 als nicht mehr nöthig lange unterblieden): von dem Senat nach den jedesmaligen Bedürsnissen bestimmt. b. Aribute der Socii in Italien. Sie scheinen auch Vermögenssteuern gewesen zu serschieden wiederum bet einzelnen. c. Aribute der Provinzen. Sie waren in einigen drückende Kopfsteuern, in andern Vermögenssteuern; wozu aber noch in allen die vielen theils ordentlichen, theils außerordentlichen Raturallieferungen kamen, sowohl für die Stabthalter, die meist taxirt wurden, als für die Versorung der hauptstadt. 2. Die

# 418 Fimfter Abfchnitt. Romifcher Stadt.

ns Brosses Histoire de la republique Romaine dans le cours du VII. siècle par Salluste. III Voll. 4. à Oijon. 1777. Deutsch burch J. C. Schlüter 1799 ff. mit Anmertungen. 4 Bbe. Der Berfasser bieses vortrefsichen Werks ging von ber Ibee aus, ben Sallust zu übersezen und zu suppliren. Es umfast baher außer ber Nebersezung bes Ingurtha und Catilina, ben zwischen beiben, von Sallust in ben Historiis behandelten, Beitraum von Sulla's Abdantung 79 bis 67 v. Chr. und ist gleich wichtig burch sich selbst, und durch die Persobe die es behandelt.

vernement de la Republique Romaine. Paris. 1796. 6 Voll.
12. Wenn gleich bas mit Recht febr geschäfte Wert auch schon bie vorigen Zeitraume umfaßt, so muß es boch vorzugse weise bier genannt werben.

Manux Observations sur les Romains. Geneve. 1751 2 Voll 8. Ueberficht ber innern Geschichte, nicht ohne Geist, aber so oberflächlich wie bit Observations sur les Grees eben bieses Schriftstellers.

1. Wenn die vorige Periode fast bloß die Gesschichte auswärtiger Kriege war, so erscheint Rom dagegen in diesem Beitraum, fast in einem beständis gen Zustande innerer Convulsionen, die, zusweilen durch auswärtige Kriege auf einige Zeit unters brochen, sich balb nur wieder erneuerten, um in noch heftigere Bürgerkriege überzugehen. Indem durch die fast grenzenlose Macht des Senats eine höchstiges hässige Kamilienaristokratie gegründet war, gegen welche sich die Volkstribunen in der Gesstalt mächtiger Demagogen erhoben, entstand daz durch ein neuer Kamps zwischen einer aristokratisschen und demokratischen Partei, aus denen

# " and m Dritter Beitraum.

ฏ องเรียนสุ สะรูติกลา

Bou bem Anfange ber burgerlichen Unruben unter ben Gracchen, bis auf ben Untergang ber Republif. 134 - 30. (a. n. c. 620 - 724.)

Duetlen. Ueber bie erfte Galfte biefes michtigen Beits raums ber Republit bis auf bas Beitalter bes Gicero bers unter, find wir leiber! gerabe am burftigften unterrichtet ! Rein einziger gleichzeitiger, ja auch nicht einmal ein waterer Schriftsteller, ber bas Sanze ber Gefchichte behandelt hatte. hat sich erhalten. Appian de bellis civilibus, Plutarch in feiner Biographie ber Grachen, und ber geiftreiche Compens bienschreiber Vellejus Paterculus, find hier bie Sauptichrifts fteller; und felbft bie burftigen Inhaltsanzeigen ber verlornen Bucher bes Livius (von Freinshemins meifterhaft fupplirt), werben bier wichtig. Für bie folgenben Beiten find Salluft's Jugurtha und Catilina zwei vortreffliche hiftos rifde Cabinetflude, befto icabbarer, ba fie uns jugleich mit bem innern Buftanbe Rome bekannter machen; fein Sauptwert aber, bie hiftorien, hat fich leiber! bis auf eine Ungahl tofibarer Bruchftude verforen. In bem Beitalter bes Cafar und Cicero find fowohl die Commentarien bes erftern, als bie Reben und bie Briefe bes lettern, reichhaltige Quellen. Die uns noch übrige Geschichte bes Dio Cassus fangt mit bem Jahr 69 vor Chr. an. Bon Plutarch's Bios graphicen geboren außer ber ber Grachen, für biefen Beitraum bie bes G. Marins, Splla, Lucullus, Grafs fus, Sertorius, Gafar, Cato von Utita, Cicero, Brutus und Antonines über beren Queilen meine, oben G. 370. angeführten Abhanblungen find.

Bon ben Reuern ift ber größere Theil biefes Beitraums befonders behandelt worden in:

# 418 Flimfter Abfdnitt. Romifder Gladt.

- nu Brosses Histoire de la republique Romaine dans le cours du VII, siècle par Salluste. III Vall. 4. à Dijon. 1777. Deutsch burch J. C. Schlüter 1799 ff. mit Anmertungen. 4 Bbe. Der Berfasser bieses vortressischen Werts ging von ber Ibee aus, ben Sallust zu übersehen und zu supplieren. Es umfast baher außer der Nebersehung des Ingurtha und Catissina, ben zwischen beiden, von Sallust in den Historis behandelten, Zeitraum von Sulla's Abbantung 79 bis 67 v. Chr. und ist gleich wichtig durch sich selbst, und durch die Persobe die es behandelt.
- vernement de la Republique Romaine. Paris. 1796. 6 Voll. 12. Wenn gleich bas mit Recht sehr geschäfte Werk auch schon bie vorigen Zeitraume umfaßt, so muß es boch vorzuge weise hier genannt werben.
- Mabler Observations sur les Romains. Geneve. 1751: 2 Voll-8. Uebersicht ber innern Geschichte, nicht ohne Geist, aber so obersichtlich wie bie Observations sur les Grees eben biesel Schriftsellers.
- 1. Wenn die vorige Periode fast bloß die Gesschichte auswärtiger Kriege war, so erscheint Rom bagegen in diesem Zeitraum, fast in einem beständigen Zustande innerer Convulsionen, die, zus weilen durch auswärtige Kriege auf einige Zeit unters brochen, sich balb nur wieder erneuerten, um in noch heftigere Bürgerkriege überzugehen. Indem durch die fast grenzenlose Macht des Senats eine höchst geschässige Familienaristokratie gegründet war, gegen welche sich die Volkstridunen in der Gesstalt mächtiger Demagogen erhoben, entstand das durch ein neuer Kampf zwischen einer artstokraties schenen

bald Factionen wurden, und welcher durch seinen Umfang und feine Folgen freilich um vieles wichtiger als der alte Streit zwischen Patriciern und Plebejern ward.

Die allmählig entftanbene Familienariftofratie grundete fic auf bie Theilnahme an ben Magiftraten, bie jest micht nur um vieles politifch michtiger, fonbern burch bie Berwaltung ber Propinzen auch um vieles einträglis der geworben maren. Die jegige ariftofratifche Partei beftebt baber aus ben Regentenfamilien (nobiles), und ihr Mittelpunft ift ber Senat. - Der Rampf mit ber Gegens partei, ber plebe, mußte um fo viel heftiger werben, je gros fer theils wirklich bie Difbrauche, befonbere in ber Bertheilung ber Staatslanbereien maren, welche fich in bie Staateverwaltung eingeschlichen hatten, und ben bertichenben Ramillen allein bie Früchte aller Giege und Eroberungen ficherten, und je machtiger bie bemofratifche Partei burch bie Unbaufung bes Dobels, (ohne Erwerb, und boch in ben Comitien fimmenb), befonbere ber gabllofen Freigelaffes nen, bie, obgleich Frembe, meift ohne Gigenthum und Bermogen , boch ben größern Theil bes fogenannten Romifchen Bolte jest ausmachten, geworben mar.

- G. Al. Ruperti stemmata gentium Romanarum. Goett. 1795. 8. Für bie beutliche Einsicht ber Romifchen Familiens und also Staatsgeschichte fast unentbehrlich.
- 2. Anfang ber Unruhen unter dem Aribunat bes 133 Lib: Sempronius Grachus, den bereits seine frühern Berhältnisse zum Mann des Bolks ges macht hatten. Sein Zweck war Erleichterung des Zus standes der niedern Volksklassen; und das Mittel das zu sollte die bessere Vertheilung der Staatss ländereien senn, die fast ausschließend in den Häns den der Aristofraten waren, wodurch seine Reform

# 420 Fanfter Abschnitt. Romifcher Stadt!

nothwendig gleich anfangs ein Kampf gegen bie Arisftokratie ward. Allein schon Tib. Grachus mußte die Erfahrung machen, daß ein Demagog da nicht fieshen bleiben kann, wo er will, wie rein auch die Abssichten find, von benen er ausgeht; und da er gegen die Sitte die Erneuerung seines Tribunats verlangte, fiel er als Opfer seiner Entwurfe.

Das erfte Agrarifde Gefes bes Grachus, nach ber vergeblichen Interceffion feines Collegen Dctavius, ber abgefest warb, vom Bolle beftatigt, bem ju Folge Riemanb über 500 Neder, und jeber Cohn bie Balfte bavon befisen follte, mar eigentlich bie Erneuerung ber alten Len Licinia: aber freilich in bem jesigen Rom, wo es ein Gingriff in bas angemaßte Eigenthum aller großen Familien war, von unenblich größerer Bebeutung, ale in bem frahern Rom. -Dieberfegung einer Commiffion gur Bertheilung ber Staats-Landereien, ber jugleich bie Unterfuchung gegeben werb, mas Ager publicus fen, ober nicht? - Reue popus lare Worfdlage bes altern Gracdus, befonbers gur Bertheilung ber Schage bes verftorbenen R. Attalus von Bergamus, um bie Erneuerung feines Tribunats zu erhalten : großer Aufftand und Ermorbung bes Sib. Grachus burch bie ariftofratifche Partei unter Scipio Rafica, am Race ber Wahl ber neuen Bolkstribunen.

3. Doch wurde mit dem Fall des Haupts ber neuen Partei die Partei selber nichts weniger als verznichtet. Nicht nur war an keine Aushebung des Ackergesetzes zu denken, sondern der Senat mußte es vielmehr geschehen lassen, daß die, durch den Tod des Gracchus in der Commission erledigte, Stelle wieder besetzt ward; und selbst Scipio Nasica mußte unzter dem Vorwande einer Gesandtschaft nach Assen unter

fernt werben. Zwar bekam bie Partei bes Senats an bem aus Spanien zuruckfehrenden Seipio Ae. 132 milianus († 129) auf kurze Zeit eine große Stute, boch halfen ihr am meisten die innern Schwierigskeiten, bie ber Ausführung des Gesetzes entgegens standen.

Großer Stlave naufftanb in Sicilien unter Gunus 134-131. Er trug nicht wenig jur Belebung bes Streits in Rom bei, weil er bie-Rothwenbigkeit einer Reform zeigte.

4. Sichtbares Bestreben ber Wolkstribunen zur Bergrößerung ihrer Macht, die sie durch Gracchus einzmal hatten kennen lernen. Nicht genug, daß sie Sit und Stimme im Senat erhielten, wollte 130 Carbo auch die Erneuerung ihrer Burbe gesetz mäßig machen. Durch eine ehrenvolle Entsernung der Paupter der Bolkspartei kam man indes dem Ausbruch neuer Unruhen noch auf einige Sahre zuvor.

Erste Gründung der Römischen Macht in Gallia transalpina durch M. Fulvius Flaccus, indem man Massilla Hüsse staccus, indem man Massilla Hüsse staccus, indem man Massilla Hüsse staccus, indem man Massilla Bulle stack die Bestegung der Allobroger und Arverner durch Q. Fabius, gegen die man die Aeduer als Bundesgenoffen in Schus gesonommen hatte, das sübliche Sallien Kömische Prosvinz. — Cinnahme der Balearischen Inseln durch Metellus 123. — Quastur des C. Gracchus in Sicilien 128—125.

5. Doch halfen biese Palliatinmittel nichts, als C. Graccus, mit bem Borfat in die Fußstapfen seines Brubers zu treten, aus Sardinien zurudkam.

# 422 Funfter Wofchnitt. Dalinifcher Staat.

Bwar fiel auch Er endlich als Opfer seiner Plane; allein ber Sturm, ben er während seines zweischrigen Tribunats erregte, war besto heftiger, je größet schon bei seinem Anfange die Gahrung war, und je mehr er an ben glanzenden Talenten, die ben machtigen Demagogen bilben konnen, ben altern Bruder übertraf.

Erftes Aribunat bes C. Gracous 123. - Erneue rung und Scharfung bes Agrarifden Gefetes. indem er burch feine bemagogischen Runfte zugleich bie Gabe rung vergrößerte, und bie Erneuerung feines Sribunate auf bas folgenbe Jahr 122 erhielt, embeiterte er auch feine Plane fo, bag fle nicht blog für bie Ariftokrafie, fondern auch für ben Staat bodift gefährlich wurben. - Ents ftehung ber Getruibe austheilungen an bas geme Bolt. Plan ju ber Umideffung bes Ordo equestris ju einem politifden Corps, als Begengewicht gegen ben Genat; inbem er bie bem Genat entriffenen judicia auf ihn übertrug. -Roch wichtigerer Borfcfag gur Ertheitung bes Burgerrechts an bie Stalifden Bunbesgenoffen; fo wiejur Anlage von Colonieen nicht blog in Campanien, fondern auch außerhalb Italien, in Carthago. -hochft feine Politit bes Genats, inbem man burch ben Aribun Livius Drufus ben Mann bes Bolfs bem Bolf aus ben Mugen gu bringen mußte, verbinberte feinen völligen Triumph ; und Ginmal im Sinten, mußte Gracchus balb bie Erfahrung jebes Demagogen machen, bag alsbann fein ganglicher Kall unvermeiblich ift. - Groffer Aufftand und Ermorbung bes C. Gracdus 121.

6. Der Sieg ber Aristokratischen Faction war biesmal nicht nur um vieles vollständiger und blutiger, sondern sie wußte ihn auch so gut zu nuten, daß das Agrarische Gesetz des Gracchus etudirt, und zuleht gar aufgehoben wurde. Aber ber einmal ausgestreute

Saame zu Unruhen, befonbers unter ben Stallichen Bunbesgenoffen, ließ fich nicht mehr erftiden; ba einmal bei ben Beberrschten bie Ibee aufgestiegen mar, baß fie Mitherricher fenn wollten. Wie balb ber Streit ber Factionen nicht nur erneuert, sonbern auch ein Burgerfrieg ausbrechen follte, bing fast nur bloß von außern Umftanben und bem Bufall ab, ob fich ein fühner Unführer fand.

Glubirung bes Acetgefeges querft burch Aufhebung ber Uns · veräußerlichfeit ber vertheilten Staatslandereien, woburch bie Optimaten, fie wieber an fich taufen burften. -Durch bie lex Thoria: gangliche Ginftellung aller weitern Bertheilungen, gegen einen Grundzins, ber bem Bolle ausgetheilt wurde grullein fehr balb bort auch biefer Grundgins auf.

D. J. Zegewisch Geschichte ber Grachischen Unruben. 2015 tona. 1801.

Deine Geschichte ber Staatsunruhen ber Grachen, in: Bermischte historische Schriften B. III. 1821.

7. Um fichtbarften wirkte biefer Kactionsgeift auf bie Sitten gurud; bie jest um besto fcneller gu finfen anfingen, je mehr auch die auswartigen Berhalts. niffe bagu beitrugen. Weder bie Strenge ber Cenfur, noch die Aufmandegefege (leges sumtuariae), und bie, jest ichen nothig werbenben, Gefese gegen ben Colibat, fonnten bier belfen. follte man biefe Corruptel nicht bloß in ber Sabfucht ber hohern Stande, fondern auch eben fo fehr in ber Bugellofigkeit bes großen Saufens fuchen.

Der gurus in Rom war guerft offentlicher gurus, burch bie übermäßige Bereicherung bes Merarii, befonbers in .

# 424 Frügfter Abschrift. Bismifcher Graatill

den Maesdonischen Ariegen, ehe er Privatluzus wurde; und auch biesem ging die habsucht der Großen geraume Zeit voran. Die hauptquelle zur Bestriebigung der Jehtern sand sich zwar in den Erpressungen der Stabthalter in den Provinzen, die, außer ihrer zu großen Macht, ihnen schon die Entsern ung erleichterte, und die loges repetundarum wenig hinderten; aber vielleicht noch mehr trug das Streben der verbändeten Fürsten und Könige dazu bei, sich im Genat eine Partei zu erhalten; die bald nicht anders mieertaust werden tonnte, und neben der habsucht zugleich der Intrigue Rahrung gab. Aber der Privatluzus bedurfte allerdings erft Zeit um zu reisen, Erst noch den Mithridas tischen Kriegen erreichte er seine höhe.

- .C. Meiners Geschichte bes Berfalls ber Gitten und ber Stantse verfassung ber Romer, Leipzig. 1782.
- Meierotto Sitten und Lebensart ber Romer gu verfciebenen Beiten ber Republik. Berlin. 1776. Die umfaffenbfte Behandlung bes vielseitigen Gegenftanbes.
- C. A. Bottiger Sabina, ober Morgenscenen im Pubzimmer einer reichen Römerin. Leipzig. 1806. 2 Th. Eben so mahre als schöne Darstellung bes Römischen Frauen : Eurus, aber erft zur Zeit seines höchsten Glanzes.
- 8. Am auffallendsten zeigte sich jene Corruptel in bem nachsten großen Kriege, ben Rom in Aftika gez118 gen ben aboptirten Enkel bes Masinissa, Jugurtha bis von Numidien, und balb auch gegen seinen Verbunz beten Bocchus von Mauretanien, zu sühren hatte. Angezündet und unterhalten durch die Habsucht Kömizscher Großen, die Jugurtha meist schon von Rumantiacher kannte, bahnte er aber auch in E. Marius einem neuen Demagogen den Weg zu seiner Vergrößerung, der, zugleich surchtbarer Feldherr, dem Staat um vieles verderblicher als die Gracchen wurde.

Wang ber Banbel bes Rugurtha mit ben zwei Gobnenbes Dicipfa, und Ermorbung bes einen, Diempfal, 118. - Mis ber anbere Abberbal fich nach Rom wenbet 117, " fent fest icon bie Partei bes Jugurtha, und erhalt eine Bheilung, bes Reichs. - Reuer Angriff auf Abberbat, ber in Cirta belagert, ungeachtet einer wieberholten Gefanbifchaft bon Rom an Jugurtha, fich ibm enblich ergeben muß, und umgebracht wirb 112. Der Eribun C. Dem mius nothigt ben Senat jum Ariege gegen Jugurtha; allein Jugurtha ertauft fic ben Rrieben bom Gf. Calpurnius Difo 111. -Doch verbindert Memmius bie Beftatigung bes Friebens; und Sugurtha wird zur Berantwortung nach Rom geforbert. Dennoch hatte er mabricheinlich feine Bosfprechung ertauft, wenn bie Ermorbung feines Betters, bes Daffiva, 110 burch Bomilfar's Gulfe es nicht unmöglich gemacht hatte. "Ernenerung bes Rriegs unter bem Gf. Cp. Albinus, unb beffen Bruber Aulu's 110, booft ungludlich, bis ber une beftechliche Q. Metellus bas Commando erhielt 109, ber ungeachtet ber großen Salente, bie Jugurtha jest auch als Felbherr entwickelte, und feiner Berbindung mit Bocchus 108, ben Ariea geenbigt baben murbe, wenn er nicht burch Marins. ber burch feine Popularitat fich bas Confulat erfchlich 107, berbrangt worben mare. - Und boch mußte auch Marius erft Bocchus gum Berrather machen, um durch ihn Jugurtha im feine Banbe gu befommen 106. - Rumibten wirb zwischen Bocdus, und zwei Enteln bes Dafiniffa, Dis empfal und Siarbas, getheilt.

9. Die Erhebung bes Marius zum Consulat brach nicht nur an sich die Macht der Aristotratie, da ein Reuling ohne Geburt, (homo novus), jeht zum erstemmal gezeigt hatte, daß der Weg selbst zur bochz sten Stelle auch für ihn offen sen; sondern die Art, wie er, gegen Romische Sitte, seine Armee sich aus dem Pobel (capite consis) gebildet hatte, mußte ihn

#### 426 Finfter Abfchuitt. - Rounifder Stagtui

boppelt furchtbar machen. Doch warbe er die Berfafsfung schwerlich geftürzt haben, wenn nicht ein neuer, höchst gefährlicher Krieg, da die mächtigsten Bolter des Nordens, die Cimbern und Teutonen, Italien zu verschlingen drohten, während in Sicilien zugleich ein neuer furchtbarer Stlavenkrieg wuthete, ihn unentbehrlich gemacht hätte. Allein nach der Niesberlage mehrerer Kömischer Here, glaubte das Bolt 104 nur in dem Besieger des Jugurtha den Retter Italiens bis zu sinden; und Marius wußte dies so gut zu nuten, daß er vier Jahre nach einander Consul blieb.

Die Cimbrer ober Cimmerier, mahricheinlich ein Bolt Germanifden Stamms,' aus ben ganbern oberhalb bem fdmargen Meer, verursachten eine Bolfenvanberung, bie fich von bort bis nach Spanien erftredte. 3br Bug, vielleicht burd Mithribat's Schthischen Rrieg veranlagt ober beforbert, ging, wie bie meiften Romabenguge, von Offen nach Weften, langs ber Donau. Bereits 113 fclugen fie in Stei= ermark bei Roreja ben Gf. Papirius Carbo. - Bei ihrem weitern Buge nach Beften bingen fich beutsche, celtifche und belvetifche, Boller (Zeutonen, Ambronen, Zigunis ner,) an sie an. - Angriff auf bas Römische Gallien 109, in bem fie Bohnfige forbern, und Rieberlage bes G. Junius Silanus. - Rieberlage bes 2. Caffins Longinus und bes D. Aurelius Scaurus 107. - Sauptnieberlage ber Romer in Gallien 105, burch ben 3wift ihrer Relbherren, bes Cf. En. Manlius und Q, Gervilius Caepio verurfacht. Marius erhalt bas Commando und bleibt Conful von 104-101. Die Wanberungen ber Gims brer (von benen ein Theil felbft aber bie Porcenden ging, aber von ben Celtiberern gurudgefchlagen marb, 103) ließen Das rius Beit. feine Urmee gu bilben; erft 102 versuchten fie, indem fie fich theilten, die Teutonen burch die Provence, die Cimbren felbst burch Aprol, in Italien einzubringen. —

- Sresse Riebertage und Bertilgung ber Tentonen burch Marins bei Air 102i Dagegen wirklicher Einbruch und Fortschritte ber Cimbren, bis Marins bem Catulus zu hülfe kommt. Große Schlacht und Riebertage ber Cimbren am Pabus, 30 Juli 101.
- J. Müllen bellum Gimbricum. Tigur. 1772. Ein Jugenbversuch bes berühmten Geschichtsorscherb, als Mannert Geographie 2c. Th. III.
- 10. Wenn schon bereits während bieser Kriege die Macht der Volkspartei sichtbar gestiegen war, so brach boch der Sturm jest erst recht aus, da Marius das sechste Consulat sich erkaufte. Jest in Rom selbst 100 gegenwärtig, wollte er sich an seinen Feinden rächen; und was vermochte der Senat, wenn in dem Consul selbst ein Demagog an seiner Spise stand? Seine Verdindung mit dem Tribun Saturninus, und dem Prätor Glaucias, schon ein wahres Triumvirat, würde nach der Verdrängung von Metellus die Rezpublik gestürzt haben, wenn nicht die freche Zügellosigsteit der Rotte seiner Verdündeten ihn genöthigt hatte, ihre Partei zu verlassen, um nicht alle Popularität zu verlieren.

Der Angriff bes Complots, bas ben Schein haben wollte in die Fußstapfen der Gracchen zu treten, war zuerst gegen den D. Metellus, das haupt der Partei des Senats, und den Tobseind des Marius von Afrika her, gerichtet. Nach seiner Berdrängung durch ein neues Ackergeses, dem er sich widerseste, usurpirte diese Faction sest die Rechte des Bolts, und behauptete sie gewaltthätig in den Comitten, dis sich dei der neuen Consulwahl ein großer Aufstand alter rechtlichen Bürger, jest durch Marius selber begünstigt, gegen sie erhob, und Saturninus und Slaucias, im Capitol

#### '430 Kinfter Abschnitt. Romischer Stant.

reiner folden Reife, baf bie Rachlaffigteit Roms nur burd bie bortige Parteiwuth, welche burch bie lex Varia 91 gegen bie Beforberer bes Aufftanbes nur noch mehr entflammt wurde, erflärlich ift. Die Ermorbung bes Tribuns Livius Brufus 91, eines febr zweibeutigen Mannes, brachte bie Seite gum Musbruch. In ber Berbindung maren bie Marfi, Dig centes, Peligni, Marrucini, Frentani, Samnie tes, (bie jest eine Sauptrolle fpielten), Birgini, Apuli, Lucani. - In bem Rriege, ber befto blufiger war, je häufiger bie einzelnen Gefechte und Belagerungen , besonders ber Romifchen Colonicen, waren, glanzten von Romifchen Seite besonders En. Pompejus, (ber Bater), E. Cato, Marius, vor allen aber Gulla; unter ben allgemeinen Kelbherren ber Berbunbeten Dompabius, C. Papins u. a. - Ertheilung bes Burgerrechts zuerft an bie taeugebliebenen gatiner. Umbrer u. a. burch bie la Julia 91: barauf aber auch burch bie lex Plotia allmählig an die übrigen. Doch blieben noch einzelne unter ben Baffen. HEYNE de belli socialis causis et eventu in Opusc. T. III.

13. Der jest geendigte Krieg veränderte wesent lich die Verfassung, da Rom jest nicht mehr so wie bisher ausschließend Haupt des ganzen Staats blieb; und ungeachtet man die neuen Burger nur in acht Tribus einschrieb, mußte ihr Einfluß auf die Comitien doch dalb fühlbar werden, da sie so leicht zu Factionen zu benutzen waren. Außerdem war der schon lange genährte Privathaß zwischen Marius und Sulla durch diesen Krieg um desto mehr gewacksen, je mehr Sulla's Ausehen in demselben gestiegen, und das des Marius gesunken war. Es bedurste nur einer Veranlassung, wie der setzt ausbrechende erste Pontische Krieg sie gab, um einen Bürgerkrieg zu ers regen, der die Kreiheit Roms zu vernichten drohte.

14. Berbindung des Marius mit bem Aribum 88 Sulpicius, um durch ihre Faction den bereits dem Consul Sulla vom Senat gegebenen Oberbefehl gegen Mithribat zu entreißen. So leicht auch Sulla, seiz ner Armee gewiß, an ihrer Spize die Häupter der Faction vertried, so schien er es doch noch nicht zu wissen, daß eine Faction selber damit noch nicht vernichtet ist. Wie zweckmäßig auch seine übrigen Cinzrichtungen waren, so war die Erhebung Cinna's zum Consulat doch ein Staatssehler, für den Itazlien noch härter als er selber büßen mußte. Wie viel Blut wäre geschont worden, wenn Sulla damals nicht zur Unzeit hätte populär seyn wollen.

Worschläge bes Sulpitius zur gleichmäßigen Vertheilung ber neuen Bürger und Freigelassenen burch alle Aribus, um baburch aus ihnen seine Faction zu bilden, die duch einen gewaltsam gesaßten Bolkschluß den Oberbesehl dem Marius überträgt. — Warsch des Sulla auf Rom, und Verztreibung des Marius, der unter sast unglaublichen Abensteuern nach Afrika entkommt, und nehft seinem Gohn und zehn seiner Anhänger geächtet wird. — Wiederherkellung der Wacht des Senats, und Ergänzung desselben durch 300 Ritter. Sulla eilt, nachdem er seinen Freund G. Octasvius und seinen Gegner E. Sinna zu Consuls hat wählen lassen, nach Griechenland.

15. Erster Krieg mit Mithribat bem Gros 89 gen, burch Sulla gegen die Feldherren bes Königs in bis Griechenland siegreich geführt, bis er, mit Zurückgabe 85 aller Eroberungen, sich auf sein väterliches Reich bes schränkte. Wenn Kom seit Hannibal's Zeiten keinen solchen Gegner gesehen hatte, als ben König von Pon-

# 432 Finfter Abschnitt. Romifcher Stager

tus, ber in wenigen Monaten Deur von gang Morber affen, Macedonien und Griechenland, schon Taakien selber bebrohen konnte, so mußte der Krieg auch von Romischer Seite von ganz andrer Natur werden, als alle vorhergehende, weil Sulla, nach dem Sieg der Gegenpartei, während besselben in Rom geach tes, ihn mit seinen Huffsmitteln, und seiner Armee sühren mußte. Die unglücklichen Länder, die der Schauplatz desselben waren, sühlten dies eben so sehr während des Kriegs, wie Italien es nach idem Kriege empsinden mußte.

Anfana bes Kriegs burd Mithribat. noch vor Endie gung bes Rriegs mit ben Bunbesgenoffen 89, inbem er fic Cappabociens und Dapblagoniens bemachtigt. Er mar burch feine Berbindungen mit ben Bollern lange ber Donau und feine Seemacht nicht weniger furchtbar als burch feine ganb: macht; und bie Erbitterung ber Afiaten gegen Rom erleichterte ibm feine Unternehmungen. - Doppelter Siea über ben R. Rifomebes von Bithynien und ben Romifchen Relbberen D. Aquibius, woven bie Eroberung von gang Borberafien, bie Infel Rhobus ausgenammen, bie Ermorbung aller Rom. Burger in ben Stabten Borberafiens. - Uebergang ber R. Beere unter bem Felbheren Archelaus nach Griechenland, wo Athen Bauptwaffenplat wird 88. - Belagerung, und endliche Groberung bes unglucklichen Athens burch Gulla 1. Marg 87. -Bieberholte große Rieberlagen ber Beere bes Ritbribates unter Archelaus bei Chalcis und barauf bei Orchomenus burd Sulla 86, beffen Plane gewöhnlich auf bie Berniche tung feiner Feinbe berechnet maren. - Unfang ber Fries bensunterhandlungen burch Archelaus, bie aber erft burch eine perfonliche Unterrebung gwiften Gulla und Mithribat beenbigt wurden 85. - Schon vorhin war von ber Gegene partei in Rom aber ber Felbherr &. Balerius Flaccus mit einer neuen Frmee nach Borberafien fowohl gegen Gulla

ats Bitthebet geschickt, der javer von seinem Legalen Fimbria erwiedt erwordet ward. Kimbria erhielt zwar Bortheile üder den Kinig; wurde aber von Gulla eingeschlossen, und entleibte sich selbst. — Sowohl durch die Zügellosigkeit der Armée, die Sulla nicht deschränken durste, als durch We Angebeuern Contributionen; die er nach dem Frieden zur Flaving des Italischen Kriegs in Worderasten erpreste 84, und die Seerauber, die ans den ausgelösten Flotten des Königs entstanden, wurden diese unglücklichen Länder, des worders die reichen Städte, sast wurden gerichtet!

16. Allein während biefes Kriegs ging in Kom felbst eine Revolution vor, durch welche nicht nur die von Sulla wiederhergestellte Ordnung umgestoßen ward, sondern durch den Sieg der dem ocratischen Faction unter Cinna und Marius eine wilde Pobelsanarchie entstand, die selbst durch den leider! um etwas zu spät für Rom erfolgten Tod des Marius nur noch schlimmer ward, da selbst ihre eignen Ansührer die rohen Horden nicht mehr bändigen konnten. So suchte bar auch die Aussicht der Rücksehr des geächteten Sulla war, so konnte es doch für alle, die nicht zu dem Pobel, oder dem Anhange seiner Häupter gehörzten, die einzige Hossnung bleiben.

Aufftanb bes Cinna auf Antried ber Berwiesenen, balb.
nach Sulla's Abreise, indem er durch die Bertheilung der
neuen Bürger durch alle Tribus sich eine Partei zu bitben
sacht; aber durch E. Ottavius, an der Spize bes Senars
und der alten Bürger, die Kom vertrieben, und des Cona
fulats entseht wird 87. Doch bilbet er sich bald ein mächtiges
Deer in Campanien, und ruft Marius aus dem Eril zuiste. — Einnahme und Plünberung des ausgehungers
ten Roms, und schrift 7. B.

#### 434 Fünfter Abschritt. Bomifcher Statt.

Marins und Ginna felberign Consuls ernennen, upd Gulla geächtet wird. — Lob bes Marius 13. Jan. 36, bem als Consul C. Papirius Carbo folgt. — Die Versmittelung des Senats founte nichts fruchten, du die Hupter beiber Parteien nur in der Bertilgung ihrer Gegner ihre Stscherheit suden. Die: Ermordung des Einna durch seineeignen Goldaten 84, deranhte aber vollends die herrschende Baction eines allgemeinen Oberhaupts. Weber der seige Eurdo, wenn er gleich atlein Consul blieb, noch der uns geschickte Nordanus, unsch der Jüngling E. Marius (der Sohn), hatte dazu genug personliche Autorität, und Sertos rius verließ Italien noch zur rechten Zeit, um in Spanien ein neues Feuer anzügünden.

83 17. Sulla's Rudtehr nach Stalien, und fcredlicher Burgerfrieg, erft nach ber Bertilgung ber bemofratischen Faction burch feine Erbebung jum beständigen Dictator geendigt. gleich seine Reinde ihm noch so fehr ber Bahl nach überlegen waren, fo hatte boch ihre Partei fo wenig innere Festigkeit, bag ihm und feinen Beteranen ber Sieg nicht leicht entstehen konnte. Das Gemebel mab= rend bes Kriege traf am meiften bie Stalischen Bolfer. bie auf Marius Seite gewesen maren, um fur feine eignen Solbaten Plat zu Nieberlaffungen zu gewinnen: allein Rom felbft mußte bie Schreden ber neuen Revolution erft nach bem Siege empfinden. Profeription, die eigentlich nur feine Feinde treffen follte; mar bie Lofung zu einem allgemeinen Morben, weil jeder fich auch bei der Gelegenheit der feiz nigen gu entledigen fuchte; und Sabfucht wirkte babei noch mehr als Rachsucht. Wer war in biefen

31

Kagen bes Entsehens in Italien seines Lebens ober seines Eigenthums sicher? — Und boch, wenn man den tief verderbten Zustand unter der vorigen Pobel, berrschaft tennt, und abrechnet, was ohne Sulla's Wissen geschah, und er zur Befriedigung seiner Armee thun mußte, ist es schwer zu sagen, in wie sern ihn den Norwurf einer zwecklosen Grausamkeit trifft.

Rach Sulla's Lanbung fogleich Sieg fiber Rorbanus, und Gewinnung ber Armee bes Gf. Scipio burch Beftechungen 82. - Inbem faft alle angefehene Manner fich fur Gulls ertlarten, und ber junge Dompejus ihm eine felbftgeworbene Armee guführt, gewann feine Sache eben fo febr an Uns feben, als er felber an Dacht. - Gieg bei Sacriportum aber ben jungern Marius, ber fich in Praenefte mirft und bort belagert wird. - Die Entscheibung aber gab erft bie große Schlacht vor ben Thoren von Rom gegen bie Armee ber Samniter unter Telefinus, wovon fowohl ber Rall von Praeneste, als bie Ginnahme Roms bie Rolgen waren. - Rad ber barauf erfolgenben Profcription lagt fic Gulla gum beständigen Dictator ernennen, inbem er feine Dacht in Rom burch 10,000 freigelaffene Sflaven ber Profcribirten, in Italien aber burch bie Colonieen feiner Beteranen, gegrundet auf Roften feiner Feinde, lidert.

18. Große Reform ber Staatsverfassung 82 während ber zweisährigen Dictatur bes Eulz bis 79 la. Die Aristokratie bes Senats, ben er aus den Rittern supplirte, wird nicht nur wieder hergestellt; sondern die Quellen sollen auch verstopft werden, aus denen bisher der demokratische Unfug gestossen war. Die Ursache seiner freiwilligen Abbankung sag, 79 wahrscheinlich in seiner nathrlichen Indolenz, die eine Ee 2

unbige Rube einer mubfamen Ebatigteif vorfog / fobalb feine Loibenichaften ibn nicht mehr zu blefer anfvornten. Doch bleibt ihm ber große Borgitg bor Dering, bag er nicht bas bloge Spiel feiner Leibenfcaf ten mar. Gulla's ganges Benehmen war bis ans Gabe feiner Rolle fo comfequent; bag er jur Genuge ge zeigt hat; er weffen fehr wohl, -- imas Macius miemals wußte, - mas er gulegt wolle.

In nere Ginrichtungen bes Sulla burd bie leges Corneliae. 1. Gefet jur Befchrantung ber Tribunen burch Ent giehung ihrer legislatorifden Gewalt. 2. Gefet über bie Se Jangung ju ben Dagiftraten; - bie Bahl ber Pratoren wirb auf acht, ber Quaftoren auf zwanzig erhöht. 3. Befes de majestate, besonberg gur Beidrantung ber Statthalter in ben Provingen, und Abstellung ihrer Bebruckungen. fet de judiciis, woburch bie Judieia wieber bem Genat über '5. Mehrere Polizeigesete de sicariis, de tragen wurben. veneficiis etc. jur Erhaltung ber Sicherheit und Rube in Rom, worauf alles ankam. 6. Das Gefet de civitate ent jog ben gatinis und mehreren Italifchen Stabten und Bol ferschaften bas ihnen verliehene Burgetrecht wieder, obaleich wir ben Inhalt beffelben nicht genau miffen. - Musmartige Rriege. - Rrieg in Afrita gegen bie Baupter ber bemofratischen Kaction, En. Domitius und ben Ronig Siarbas, burch Pompejus triumphirenb geenbigt 80. - 3weiter Rrieg mit Mithribat, bon Murene, ju bem Archelaus übergegangen war, jum Theil auf beffen Un: trieb, und um einen Triumpf zu verbienen, angefangen, aber auf Gulla's Befehl burch einen Ber teich geenbigt 81.

<sup>19.</sup> Doch tonnten in Rom Gulla's Ginrichfungen unmbalich battern, weil bas Uebel tiefer lag, als bag "es burch Gefege fich hatte austotten laffen. Gin Rreis flaat, ber, fo wie Rom, teinen Diffelfand enthaffel

muß fcon feiner Natur nach beftanbigen Canvulfinnen unterworfen fenn, die besto heftiger find, je größer et if. Dazu tam bag burch bie faft allgemeine Beranderung bes Gigenthums in ben letten Revolutionen burch gang Italien eine machtige Partei entstanben mar, bie nichts fehnlicher als eine Gegenrepolution munichte. Und wie viele junge Manner, wie ein Lucullus, Craffus, vor allen aber ein Pompejus, hatten ichon in ben letten Sturmen eine Laufbahn angefangen, die fie noch nicht Billens waren gu endigen? Es fann alfo nicht befremben, wenn schon gleich nach bem Tobe des Sulla († 78) ein Conful M. Memilius Lepidus einen Berfuch machen konnte, ein zweiter Marius zu werben, nut burch bie Restigkeit und ben Muth eines fo großen Burgers, als fein College Q. Lutatius Catulus mar, pereitelt werden konnte.

Bersuch zur Umstoßung von Sulla's Constitution burch Lepibus 78. Wieberholte Nieberlage vor Rom und in Etrurien burch Catulus und Pompejus 77, worauf er in Sardinien starb.

20. Allein viel gefährlicher für Rom schien der durch Sertorius in Spanien wieder angesachte Bürgerkrieg zu werden, wenn der Plan des eraltirten Republikaners glückte, ihn nach Italien zu versehen. Selbst Pompejus möchte ihn nach einem 77 sechsjährigen Kampse daran schwerlich verhindert haben, 72 wenn die Nichtswürdigkeit der Römischen Ausgewandersten, zwie um ihn waren, und der Menchelmord bes

# 438 Fanfter Abfchnitt. Bebmifcher Staat.

Perperna es nicht gethan hatten. Die schnelle Been! bigung bes Kriegs nach bem Fall bes Anführers ift aber unstreitig ein noch größerer Ruhm für biesen, als für ben Sieger Vompejus.

Die Stärke bes Sertorius in Spanien beftand nicht blos in ben Ueberbleibseln ber Marianischen Partei, die er an sich zog, sondern vorzäglich in den Spaniern, besonders den Lusitaniern, beten unumschränktes Bertrauen er zu gewinnen wuste. — Pöchst abwechselndes Glück des Kriegs gegen Metellus und Pompejus, der von Rom zu schwach unt terstückt wurde 77—75. — Unterhandlungen des Sertorius mit Mithribat dem Großen und wechselseitige Gesandtschaften, ohne große Resultate, 75. Seine Ermordung durch Perperna 72.

21. Allein noch ehe bies Kriegsfeuer im BB. geloscht war, wurde durch Mithribat aufs neue ein noch viel größeres im Often angezündet; ein eben fo furchtbarer Rrieg ber Glabiatoren und Sklaven brach in Italien felber aus; und gange Flotten von Seeraubern, bie nicht nur die Ruften Staliens plunderten, fondern auch Rom felbft mit einer Sungerenoth bedrohten, zwangen Rom zu einem Seefrieg von gang eigner Urt. Es febite nicht an Berbindungen zwifden biefen Feinden, und wie Lolossalisch bamals auch die Macht ber Republif, und wie groß auch ihr Reichthum an ausgezeichneten Dannern war, fo mare fie boch vielleicht ben Starmen erlegen, die zwischen 75-71 fie von allen Seiten ers Schutterten, wenn zwischen Sextorius, Chartaens. und Mitbridgt eine genque Berbinbuma batte be-

439

wiedt merben können. Allein die größere Schwies eigkeit ber Communication in den damaligen Beiten, ohne die vielleicht eine Republik wie die Romische sich überhaupt nie hatte bilden können, kam Rom jest mehr wie jemals zu Statten.

Der britte Mithribatifche Rrieg, veranlagt burch bas Teftament bes R. Rifomebes von Bithnnien, ber fein Reich Rom vermachte 75 (f. oben G. 339.), ward in Bors berafien, zuerst burch & Lucullus 74-67 und barauf burd Pompejus 60-64 geführt. Bereits 75 hatte ber ., jest beffer geruftete Mithribat eine Berbinbung mit Ger-, torius in Spanien gefchloffen. Allein burch ben Entlas von Cycicus burch Lucullus 73, und die Niederlage ber Rlotten bes Ronias; beren eine nach Stalien freuerte, war nicht nur fein ganger Ungriffsplan verei= telt, fondern die Ginnahme feiner eignen ganber 72 und 71, ungeachtet ber Ronig eine neue Armee, meift aus ben nördlichen Momabenvölkern, jusammenbrachte, war bie Folge bavon. - Flucht bes Mithribat zu Tigranes 71, ber zwar feine Auslieferung abschlägt, aber erft 70 fich zu einem Banbniffe mit ihm verfteht, mahrend ber Parther Arfaces XII. beibe Parteien burch Unterhandlungen binbielt. Sieg bes Lucullus über bie verbunbeten Ronige in Armenien bei Tigranocerta 69, und Artarata 68; allein bie jest anfangenden Meutereien unter feinen Eruppen verhinderten nicht nur feine weitern Fortie fonbern machten es auch Mithribat möglich, fich fo fonell gu erheben, bag er 68 und 67 faft alle feine Lander wieber eros berte . eben wie R. Commiffarien famen, fie in Befit gu nehmen. Lucull, ber burch feine Binangreform in Bor= berafien ohnebem eine machtige Partei in Rom gegen fich hatte, verlieut barauf ben Dberbefehl.

22. Der gleichzeitige Fechter = und Sklaven= 73 frieg ward fur Rom durch die Nabe des Schaupla= bis 71

# 440 Effifter Abfchitti: Romifcher Stone

Penschheit sich hier zu rachen suchte, und burch bie boben Talente eines Anführers, wie Spartacus war, gleich gefährlich. Die Beendigung besselben wurde das burch wichtig für Rom, daß sie dem M. Craffie den Weg zu einem Einstusse bahnte, ben er durch seine Reichthumer allein nie wurde erhalten haben.

Urfprang bes Rriegs burch eine Angabt entflobener Glabias toren, die aber balb burch einen großen Stlavenaufftanb furchtbar verftartt werben, in Campanien 73. - Die Ries berlagen von vier Romifchen Kelbherren 73 unb 72 bahnten Spartacus ben Beg zu ben Alven, um Italien zu verlaffen; allein bie Raubsucht feiner horben, bie Rom plunbern wollten, gieht ihn wieber gurud. - Graffus erhalt bas Commando, und rettet Rom 72, worauf fich Spartacus wies ber nach Unteritalien gieht, um burch Gulfe ber Piraten ben Rrieg nach Sicilien zu verfegen, von benen er aber binters gangen wird 71. - Geine endlicht Rieberlage am Gilarus 71. - Der aus Spanien gurucktehrenbe Pompejus finbet noch Gelegenheit, einen Breig von bem Corbeertrange gu erhafden, ber eigentlich bem Craffus gehörte; und ber baraus entftanbene Raltfinn brobte mabrent ibres Confulats 70 bem Staat felbft gefährlich ju werben.

23. Der Krieg gegen bie Seerauber aus Gilicien und Maurien warb für Rom eben so wichtig durch seine Folgen, als er es für sich selber war. Er verschaffte Pompejus gesetz mäßig eine Macht, wie sie noch kein Römischer Feldherr gehabt hatte; und ins bem er ihn schnell und siegreich endigte, bahnte er sich badurch ben Weg zu dem eigentlichen Ziel seiner Wuntsche, dem Oberbesehl gegen Nithridat in Asien.

3 Ale abaction b. neburmbe Markt ber Wisaten wit eine Folgs + beile von ber Bernachläffigung bes Romifden Beewefens (f. aben S. 401), theils von ben Rriegen Mithribars, ber fie im Solbe hielt, theils bon ben Bebrudungen ber Bomer in Borberaffen. - Man hatte fie betriegt bereits feit . 75 burt, D. Servilins, allein feine Giege, bie ihm ben Beinamen Ifaurieus verloofften, fowachten fie wenig. Gie waren aber jest am gefährlichften, nicht nur wegen ihner Raubereien, fonbern weil fle ben anbern Zeinben Roms von . Deinien bis Affen bie Communication erleichterten. — Det neue. Angriff bes Pratore D. Antonius 71 traf Cretas mißgiudte zwar ganglich, warb aber Urfache, bag bas bisher . unnbhängige Creta burd Metellus 68 angegriffen und 67 gur Proving gemacht warb. - Pompejus erhielt ben Dberbefehl gegen fie unter außerorbentlichen Bewillis gungen burch ben Tribun Gabining, und enbigte ben Rrieg in vierzig Zagen 67.

24. Rach biefer Befiegung fo vieler Feinbe mar nur noch Mithridates übrig. Auch hier ward Pompejus bas Loos zu Theil, einen ichon meift ausgekampften Kampf vollig zu endigen; benn ungeachtet feiner letten Bortheile hatte Mithribates fich boch nie vollig erholen konnen. Sein Fall erhob zwar bie Macht ber Romer in Borberafien auf ihren bochften Gipfel; machte fie aber auch zu Nachbaren ber Parther.

Pompejus erhielt ben Oberbefehl gegen ben Mithribat, mit noch größeren Bewilligungen, burch ben Aribun Danilius (lex Manilia), ungeachtet bes Biberfpruche bes Catulus 67. - Sein nächtlicher Gieg am Guphrat 66. - Unterwerfung von Digranes, inbem Mithribates nach ber Grimm entflieht 65, und ben Brieg von borther gu erneuern fucht! Tir- Felbang best Memprins : in ben Ranfafifden Banbaut | 652

#### 442 Fünfter Abfahritt. Montifcher Stall.

andon woo er nach Syrien geht 64. 331Der Abfall feines Wohns Dhraates zwingt Mithribat fich felber zu entleiben 63. -. Einrichtung ber Affatischen Ungelegenheiten burch Dompefuss Aufer ber alten Proping Afien, wurden bie IR. Auftenländer" Bithynien, meift gang Paphlagonien anb .. Dontus, unter bem Ramen Bithurnien, fo wie bie G. "Ruftenlander Gilicien und Damphalien unter bem Ramen . Cilicien, und Phonicien und Sprien unter bem Ramen Sprien, ju Romifchen Provingen gemacht. : blieb Großeltmenien bem Ligeanes; Cappadocien - bem Ariobarganes: ber Bofporus bem Pharnaces : Stubaea bem Snrtan, (f. oben & 358); und einige fleine Lanbichaften murben noch an anbere fleine Fürften gegeben, bie fammtlich von Rom abhangig blieben. -Ehracischen Bolferschaften wurden mahrent ber Di= thribatischen Kriege-zuerst burch Sulla 85 geschlagen. Seit= bem wurde burch bie Proconfule von Macebonien, wie burch Appius 77, burch Curio, ber guerft bis an bie Donau porbrang 75-73, vorzüglich aber burch D. gucullus 71, wahrend fein Bruber in Ufien focht, bie Dacht biefer Bolfer Richt nur bie Gicherheit von Macebonien, fon= bern auch bie tubnen Plane Mithribat's machten bies nothe wendig.

25. Der Fall von Mithribat brachte die Republik auf den höchsten Sipfet ihrer Macht; kein auswärtiger Feind konnte ihr jeht furchtbar seyn. Allein in ihrem Innern waren während dieser Kriege schon wieder große Beränderungen vorgegangen. Die aristozkratische Constitution des Sulla war in ihrem Hauptpunkte, durch die Wiederherstellung der Tribuznicischen Gewalt, durch Pompejus umgestoßen, weil er und andere Große nur durch Hülfe der Aribunen zu ihren Zweden gelangen konnten. Auf

Diesein Wege erhielt Pompejus ibis undemessen Schalt in seinen beiben letten Artegen; bei der die Forthause der Republik bloß precair blieb. Es war indeß ein seltenes Gluck für Rom, daß gerade darin ein Theil der Eitelkeit des Pompejus bestand, an der Spihe zu stehen, indem er den Schein eines Unterdrückers vermieb.

Wiederholte Bersuche zur Annutlieung ber Conftitue tion bes Sulla burch ben Tribun Sieinius, burch ben Senat vereitett 76. Allein schon 75 erhielt es Opimius, bas das Aribunat nicht von den höhern Shrenstellen aussschloß; und daß die judicia den Rittern wiedergegeben wursden. Der Becsuch zur völligen Wiederherstellung von Licienius Macer 72 konnte nur augenblicklich pereitelt werden; und diese völlige Wiederherstellung ersolgte burch Vom pejus und Crassus während ihres Consulate 70.

26. Indes mußte diefer Sieg der demokratischen Partei, indem einzelne übermächtige Männer ihn nutzien, den Weg zu einer Oligarchie bahnen, die seit dem Consulat des Pompejus und Crassus für Manche 70 drückend ward. Die Verschwörung des Catilina, die erst nach wiederholten Verschwen zur Reise kamzischte diese brechen, und eine andere, viel ärgere Facztion, die theils aus verarmten Verschwendern und verssisten Verbrechern, theils aus ehrsüchtigen Großen. Vestand, ans Ruber bringen. Sie verursachte einen kurzen Bürgerkrieg; allein sie verschaftte dasur Cicero einen Mach am Ruber bed Staats. Wie gern verzist man die kleinen Schwächen und Fehler, über die gren serzist man die kleinen Schwächen und Fehler, über die gren

# and Frinder Afficities Mouling Stage.

vinfinder Atheficht:Mon es geneft zeigte, mas es brift. groß in ber Toga ju fenn!

27. Allein bie Unterbrudung biefer Berfchworung konnte bie Wirkungen, welche bie jest geenbigten Affig. tischen Kriege auf Rom hatten, nicht bemmen. Lurus bes Drients, wenn gleich mit Griechischem Beschmad gepaart, ben Lucull's Beispiel unter ben Großen einführtes ; Die ungeheure Bereicherung ber Schakkammer burch Pompejus; Die Beispiele von eis ner ungemeffenen Dacht, Die einzelne Burger jest schon in Sanden gehabt hatten; die Erkaufung bet Magistrate, um sich mit der Bergeubung von Millionen, wie ein Berres, wieder in den Propinzen zu bereichern; die Forderungen ber Soldaten an ihre Kelds berren, und bie Leichtlateit eine Ermee ju befommen, wenn man fie nur bezahlen konnte; mußten auf jeben Rall bald neue Bewegungen erwarten laffen. auch unter ben bisherigen Sturmen in diefer foloffalis fcben Republit, in ber Bugenden und Berbrechen jest fo wie Reichthumer. und: Macht, nach einem vergrößere ten Magfitabe gemeffen werben muffen, fich nicht auch

Manner von koloffalischem Charaktet gebilbet batten i Die entweber wie Cathafich belleit bent Strent ber Revolution entgegenstemmten, "und fart genug waren. ihn eine Zeitlang aufzuhalten; ober wie Dompejus burch iffe Glad, und burch wie Rienft fich geltenb gu' machen fich que einer Sobe thutaufgefowungen hatten, auf ber por ihm noch tein: Burger eines Frei 00 flaats fand; ober wie Craffus, ber nur bentreits sinannte, ber aus eignen Witteln; eine Armee: zu ers 03 Thalten im Stande war", ihre Anspruche auf nibre Beichthumer flusten ; ober endlich, wie ber jest mathtig aufftrebende Cafar, beffen grengenlofe Ehrfucht :: mus burch feine Rraft und Talente übertroffen wurde, "ties ibet bie erften in einem Dorfe, als bie zweiten im Rom fent wollfen!" - Die Rudfehr bes Dome pejus aus Ufien, die bem Senat eine neue Dirtas jur brobte ; fchien ein entschaibenber Beitpunkt, werben au muffen.

... Berfuch bes Pompejus burch ben Tribun Metellus Mepos, an ber Spige ber Urmee nach Mom gurudfehren au burfen , burch Cato's Stanbhaftigfeit vereitelt 62.

28. Die Unkunft bes Pompejus in Rom erneuerte 61 ben Rampf bes Senats gegen ben übermächtigen Mann, ob er gleich feine Urmee bei feiner Landung ent= ließ. Die Beffatigung feiner Ginrichtungen in Afien, welcher fich bie Saupter bes Genats, Ca. to, die beiben Metelli und Luculus, widerfetten, wurde ber hanptpunkt bes Streits, und bewog ben Pompejus, fich ganzlich zu der Bolkspartei zu

# 144 Thester Abshirts: Romisher Graat

fil ag em, um bund biefenfeinen Amed gu ernichen, 60 bis Cafer's Rucklehr aus feiner Proving Austraufen ber Sache: eine andere Wendung gab.

Eurodin Visin classici

29. Engerilerein zwischen Calur, Pompa jud und Eraffus, als geheime Berbindung 60 durch Safar's Vermittelung geschlossen. Was sin Pompejus und Stassus lehter Iwed war, war sin 59 Safar nur Mittel zu diesem zu gelangen. Sein Confinkat, — unter der Maske der höchsten Popularisti schon eine Art von Dictatur — muste ihm ven Weg dahin bahnen, indem er sich durch die Ertheilung der beiden Gallien und Illyrien als Provinzen auf fünf Jahre ein weites Feld für Eroberungen, und eine Gelegenheit, sich eine Armee zu bilden, verschaffte,

: Gar's Aufenthalt: und Feldzüge in Gallien vom Fruhjahr 58 bis ju Enbe bes 3. 50. Die vereitelte Banberung ber Belvetier und Berbrangung ber Germanier uns ter Ariovift aus Gallien 58 bahnten Gafar ben Beg gur Ginmischung in bie innern Angelegenheiten, und fobann gur Eroberung Galliene, bie burch bie Beffegung ber Belgier 57 und iber Mquitanier 56 eigentlich ichon vollenbet warb: fo bag Cafar barauf bie wieberholten Ginfalle fowohl in Britannien 55 und 54, ale in Germanien 55 und 53 ausführen konnte. Allein die öftern Emporungen det Gallier 53 - 51, befonders unter Bercingetorir 52, verurfachten nicht weniger heftige Eriege als, ihre erfte Befiegung. Die Römische Politit blieb auch in biesem Rriege Die Gallier wurden unterjocht, indem bie Romer als ihre Befreier auftraten; und in bem Canbe felbft an Ben Webuern, Allobrogern u. K. Berbanbete fanden." 🗥

30x Um bie Macht bes Triumpirats recht fest zu grunden brauchte man noch vor Cafar's Abreife ben Tribun Clobius bazu, Die Baupter Des Genats, Cato und Cicero, an entfernen, indem man burch ben erfeen ein Konigreich einziehen, und ben lettern verbannen ließ. - Doch mußte man balb bie Erfahrung machen, bag ein fo fubner Bobelanführer als Ciebius fich nicht lange als bloge Muschiene gebranchen laffe. Inbem er feit Cafat's Entfernung ben Triumpits felbst über ben Ropf muchs, Pompejus feiner eigenen Erhaltung wegen balb barauf bedacht fenn. Cicero aus bem Eril gurudrufen gu laffen, welches nur unter ben wilbeften Auftritten burch ben Tribun Dilo bewerfftelligt werben fonnte. Doch murbe bie Macht bes Clobins baburch noch wes nig gebrochen, obgleich fich Pompejus, um die Quelle ber Unruhen zu verftopfen, und feine Popularitat wieber zu beleben, zum praefectus annonae ernens nen ließ.

Exil bes Cicero, während bessen er sich meist in Maces bonien aushielt, vom April 58 bis 4. Sept. 57. — Absezung bes Ptolemus von Epprus, und Einziehung ber Insel als Römische Provinz, auf ben Antrag bes Clobius burch Cato 57. (f. oben S. 305.). Der Privathaß bes Clobius, und bie Reichthümer bes Königs, waren Ursache, baß gerabe ihn bies Loos tras.

Mmoteron life of Cicero. Dublin. 1741. 2 Voll. 8. Deutsch: Lubed. 1759. Beinahe Geschichte Roms im Beitalter bes Gistero; mit übertriebener Borliebe für ihn.

M. Cullius Cicero fammtliche Briefe überfest und erlautert (in dronologischer Ordnung) von C. M. Wieland. Bürich.

# 448 Phoper Abfchnitt. Minifcher Stade.

1808. Mit wrangeschieder uedersicht bes Lebens bee Cicere. Für jeben Dautschen sind Wieland's Schriften, Uderschunge wie Originale, (welche soll man einzeln nennen?) has Haupp mittel zu der lebendigen Ansicht des Griechischen wie des Ramischen Altsethums in den verschiedensten Perioden. Werfaste dem Geist desselben treuer auf, und kente Wat zwalend treuer und schöner wieder dar? Die Bearbeitung der Brief se des Cicero, (sollten auch seine Nanen ob mancher undarmiserigen psychologischen Enthülung zürnen) führt boch tiefer in die Remussis des damaligen Roms, als keine Stömische Geschichte es thut.

31. Anfang der Eifersucht zwischen ben Ariumvirs, weil auch der abwesende Casar seine Partei
in Rom in so reger Thatigkeit zu erhalten trußte,
daß Pompejus und Crassus nur durch abutiche Bemilligungen, als ihm gemacht waren, ihr Ansehen
56 behaupten zu können glaubten. Diesmal stellte der
Pergleich zu Lucca noch die Cinigkeit wieder ber,
weil noch alle einander gebrauchten.

Bebingungen bes Bergleichs: für Casar, bie Bertanges rung seiner Statthalterschaft auf neue fünf Jahrez: für Pompejus und Erassus bas Consulat auss folgende Jahr, und für jenen bie Provinzen Spanien und Afrika; für biesen Syrien, um einen Krieg gegen bie Parther zu führen. — So geheim man auch bie Bedingungen hielt, so wenig blieb von jest an bie Verbindung der Dreimanner selber an Geheimnis.

32. Zweites Confulat bes Pompejus und 55 Crassus. Nur unter großen Sturmen konnten sie ihre Absichten burchsetzen; es kam barauf an, welche Faction zuent; bas Forum besetzeneber behaupteten. Der Miherstandens den geneengfame Cate imen leiften kommerziedet in feiner teublit Lugend affein die Mittell für Miden wußte, sich einen machtigen Anhang zu erhalten gefigt, wie einseitig man urtheilt, wenn man die Ariumvies geradezu für allmächsig, und die Nation für durchaus verderbt erklätt.

Graffus Feldzug gegen bie Parther, eigenmachetig unternommen 54. Allein statt gleiche Lorheren mit Casfar einzuernoten, fand er in Mesopotamien fast mit seiner ganzen Armee seinen Untergang 53; und die Parther erhieleten jest ein mächtiges Uebergewicht in Asien. S. oben S. 348.

33. Während sich so das Triumvirat in ein Duums virat auslösse, strebte Pompejus, der in Rom blieb, indem er seine Provinzen durch Legaten verwalten ließ, unter den fortdauernden innern Stürmen, die er schlau zu unterhalten wußte, sichtbar dahin, ans erkanntes Oberhaupt des Senats und der Republik zu werden. Die Idee, daß ein Dictator nothig sey, ward während der achtmonatlichen Anarchie, in 53 der keine Consulwahl zu Stande kommen konnte, imz mer mehr rege gemacht; und wenn gleich Cato dies vereitelte, so erhielt Pompejus doch nach dem großen Ausstände, den damals die Ermordung des Clozdius durch Milo veranlaßte, als er allein zum Consul gewählt wurde, eine der dictatorischen ähnliche Gewalt:

Consulat bes Pompejus 52, in bem er nach sieben Monaten seinen Schwiegervater Metellus Scipio zum Gehalfen annimmt. — Berlangerung bes Bestes seiner Provinzen, Derten's bift. Echrift. 7. 8.

#### 450 Fünfter Abschuftt, Monischer, Stock.

feithem bie Dauptlige ber tepublitantiden Pautei,' auf fünf Jahre.

34. Bon jest an war ber Burgerfrieg um fo un: vermeiblicher, ba nicht blog bie Baupter ber Parteien, fondern auch die Parteien felber ihn wollten. Die Unnaberung bes Beitpunfte, mo Cafar's Dberbefehl aufhorte, mußte die Entscheidung bringen. Ließ es fich erwarten, bag ber Eroberer Gallieus ins. Mrivatz teben gurudfehren murbe, mahrend fein Gegner an ber Spige ber Republik blieb? Die Schritte uon beiben Seiten, fich einander ju nabern, geschahen mur, weit jeber ben Schein vermeiben wollte, Urheber bes Rriegs ju fenn. Leiber! aber lernte Dompejus ben Gegner, ber alles felbst, und alles ganz, und alles, allein that, nie kennen. In bem schonen Lichte, in bem er jest als Bertheibiger ber Republik erfchign, gefiel er fich fo febr, bag er barüber bas, mas gur Bertheibigung geborte, vergaß; mabrent Cafar nichts forge fältiger als jeden Schein ber Ufurpation vermieb. Der Freund, ber Beschützer bes Bolfs gegen die Anmagungen feiner Feinde wollte er fenn.

Anfang bes Zwiss über die Forberung Galar's, abwefend ums Consulat anhalten zu durfen 52. — Indem Gafar durch ungeheure Bestechungen seinen Anhang in Rom
permehrt, gewinnt er die Tribunen, und unter ihnen
besonders den großen Sprecher E. Gurio (den er für 1½
Millionen nicht zu theuer zu erkausen glaubte), dem jest in
Anregung gebrachten Antrag zur Niederlegung seines
Oberbesehls und Ernennung seines Nachfolgers
51 durch den gleichen Antrag in Betrest des Pompejus eine
für ihn vortheilhaste Wendung zu geben. — Wechseleitige

wiederhotte Scheinanetbletungen bazu 50, bis zutn Decret bes Senats 7. Jan. 49, burch bas Cafar'n die "Eutlaffung "feiner Armee unter ber Strafe für einen Feind ber Repus, blit erkart zu werden", ohne Rückficht auf die Intercession der Aribunen, (beren Flucht zu ihm seiner Sache den Schein von Pspularität gab), besohlen wird. — Gafar's Uebers Bang über den Rublcon, die Grenze seiner Provinge

35. Der jett ausbrechenbe Burgerfrieg mußte fich fchell faft über alle ganber des Romifchen Reichs ausbteften, weil Pompejus, bei ber Unmöglichkeit Rtalien zu behaupten, nicht nur Griechenland gunt Bauptfile beffelben machte, fonbern auch Spanien und Afrifa burch Armeen unter feinen Legaten befegt hielt, und Cafar burch bie gefchidte Bertheilung felnet Legionen allenthalben gegenwartig mar, ohne im boraus Berbacht zu etregen. Moch kain durch zus fällige Umftanbe ber Rrieg in Alexandrien und in Pontue hinzu, und fo blieb es nicht Gin Krieg, 40 fondern ward vielmehr eine Reihe von feche Rriegen; bis bie Cafar binnen funf Jahren, indem er mit feinen 45 Legionen bon Belttheil ju Welttheil flog, alle perfanlich führte und fiegreich enbigte.

Schnelle Dreupation Italiens in sechzig Tagen, (ba bie Aruppen bes Domitius bei Gorsinium sich ergeben), bas so wir Sicilien und Sarbinien sich Casar fast ohne Wibersstand unterwirft, indem Pompejus mit seinem Andange und Aruppen nach Griechenland übergeht. — Casar's erster Felduch nach Spanien gegen die Feldherten des Pompejus, Afranjus und Petrelus, die zur Uebergabe gezwungen werden; aber bagegen Verlust der Legion'en unter Custio in Afrika. — Roch im Dec. 49 ift Casar wieder in Itaslieh, und wird zum Dietentor ernannt, welche Warde er

# 452 Fimfter Abschnitt. Romifcher Staat.

aber mit bem Consulat verlauscht. — Rascheit Arbergang, mit ben unterbeß zusammengebrachten Schiffent, nach Griechenland 4. Jan. 48. Unglückliches Breffen bei Syrrsbachium. — Bersegung bes Kriegs nach Theffalien, und entscheidenbe Schlacht bei Pharsalus 20. Juli 48, nach welcher Pompejus nach Alexandrien fliebet, aber nach seiner Landung daselbst hingerichtet wirb. — Schon drei Tage nach ihm landet auch Casar in Alexandrien.

36. Reue Ernennung Casar's zum Dictartor, nach der Schlacht bei Pharsalus, mit den größeten Borrechten. Doch war mit Pompejus Untergang seine Partei noch nicht vernichtet, und der sechsmonattiche Alexandrinische Arieg sowohle als der Zug gegen Pharnaces in Pontus, gaben ihr Zeit, ihre Kräfte sowohl in Afrika unter Cata, als auch in Spanien unter den Sohnen des Pompejus, wie der zu sammeln.

Bahrend bes Alexandrinifden Rriegs (f. oben G. 306.) unb bes Bugs gegen Pharnaces, Mithribat's Sohn, (ber bas Reich feines Baters wieber eingenommen hatte, aber von Cafar gleich nach feiner Antunft geschlagen warb 47), große Unruhen in Rom von bem Rachahmer bes Clobius, bem Tribun Dolabella, burch bas Berfprechen ber Aufhebung ber Schulben (novac tabulae) angerich. tet, ungeachtet ber militairifchen Gewalt bes D. Antonius. ben Cafar als magister equitum nach Rom geschickt hatte, weil ber Schwelger ben Borichlag anfange felber begunftiate. Cafar's Rudtehr nach Rom Dec. 47 legte gwar biefe beis allein sowohl ber Bachsthum ber Gegenpartei in Afrika als ein Aufftand unter feinen Solbaten nothigten ihn nach Afris fa ju eilen, bereits im Jan. 46. - Sieg bei Thaps fus über Scipio und Juba; nach welchem Cato in Utita fich felber entleibt. Das Reich bes Juba, Rumibien,

- wird Römische Provinz. Rach der Rücklehr Edsar's im Junius nach Rom, konnte er nur vier Monate dort bleiben, weil er nach vor Epde des Jahrs zur Beendigung des gefährz lichen Kampfs gegen die zwei Söhne des Pompejus, Enezius und Sertus, nach Spanien eilen mußte. Möxbez rische Schlacht dei Munda im Mäxz 45, nach welcher Enezus umgebracht wird, aber Sertus zu den Eelkiberern entkommt.
- 37. So gewiß es ift, daß Cafar nicht wie Sulla bie Republik unterjochte, um fie wieder berzuftellen, fo unmöglich, ift es, zu bestimmen, mas bie letten Entwurfe bes finberlofen Ufurpators maren, ber in feiner gangen Laufbahn bis zu bem letten Biel burch fein anderes Motiv als burch eine Herrschsucht, Die unmittelbar aus bem Gefühl feiner überlegenen Rrafte entsprang, und sich jebes Mittel zu ihrer Befriedigung erlaubte, geleitet und getrieben zu fenn scheint. Beit feiner Dictatur mar ju furg, und zu fehr burch Rriege unterbrochen, als bag feine entferntern Plane fich hatten entwickeln tonnen. Er fuchte feine Berrichaft auf Popularitat zu grunden; und wenn auch fein Deer' feine Sauptflute bleiben mußte, fo folgte boch biefem Bu Gefallen teine neue Profcription. Die Bieberher= ftellung ber Ordnung in dem zerrutteten Stalten, und besonders der Sauptstadt, mußte ihn gunachst beschäfti=' gen, worauf eine Erpedition gegen bie übermachtis gen Parther folgen follte. Allein fein Berfuch, 44 bas Diabem zu erhalten, scheint es boch außer 25. Bweifel zu setzen, daß er eine formliche Monarchie einführen wollte. Aber bie Bernichtung ber Korm

#### 454 Finfter Abschnitt. Romifcher Grack.

ber Republik war umftreitig viel gefchrichen, als bie Bernichtung ber Republik felbft.

Die vom Senat Cafar bewilligten Ehren und Rechte waren folgende: Rach der Schlacht bei Pharsatie 48 ward er zum Dictator auf Ein Jahr, und zum Consul auf fünf Jahre ernannt; und erhielt die potostas Tribunieis, so wie das Recht über Krieg und Frieden, das ausschließende Recht der Comitien, (außer den Tribunen), nehst der Besehung der Provinzen. Die Dickatur ward ihm erneuert 47, dann auf zehn Jahre, nehst der praefectura morum, und zulegt auf immer, 45, ihm übertragen, so wie der Titel Imperator ertheilt. Ward Cafar gleich dadurch herr der Republik, so schien dies dach mit den republikanischen Formen bestehen zu können.

38. Perschwörung gegen Casar, durch W. Bru44 tus und Cassius angesponnen, und durch Casar's
15. Ernordung ausgeführt. So exaltirte Menschen, als
die Häupter dieser Verschwörung waren, sinden sich
einander leicht; und es war ganz in ihrem Charakter,
haß keiner über die That hinausgedacht hatte. Cafar's Ermordung war ein großes Unglud für Rom.
Die Ersahrung zeigte bald, daß die Republik dadurch
nicht wiederhergestellt werden konnte; sein Leben murde
wahrscheinlich dem Staat die Leiden erspart haben, die
jeht bei dem Uebergange zur Monarchie unvermeidlich
waren.

Roch fehlt es an einer murbigen Blographie bes Mannes, ber in ben neuern Zeiten eben fo übermäßig gepriesen, als Alerander herabgesest worden ist. Als Feldherren und Eros berer waren beibe gleich groß — und klein, als Mensch ragt in friner bessern Zeit, die Cafar nie hatte, der Macedonier hervor; von den großen palitisch en Ibeen, die sich bei Alexe

anbere bie herrichaft zu neringen, aber meniger fie zu befes frigen verftanb.

Histoire de la vie de Jules Caesar par Mr. De Bunt. Paris. 1758, 2 Voll. 8.

Leben des C. Julius Gafar von A. G. Meifiner, fortgefest von J. Ch. L. Saken. 1811. 4 Th. — Bisher bas Befte.

Coine Julius Cafar, aus ben Duellen, von Prof. Golel. 1826.
Gine Kerze, mit Kritik geschriebene, Biographie.

39. Ungeachtet ber anfangs erklarten Umne-Rie, zeigte boch ichon bas Leichenbegangniß Cafar's, daß feine gelbherren, Dr. Untonius und M. Bepidus, die Saupter ber Partei nach Cafar's Fall, nichts weniner als biefe wollten; und bie Untunft von Chfar's Schwesterentel, bem burch fein Lestament aboptirten C. Dctavius, (feitbem Cafar Dctavianus) verwickelte, ba jeber fur fich arbeitete; und befonders Untonius an Cafar's Plat fich brangte, bie Berhaltniffe noch mehr. So fehr man auch bas Bolf zu gewinnen fuchte, fo entschieben boch eis gentlich bie Legionen; und ber Beitritt von biefen bing am meiften von bem Befige ber Provingen ab. Es fann baber nicht befremben, wenn ber Streit fiber blefe; indem man die Morber bes Cafar baraus ju verbrangen fuchte, ber Sauptpunkt marb, ber icon in wenigen Monaten jum burgerlichen Eries ae führte.

3ur Beit ber Ermordung Cafar's war M. Antonius' mitticher, und Dolabella bestgnitter Conful; M. Lepisbus magister equitum; M. Brutus und Caffius, bibbe

#### 456 Füpfter Abschnitten Ramifcher Etracte

Pratoren, (her exste: practor urbanus); jenem mae von Casar Macebonien, biesem Sprien als Proving exthesit, welche ihnen der Senat bestätigte; dem M. Kepidus war das jenseitige Gallien zugesprochen; so wie dem D. Brustus das diesseitige. — Bald nach der Ermordung Cassar's aver ließ Antonius, durch einen Schluß des Bolks, sich Macedonien, seinem sesigen Collegen Dolabelta aber, mit dem er sich genau verdunden hatte, Sprien ertheiten; wogegen der Senat dem Cassus und Brutus, denen bereits die wichtige Sorge für die Verproviantirung Roms übertragen war, dem erstern Cyrene, dem legtern Creta zusprach. Allein dalb daranf (1. Jun. 44) versangte Antonius durch einen neuen Tausch für sich das eisalpinische Gallien, und für seinen Bruder C. Antonius Macedonien, welches er auch deibes von dem Volk erhielt.

40. Inbem D. Untonius fich mit Gewalt in ben Befit bes biesfeitigen Galliens ju fegen fucht, bas D. Brutus ihm nicht abtreten will, ber fich in Mutina wirft, entsteht ein zwar furger, aber bochst blutiger Bürgerfrieg; (bellum Mutinense). Antonius wird burch Cicero's Beredfamteit fur einen Zeind bes Staats erflart; und die beiden neuen Confuls hirtius und Panfa nebft Cafar Detavianus gegen ibn geschickt. 3mar mußte ber gefchlagene Untonius fich über Die Alpen jum Lepidus retiriren; allein ba beibe Confull geblieben maren, fo ertrotte ber junge Octavis anus burch feine Legionen bas Confulat, und zeigte bem wehrlofen Senat, wie wenig bie Bieberherftellung ber Republik burch feine Dekrete moglich fey. Die jest balb entstehende Gitte ber magistratus suffecti gab allein ichon ben Beweis, daß nur noch ber Schatten berfelben vorhanden war.

Der Keitg von Mutich fing un im Der, 44' und enbigte , burch die Atederlage des Antonius, bei Mutina 14. April 43.

— Ottavian erhielt das Consulat ben 22. Sept.

41. Geheime Unterhandlungeht des Octavianus, indem er die Partei des Senats betließ, mit Antonius und Lepidus; deren Folge nach der Zustammenkunft bei Bononia ein neues eigentliches Triumvirat ist. Indem sich die drei unter bem Titel: triumvirk reipublicae constituendae auf fünf Jahre zu Oberherren der Republik erklären, und die Provlnzen unter sich nach Gutdünken theilen, wird bie Vertilgung bet republikanischen Parkei ieht ihr bestimmter Zweck. Eine neue Proscription in Rom selbst, und die Kriegserklärung gegen die Morder Casars, waren die Mittel dazu.

Schließung des Arlumvirats den A7. Nod. 43, worauf nach dem Einmarsch der Ariumvirs in Rom fogleich die Riedersmehelung der Proscribirten ihren Anfang nahm, die sich über gand Italien erstreckte, und bei ber auch Sicero umkam, 7. Dec. — Die Motive zu der neuten Proscription lagen nicht dloß in dem Parteihaß, sondern eben so sehr und vielsleicht noch mehr in der Rothwendigkeit, theils Geld zur Allsrung des devorstehenden Krieges zu erpressen, theils die Anssprüche der Legionen zu befriedigen. — Wann sah ein Bolt eine Schreckensregierung wie diese, unter der auch sein Idas Weinen verboten ward?

ward also ein Krieg zwischen ben Oligarchen und ben; Pmichtidigern ber Republik. Die Romische Belt mar gleichsam zwischen beiben getheut; wenn die erstern im,

#### 458 Pfinfter Abfchnitt. Bedintfiher Stadel

Beft Staltens und ber weffst den Probliger waten, so hatten sich bagegen bie Haupter ber letztern in ben Besit ber öftlichen Lander gesett, und die Seemacht des S. Pompejus schien ihnen die Herrschaft bes Meers zu sichern.

DR. Brutus war im Berbft 44 jum Befig feiner Dros i ving Macebonien gelangt; bagegen mußte Cuffius, wir jant Befie von Chrien ju tommen, Dolabelle betriegen, jer - fich burch bie Ermorbung bes Proconfule Trebonines Affens bemachtigt hatte; aber vom Genat beshalb für einen ertlart, und vom Cuffins, in Laobicea eingespertt, bubin e gebracht wurde, fich felbft gu untleiben, S. Juni: 43.11 Deitben maren Caffius und Brutus herren aller arientalifchen Provingen, auf beren Roften fie fich, nicht ohne große Bebrudungen, rufteten. - G. Dompejus batte fich nach ber J-Rieberlage bei Dunda 45 mertunt in Spanien aufgebab ten; marb bann bas hanpt von Freibentern; ibnrauf baft febr machtig; bis nach Cafar's Ermorbung ber Genat ibn gum Befehlebaber bes Deers madte, worauf er fich bon Spanien aus nach ber Schliegung bes Triumvirate Siciliens, und balb barauf auch Garbiniens und Corfftas, bemachtigte. Es mar ein großer Bewins fur bie Tejumviss, bag G. Domneins feine Dacht und fein Gluck nur belb gu gehrauchen mußte!

43. Der Schauplat des neuen Bürgerkriegs warb Macedonien, und neben der guten Sache schienen auch sowohl größere Salente als größere Macht zu Lande wie zur See Brutus und Cassius den Sieg zu versichern. Allein in den entscheidenden Tägen bei Philippi trieb der Aufall auf eine wunderbare Art sein Spiel; und mit den beiden Säuptern sielen wich die letzten Stützen der Republik.

3. 42, und freiwilliger Tob bes Calfins nach ber erften, und bes Brutus nach ber zweiten Schlacht.

Proffancer vita Bruti; aus ben Rachrichten von Augenzeitgen.

44. Die Geschichte ber noch übrigen eilf Sahre bis zu ber Schlacht bei Actium ift fast bloß eine Befchichte bes Streits ber Dligarden unter eins anber. Der folauefte fiegte am Enbe, weil D. Untonius zwar Cafar's Sinnlichkeit, aber nicht feis nen Beift hatfe; und ber unbebeutenbe Bepibus balb bas Dofer feiner Gitelfeit und Schmache marb. Inbem Untonius nach Affen gur Ginrichtung ber Drienfalischen Provinzen, und von da mit ber Cleovatra nach Alexandrien hinüberging, fehrte Octavianus nach Rom gurud. Allein ber in Rom berrichende Mangel, weil C. Pompejus bas Meer gesverrt bielt; ber über gang Stalien verbreitete Jammer burch bie Mustheis lungen ber weggenommenen Grundftude an bie Beteennen ; und bie unerfattliche Babfucht von biefen, machten feine Lage bald gefährlicher, als fie por bem Rriege gemefen mar; und ber Sag ber milben Rula via, ber Gemalin bes M. Antonius bie mit ihrem Schwager, bem Conful E. Untonius in Berbinbung trat, erregte am Ende bes Sahrs einen Burgerfrieg 41 in Italien, ber mit ber Uebergabe und Ginafcherung bes ausgehungerten Perufiums, in bas fich &. Antoni= us geworfen batte, enbigte.

Das bellum Perusinum dauerte vom Ende des J. 41 M8 341 M8

#### 460 Fünfter Abschuitt. Romifcher Staat.

45. Indest fehlte nicht viel; daß dieser Arieg noch einen größern erregt hatte, indem M. Antonius bezeits als Keind des Octavianus seinem Bruder zur hülfe nach Italien herüberkam, in der Absicht, sich 40 mit S. Pompejus gegen ihn zu verbinden. Doch ward zum Gluck für die Welt nicht nur zwischen den Ariumvirs der Friede vermittelt, sondern auch, um der Hungersnoth in Rom abzuhelsen, mit S. Pompejus, wenn gleich mit letzterm nur auf kurze Zeit.

Die Hauptbedingung des Kriedens zwischen ben Eriumvies war eine neue Theilung der Provinzen, in der die Stadt Scodra in Illyrien als Grenze bestimmt ward. Alle die lichen Provinzen erhielt Antonius, alle westlichen Octavian, Lepidus Afrika; Italien blied allen gemeinschaftlich. Die Heirath des Antonius und der Octavia, da Fulvia gestorben war, sollte die Einigkeit besestigen. — In dem Frieden mit S. Pompejus zu Misenum, behielt letzterer die Inseln Sicilien, Sardinien und Corsika, und man versssprach ihm Achasa.

46. Allein Pompejus mußte es balb empfinden, daß eine Berbindung zwischen ihm und den Triumvirs mit seinem Untergang endigen mußte, und der Krieg 38 den er bald wieder anfing, und den Octavian uur 36 durch das Genie des Agrippa endigen konnte, war dez sto wichtiger, da er nicht nur das Schicksal des Pompejus entschied, sondern auch durch den Zwist und die Verdrängung des Lepidus das Triumvirat in ein Duumvirat veränderte.

Rach bem zweifelhaften Seetreffen 38, und ber Erbauung neuer Flotten follte Pompejus 36 von allen Seiten zugleich angegriffen werben, indem Lepidus aus Afrika herübertam,

und auch Antonius Schiffe fanbte. — Endtiche Richerlage ber Fiotte bes Pompejus, ber falber nach Affen entflieht, und bort, umfommt. — Indem Lepidus fich Sicilien zueignen will, gewinnt Octavian seine Truppen, und er muß aus dem Trumpirat austreten.

47. Die auswärtigen Kriege, welche sowohl Octavian als Antonins in ben nächsten Jahren führzten, schoben ben Ausbruch der Eisersucht zwischen ihz nen noch auf einige Zeit auf. Indem Octavian, um seine unruhigen Legionen zu beschäftigen, 35 die Bolfer in Dalmatien und Pannonien besiegte bis unternahm Antonius von Aegypten aus seine Züge gegen die damals übermächtigen Parther und ihre Nachbaren. Allein indem er durch sein Betragen in diesen Kriegen Kom beleidigte, gab er badurch seinem Gegner selber gegen sich die Wassen in die Hand; und seine förmliche Trennung von der Octaz 32 via löste das Band, das bisher zwischen ben beiben Weltherrschern noch bestanden hatte, völlig auf.

Nach seinem ersten Aufenthalt in Alexandrien 41 ging Anstonius 40 nach Italien, und nach dem Frieden mit Octavian mit seiner neuen Gemalin Octavia nach Griechenland, wo er bis 37 blieb. Obgleich sein Legat Bentidius die in Sprien eingefallenen Parther (s. oben S. 348.) glücklich befämpste, beschloß Antonius doch selber einen Zug gegen sie, den er. 36 wirklich aussuchtete. Allein obgleich Antonius in Berbindung mit dem König von Armenien Artavasdes, (den er aber bald der Berrätherei beschuldigte), auf einem andern Wege als Crassus durch Armenien und Medien in die Parthischen Länder einzudringen suchte, hätte er doch beinahe das Schicksfal des Erassus gehabt, und der Zug mißlang gänzlich. Dassur rächte er sich an dem Artavasdes, den er 34 bei seinem

#### 462 Fünfter Abschnitt. "Romischer Staat.

neuen Juge in seine hanbe betam, und seines Reichs habemächtigte. Rach seinem traumphirenden Einzuge in Alexandrien schenkte er sowohl bieses als andere Länder der Cleopatra und ihren Rindern (s. oben S. 307,.). Dar auf will er, in Berbindung mit dem König von Medien, den Jug gegen die Parther erneuern 33; läst aber die an ibn abgeschickte Octavia bereits zu Athen, auf Anstisten der Cleopatra, zurückweisen. Geitdem derklagen sich Antonius und Octavian wechselseitig bei dem Genat; und es wird der Krieg, jedoch nur gegen Cleopatra, in Rom erklärt.

48. Der Schauplatz bes Kriegs wart weieberum Griechenland; und wenn gleich die Racht des Antonius die größere war, so war es doch großer Gewinn für Octavian, daß seine Sache wenigstens den besa 31 sern Schein hatte. Die Seesch lacht bei Actium Spt. Entschied für Octavian, ohne daß er es selber schon glauben konnte, wenn nicht Antonius seine Flotte und Armee verlassen hatte, welche letztere sich ohne Schwerdtsstreich dem Sieger ergab. Die darauf folgende Einsnahme von Aegypten (s. oben S. 307.), das zur Provinz gemacht ward, und der Tod der Cleopatra und des Antonius endigten den Krieg, und machten 30 Octavian zum alleinigen Oberhaupt der Republik.

Die lette Geschichte bes Antonius, erst nach seinem Untersgange, unter ber herrschaft seiner Feinbe geschrieben, muß mit bem Mistrauen betrachtet werben, das jede solche Geschichte erforbert. Sie gab den Anekbotenschreibern Stoff. Die der Cleopatra beruht zum Abeil auf den Rachrichten ihres Arztes Olympus, die Plutarch benufte.

# Biertet Zeitraum.

Tes Stellars 1 - 1

Gefdichte bes Romifchen Staats als Monarchie, bis ju beren Untergange im Occident.

30. a. C. 476 p. C.

Geographifche Bortenntniffe. - . Ueberficht bes Römifchen Reichs nach ben Propingen, und ber nichtromifchen Lander, mit benen Ront burch Rriege ober Sanbel in Berbinbung fanb.

Die gewöhnlichen Grengen bes Romifchen Reichs in biefer Periode, wenn es auch gumeilen auf einige Beit noch über biefelben erweitert murbe, bilbeten in Europa bie-beiben Sauptfluffe, ber Rhein und bie Donau; in Afien ber Euphrat, und Die Soria fche Sandwufte; in Afrika gleichfalls bie fanbige Region. Es begriff bober bie schönften ganber bar brei Belttheile rund ums Mittelmeer herum.

Europaifche Lander: I. Spanien (Histor nia). Grengen: im D. bie Primuden, im G. M und B. bas Meer. - Sauptfluffe: ber Mintus ( Dins ho), Durius (Duro), Tagus (Tajo), Anas (Guabiana) und Baetis (Guabalquivir), bie in bas Aflantische, und ber Iberus (Ebro), ber ins Ditz telmeer fallt. Bebirge: außer ben Porenden bat Gebirge Soubeba, langs bem 3baus, Drofbeba: (Sierra Morena). - Eintheilung in brei Proxingent. 1. Bufitania; Grengen im Rarban ber Dittuius:

# 464 Finfter Abichnitt. "Richtischer Ctast.

im G. ber Anas. Sauptvoller: Lufitani, Eur. betani. Sauptort: Augusta Emerita. 2. 23ac tica; Grengen im N. und 2B. ber Anas, im D. bas Gebirge Drofpeda. Sauptvoller: Turbuli, Be ftuli. Sauptorter: Corbuba (Corbua), Sifpalis (Sevilla), Sabes (Cabir), Munba. 3. Tarre conenfis, bas gange übrige Spanien. Hauptvoll fer: Callacci, Aftures, Cantabri, Basco. nes im R.; Celtiberi, Carpetani, Slerge tes im Innern; Inbigetes, Cofetani u. A. am Mittelmeer. Sauptorter: Tarraco (Tarragona), Cartago nova (Cartagena), Toletum (Tolebo), Ilerba (Leriba); Caguntus und Numantig (Soria) waren bereits zerftort. - Bu Spanien wur: ben gerechnet die Balearischen Infeln, Dajor (Majorca) und Minor (Minorca).

M. Gallia transalpina. Grenzen: im W. die Pyrenden; im D. der Rhein und eine Linie von seinen Quellen bis zum kleinen Fluß Barus, nebst biesem Fluß; im N. und S. das Meer. Hauptslusse: die Sarumna (Garonne), Liger (Loire), Sequana (Seine) und Scaldis (Schelbe), die sich in den Ocean; der Rhodanus (Rhone), der den Arar (die Saone) ausnimmt, und sich ins Mittelmeer; und die Mosella (Mosel) und Mosa (Maas), die sich in den Rhein ergießen. Gebirge: außer den Alpen, das Gebirge Jura, Vogesus und Cebenna, (die Cevenner Berge). — Eintheilung in vier Provinzen.

1. Gallia Nardonensis oder Braccatà. Grenzen: im

MS. Die Dyrenden, im D. ber Barus, im D. bie Cevenner Berge. Baupfvoller: Allobroges, Bol. Sauptorter: Narbo (Narbonne), cae, Galnes. Tolofa (Touloufe), Nemaufus (Nimes), Maffis lia (Marfeille), Bienna (Bienne). 2. Gallia Lugdunensis ober Celtica. Grenzen im G. und D. ber Liger, im R. bie Sequana, im D. ber Arar. Bauptvolfer: Mebui, Lingones, Parifii, Cenos mani u. a. fammtlich Celtischen Stamme. Saupt. orter: Eugbunum (Lion), Lutetia Paristorum (Pas tis), Alefia (Mife). 3. Gallia Aquitanica. Grengen im S. bie Pyrenden, im R. und D. ber Liger Sauptvollfer: Mquitani, (Sberifchen Stamme); Dictones, Averni u. a. Celtischer Abkunft. ter: Climberis, Burbegalia, (Bourbeaur). Gallia Belgica. Grenzen im D. und R. ber Rhein, im B. ber Arar, im G. ber Rhobanus bis Lugbunum; fo daß es anfangs auch bie Rheinlander und Selvetien mitbegriff. Doch wurden bernach jene unter ber Benennung Germania inferior und superior, bavon getrennt. Hauptbolfer: Mervii. Bellovaci u. a. im N., Belgifchen; Treviri. Ubii, Germanischen; Sequani, Belvetii im In. nern, Celtischen Stamme. Sauptorter: Befentio (Befangon), Berobunum (Berbun) u. a. Lanas Rhein, in Germania inferior: Colonia Agrippina (Coln), in Germania superior: Moguntiacum (Mainz), und Argentoratum (Straß: burg).

# :466 Fanfter Abschnitt. Romifder Stagt.

HIL. Gallia Cisalpina ober togata, Chie 20m barbei, (f. oben S. 363.) Beil aber bie Simmohne bereits unter Cafar bas vollige Romische Bingerrech erhielten, marb es jest mit zu Stalien gerechnet.

IV. Sicilia; getheilt in Spracufae und Lilp-

V. Sardinia und Corfifa. S. oben S. 375.

vI. Die Insulae Britannicae, von benen aben nur England und ein Theil des sublichen Schottlands unter dem Namen Britannia Romana seit Nero Abennische Provinz ward. Hauptflusse: Tame six (Themese) und Sabrina (Saverne). Hauptdriter: Eboratum (York) im nördlichen, Londinum: (London) im sublichen Theile. — In Schottland Britannia Barbara oder Caledonia, sind die Römer zwar öster eingedrungen, allein ohne es je ganz zu erobern; nach Hömische Kaussente, aber nie Römische Legionen gestommen.

VII. Die Subbonaulanber, die unter August unterjocht und in folgende Propinzen eingetheilt waren: 1. Binbelicia. Grenzen im N. die Donau, im. D. der Aenus (Inn), im B. Helvetien, im S. Rhaetien. Hauptvolf: Vindelici, Brigantii u. a. Hauptvorter: Augusta Vindelicorum (Augsburg), Brigantium (Bregenz). 2. Rhaetia. Grenzen im R. Vindelicien, im D.

ber Inn und bie Salga, im G. bie Rette ber Alven vom Lacus Verbanus (Lago maggiore) bis Belingond: im B. Belvetten. Sauptvoll: Rhaeti. Sauptorter: Curia (Chur), Belbibena (Wilten) und Eribentum (Tribent). 3. Moricum. Grengen im D. Die Donau, im B. ber Zenus, im D. ber Berg Cetius (ber table Berg), im G. Die Alpes Juliae und ber Savus. Dauptvolk: Boji. Stadter Juvavium (Salzburg), Bojobu. rum (Paffau). 4. Pannonia superior. Grengen fur . R. und D. bie Donau, im G. ber Arabo (bie Raab), im B. ber Berg Cetius. Stabte: Binbobona (Wien), Caruntum, 5. Pannonia inferior. Grenzen im R. ber Arabo, im D. bie Donau, im G. ber Cavus. Stabte: Saurunum (Belgrad), Mursa (Effet) und Strmium. Moesia superior. Grenzen im N. die Donau, im G. bas Gebirge Scarbus ober Scobrus, im D. Pannonien, im D. ber Flug Cebrus (Ifchia). Stadte: Singibunum (Semelin) und Naifsus 7. Moesia inferior. Gtengen: im N. die (Riffā). Donau, im B. ber Cebrus, im G. bas Gebirge Sgemus, und im D. ber Pontus Eurinus. Stabte: Dbeffus, Tomi.

VIII. Illyricum. Im weitern Sinne mursten ben die sämmtlichen Subdonauländer, von Rhaetien an nebst Dalmatien darunter bezriffen: allein das eis gentliche Illyricum begreift bloß das Kuffenland längs dem Abriatischen Meer von Istria in Italien

468 Fänfter Abschnift. Romischer Staat.

bis jum Muß Drinus, und bfilich bis an ben Sevus. Hauptorter: Salona, Epidauris (bei bem jehigen Ragusa), Scobra (Seutari).

IX. Macedonia. Grenzen im N. das Se. birge Scobrus, im S. die Cambunischen Berge, im B. das Abriatische, im D. das Aegeissche Meer. Flüsse: Restind, Strymon und Hastiacmon, die ins Aegeische, und der Apsus und Nous, die ins Adriatische Meer fallen. Hauptodister: Paeones im R., Pieres und Mygdones im S. Hauptorter: Pydna, Pella, Thessalos nich, Philippi, nehst mehreren Hellenischen Colos inleen, (s. oben S. 176.). — Dyrrhachium und Apollonia an der B. Kuste.

X. Thracia, hatte anfangs noch eigne, wiewohl abhängige, Könige; und ward erst Provinz unter Claudius. Grenzen: im N. das Gebirge Haemus, im W. der Nestus, im S. und D. das Meer. Fluß: Hebrus. Hauptvölker: Ariballi, Bessi, und Odrysae. Städte: Byzantium, Apollonia, Bervea.

XI. Achaja (Griechenland) (f. oben S. 128).

XII. Nordlich von der Donau ward burch Erafan noch Dacia zur Romischen Proving gemacht. Grenzen: im S. die Donau, im B. der Libiscus (bie Theiß), im D. der Hieraffus (Pruth), im R. bie Carpaten. Hauptwelf: Daci. Hauptorter: Ula pia Atajang und Tibifcum.

Affatische Provingen: I. Borberafieng enthielt bie Provingen: 1. Afien (f. oben G. 338.). 2. Bithonien, nebft Paphtagonien, und einen Theil von Pontus. 3. Gilicien nebst Pisibien (f. oben & 18.). II. Sprien nebft Phonicien. III. Die Infel Cyprus. - Unter eignen, wiewohl abbangigen. Ronigen ftanben noch Subaa, (mard Proving 3. Chr. 44.), Commagene (Proving 3. Chr. 70 und wie Judaa ju Sprien gefchlagen), Cappadocien (Proving 3. Chr. 17.). Pontus (vollig Proving unter Mero). - Freie Staaten maren, noch Rhobus und Samos (Provingen 3. Chr. 70.), und Encien (Proving 3. 43). - Jenfeits bes Euphrats murden zwar Armenien und Defopotamien von Trajan zu Provinzen gemacht, aber bereite von Sabrian wieber aufgegeben.

Afrikanische Provinzen. I. Aegypten (f. oben S. 53.). II. Cyrenaica nebst der Insel Crezta (oben S. 53.). III. Afrika (oben S. 53.). Rumidia (oben S. 53.). Einen eignen König hatte noch Mauretanien, das aber J. 42 eingezozgen, und in zwei Provinzen eingetheilt wurde: 1. Mauretania Casartensis; Grenzen: im D. der Fluß Ampsagus, im B. der Fluß Mulucha. Hauptörter: Zgilgilis und Casarea. 2. Maurez

# 470 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

tania Tingitana von bem Fluß Rulucha bis ans Atlantische Meer. Sauptftabt: Tingis.

Angrengenbe Sauptlanber. 1. Germa nia. Grenzen im S. bie Dondu, im M. bas Deer, im B. ber Rhein, im D. unbestimmt, wiewohl man haufig. bie Beichfel bafut anzusehen pflegt. Sauptfluffe: Danubius (Donau), Rhenus (Rhein), Albis (Elbe), Bifurgis (Befer), Bia brus (Dber) . und Biftula (Beichsel); auch merben bie Luppia (Lippe) und Amifia' (Ems) oft ermabnt. - Berge und Balber; ber Bercynifche Balb; eine allgemeine Benennung für bie Baldgebirge befonbers bes oftlichen Deutschlands. - Melibocus (ber Sarg). Subetus (ber Thuringer Balb); ber Teutoburgifche Balb, im fublichen Beftphalen, Eine allgemeine politische Gintheilung barf man in bem alten Germanien fo wenig als Stabte fuchen; blog bie Bohnfige ber Saupt polter laffen fich bezeichnen. Jeboch merke man, Dag 1. biefe Bolfer, befonders feit bem zweiten Sabrbunbert, ihre Wohnsite gewaltig burch Wanderungen neranberten. 2. Dag bie Ramen gerabe ber Saupts polter oft Benennungen von Bolterbundniffen -find. Sauptvollter in August's Beitalter maren im norblichen Deutschland: Die Batavi in Bolland; bie Frisii in Friegland; die Bructeri in Weftphaten; bie fleinern und größern Chauci im Olbenburgischen und Bremischen, Die Cherusci (auch Jugleich Rame eines Bolferbundes) im Braunschweigie

ichen; bie Catti im Beffichen. Im füblichen (mittlern) Deutschland: bie Bermunburi in Rrans fen; bie Markomanni in Bohmen. Die Alemanni Gricht Rame eines einzelnen Bolfs, fonbern eines Bolferbundes) kommen erft im britten Sahrhundert vor; in August's Beitalter werden sowohl sie als überhaupt bie Bolfer bes offlichen Germaniens. man erff allmählig einzeln kennen lernte, unter bem allgemeinen Ramen ber Guevi begriffen.

Die Nordlander Europens murben als Infeln im Germanischen Drean, und baher auch als gur Germanien gehörig, betrachtet; wie Scanbing. via ober Seandia, (bas fubliche Schweben); Rez rigon (Normegen); und Eningia ober vielleicht Rinningia (Kinnland). Die nordlichste Infel nannte man-Thule.

Das nordliche Europa von ber Beichfel bis. jum Tanais (Don) warb unter bem allgemeinen Mamen Sarmatia begriffen; wurde aber außer ben Donaulanbern, besonders Dacia; (f. oben G. 468.) nur burch ben Bernfteinhandel an ben Ruften ber Offs fee einigermaßen befannt.

In Afien ward bas Romische Reich begrenzt burch Groß = Urmenien (f. oben G. 21. 343.), bas Parthifche Reich vom Cuphrat bis jum Indus (f. oben G. 21-24.); und die Salbinfel Arabien (f. oben C. 20.).

# 472 Fünfter Abfchnitt. Romifder Staat.

Das bfiliche Asien ober Indien ward ben Momern durch die Handelsverbindung bekannt, die mit demselben seit der Eroberung Aegyptens erisstand. Es ward eingetheilt in India intra Gangem; d. i. 1. die Länder zwischen dem Indus und Ganges; 2. die diesseitige Halbinsel, von der besonders die westelliche Kuste (Malabar) recht gut bekannt ward, und 3. die Insel Taprobane (Cepson); und in India extra Gangem, wozu auch das entsernte Sexica geschörte; von welchen Ländern man jedoch nur sehr und vollkommene Kenntnisse hatte.

Die Grenzländer in Afrika bilden Aethiopien oberhalb Aegypten, und Gaetulien und bas wüste Eybien oberhalb ben andern Provinzen.

# Erfter Abichnitt.

Von Casar Augustus bis auf ben Tob bes Commobus. 30 v. Chr. — 193 n. Chr.

Quellen. Seichichtscher für ben ganzen Zeitraum ift Dio Cassins L. LI—LXXX, wiewohl wir die letten zwanzig Bücher nur im Auszuge bes Xiphilinus besien. — Souptschriftseller für die Regierungsgeschichte vom Tiber die auf den Ansang der Regierung des Bespasian ist Cacieus in sein nen Annalen 3. Shr. 14—68; (wovon jedoch ein Theil der Geschichte des Tiber's 3. 32—34, die Geschichte des Cacligula und der sesten seche Jahre des Caubius 3. 37—47, so wie die der 11/2 letten Jahre des Rero leiden verlann ift.).

#### 1V. 1. Bis auf d. Tob d. Commodus 193. 473.

und seinen Stktorien, wovon sich taum bie brei ersten Jahre 69—71 erhalten haben. Suecon's Biographieen ber Kaiser dis Domitian sind besto schäsbarer, je wichtiger gerade in einem Staat wie der Römische die Kenntuis von dem Shasrakter und Privatleben der Regenten ist. — Kur die Regiesrung von August und Tider die Geschichte des Vellejus Pasterculus — wenn gleich im Post on geschrieden, — darum
nicht minder wichtig. Die Quellen für die Geschichte der eine zelnen Kaiser s. unten.

#### Bon neuen Bearbeitern gehören hieher:

- Histoire des emperaurs et des autres princes qui ont regné dans les six premiers siècles de l'eglise par Mr. Lenain de Tillemont. à Bruxelle. 1707. 5 Voll. 8. (bie attre Aussgabe in 4. 1700. 4 Voll.). Das Werk von Tillemant hat feinen Werth als fleißige Bearbeitung; aber in ber Beshandlung wird es von dem folgenden übertroffen:
  - Histoire des empereurs Romains depuis Auguste jusqu'à Constantin par Mr. Carvien. Paris. 1749. 12 Voll. 8. Fortesegung ber R. Geschichte von Rollin, s. oben S. 371. burch seinen Schiller; und auch gang in seinem Geift.
  - D. Goldswert Roman history from the fundation of the city of Rome to the destruction of the Western Empire. Lond. 1774. 2 Voll. Mehr eine Uebersicht, als ausschhrliche Gesschichte, s. oben S. 372.
  - Der 4te Theil ber Beltgeschichte von Guthrie und Bray, mit Seyne's Anmerkungen, umfaßt auch bie Raisergeschichte.
  - Seichichte ber Römer unter ben Imperatoren, wie auch ber gleichzeitigen Bölfer von M. D. G. J. Jubler. Freiberg. 1803. 3 Th. Fortsetzung bes oben S. 2. angeführten Werkes. Sie geht bis auf Constantin.
  - 1. Die vier und vierzigiahrige Alleinherrschaft von v. Cafar Octavian, (ihm mit bem Chrentitel Augu- Chr. ftus, ben auch feine Nachfolger führten, vom Senat 3.14 ausbrucklich übertragen und periodisch erneuert), jft un- 27

# 474 Fanfter Abschitt. Romifcher Stack

geachtet ber großen Veränderungen, burch welche die bisherige Republik in eine Monarchie verwandett wurde, doch so wenig der Sache als der Form nach geradezu eine despotische Regierung. Die möglichste Beisbehaltung der republikanischen Formen ersorderte das eigne Interesse des herrschers, da sich ohnedem nicht alles ändern ließ; und die nachfolgende Seschichte August's zeigt zur Senüge, daß die früher ihm Schuld gegebene Grausamkeit mehr in den Beitumständen, als in seinem Charakter lag. Konnte es aber anders senu, als daß während einer so langen, so ruhigen und so glücklichen Regierung, der republikanische Seist, der schon beim Ansange dekselben nur noch in Einzelenen lebte, von selbst verschwinden mußte?

Die Formen, unter benen Augustus die Iweige der höchsten Gewalt besaß (die Dictatur lehnte er ab), waren das Consulat, das er die 21 sich jährlich ertheilen Weß, und 19 auf immer die potestas consularis erhielt; — die tridunicia potestas, die, ihm 30 auf immer ertheilt, seine Persson sacrosancta machte, und so die judicia majestatis vordereitete. Als Imperator 31 blied er Oberbeschlishaber aller Armeen, und erhielt das imperium proconsulare in allen Provinzen. Die magistratura morum übernahm er seit 19; und ward pontisex maximus 13. — ihm allen Schein der Usurpation zu vermeiden, nahm August die höchste Gewalt nicht nur ansangs bloß auf zehn Jahre an; sondern ließ sie auch nachmals alle zehn oder fünf Jahre sich erneuern; worzaus späterhin die sacra decennalia entstanden.

2. Der Senat blieb zwar fortbauernt Stäatsrath; und Zugust suchte selbst bessen Ansehen durch" eine wiederholte Reinigung (lectio) zu erheben; aber in bem Berbaltniff zwischen beiben lag boch etwas schwankenbes, da es unentschieben war, und unents fchieben bleiben mußte, ob der Genat über bem Mus auft, ober biefer über bem Genate ftanb. Stantsfachen konnten vor ben Senat gebracht werben; oft gerade bie wichtigsten nicht, weil fie bas Geheim, nig erforderten; und es war naturlich, dag ein Furft, ber noch teinen hof, als nur ben feiner Freunde und Freigelaffenen, und feine eigentlichen Minifter hatte, fich mit feinen Bertrauten, einem Maecenas, Ugrippa u. a. berathschlagte, wodurch spaterhin sich bas consilium secretum principis bilbete. Von den republikanischen Magistraten mußten bie hochsten jest am meisten verlieren; und weil von ber Erhaltung ber Rube in ber hauptstadt jest fo viel abhing, murben die Stellen des praefectus urbi und praesectus annonae nicht nur beständige, sondern, besonders die erfte, bochft wichtige Stellen.

Der Geift ber Monarchie zeigt sich in nichts mehr als in ber schärferen Absonderung des Rangs, wovon daher auch bie Magistrate, besonders das Consulat, nichts verlor. Daher die fortbauernde Sitte der consules suffecti, und späterhin sogar der bloßen ornamenta consularia und triumphalia. Mehrere Stellen wurden, um Freunde und Anhänger belohnen zu können, neu gemacht.

3. Die Einführung ber stehenden Armeen, schon lange vorbereitet, war eine natürliche Folge einer durch Krieg errungenen Oberherrschaft, und ward Bedürfnis durch die neugemachten Eroberungen, wenn sie behauptet und die Grenzen gebeckt werden sollten,

# 476 Fünfter Abschnitt. Rouischen Strat.

fo wie die Errichtung der Garden (cohortes praetorianae), und der Stadt Milig (cohortes urbanae), nothwendige Maagregein zur Sicherheit der Hauptstadt und des Throns waren. Die Anstellung von zwei praefectis praetorio verminderte damals noch die große Wichtigkeit dieser Stellen.

Bertheilungen ber Legionen burch bie Provinzen in castra stativa; bie balb zu Stäbten erwuchsen, besonders längs bem Rhein, ber Donau, und bem Euphrat; (legiones Germanicae, Illyricae und Syriacae;) so wie der Flotten zu Misenum und Ravenna.

4. Die Besetzung, und also auch die Verwaltung und Einkunste ber Provinzen theilte Ausgust freiwillig mit dem Senat; indem er sich meist die Grenzprovinzen vorbehielt, wo die Legionen stanzden, und die andern dem Senat überließ; (provinciae principis und provinciae senatus). Daher verwalten seine Statthalter (legati, Unterseldzherren) zugleich Militairzund Civilangelegenheiten in seinem Namen; dagegen die des Senats (proconsules) nur Civilgouverneurs sind. Beiden standen gewöhnlich Intendanten (procuratores und quaestores) zur Seite. Die Provinzen gewannen unstreiztig nicht nur durch die strengere Aufsicht, in der jest die Statthalter standen; sondern auch schon deszhalb, weil es besoldete Staatsbedienten waren.

Das Schickfal ber Provingen hing natürlich großentheils von bem Charafter ber Raifer und ber Statthaltet ab; aber auch zwifchen ben provinciae principis und senatus mochte ein bebeutenber Unterschied fenn. In ben lettern war tein milis

tärifcher Drud wie in ben erftern; und barans icheint fic bas Aufblühen von Gallien, Spanten, Afrika u. a. zu erklären.

5. Die Quellen ber Staatseinnahme blieben zwar im Sanzen meist dieselben, wiewohl August in dem Innern des Finanzwesens viels Veränderungen machte, die wir aber nur sehr mangelhaft kennen. Der Unterschied zwischen der Privatz und Milistairkasse des Kaisers (Fiscus), über die er unsmittelbar, und der Staatskasse (aerarium), über die er mittelbar durch den Senat disponirte, ergab sich meist von selbst; wiewohl es eine natürliche Folge des späterhin einreißenden Despotismus senn mußte, daß die letzte immer mehr durch die erste verschlungen vurde.

Je größer mahrend ber Burgerfriege, befonbere burch bie Weggabe aller Staatslanbereien in Italien an bie Solbaten. bie Berruttung ber Finangen geworben mar, und je mehr Roften jest ber Unterhalt ber ftehenben Urmeen erfors berte, befto schwieriger mußte bie von August fo glücklich ausgeführte Reform berfelben fenn, bei ber, wie es icheint, fein Sauptstreben babin ging, Alles auf einen möglichft bes ftimmten guß ju fegen. Die hauptveranberungen bei ben alten Abgaben icheinen barauf hinauszugeben, bag 1. bie bieberigen Behnten ber Provinzen in ein bestimm= tes Quantum veranbert murben, bas jebe liefern mußte. Die Bolle theils wieberhergestellt, theils neue aufgelegt murben; auch eine Afzise (contesima rerum venalium) entstand. Die Bolle murten besonders für Rom jest burch ben Befig Megpptens einträglich, über bas faft ber gange Sanbel bes Driente lief. 3. Die Staatelandereien in ben Pros vingen wurden allmählig jest Domainen ber Fürften. - Bon ben neuen Abgaben waren bie wichtigften, theils bie vicesima hereditatum, jeboch mit wichtigen Befcrankungen; theils

# 478 Fanfter Abschuitt. Romifiher Graat.

bie Einsigelber von den Chelosen, durch die lex India Poppaea. — Bon diesen Staatseinkusten flos wahrscheinkis school gleich von Ansang der größere Aheil in den Fiscus. Die sämmtlichen Einkuste aus den provinciis princapis; auch die aus den provinciis senatus zum Unterhalt des Militäris bestimmten; die Einkuste der Domainen; die vigesiuma u. a. Dem Aerarium (jest unter drei praesectis aerarii) blied ein Aheil der Einkuste aus den provinciis senatus; der Jölle, und der Strafgelder. So war also August herr der Finanzen, der Legionen; und dadurch — des Reichs.

Die Schriften von Zegewisch und Boffe f. oben S. 416.

- 6. Die Ermeiterungen bes Romifden Se biets unter August waren von großer Wichtigkeit; und mehrentheils von ber Art, daß fie zu ber Gicherheit bes Innern und ber Dedung ber Grenzen Die vollige Unterwerfung bes nothwendig waren. 25 nordlichen Spaniens, so wie bes westlichen Galliens, ficherten jene; ber gebrobte, wenn gleich 20 nicht unternommene, Rriegszug gegen die Parther, und ber wirklich ausgeführte gegen Armenien, 3. 2 biefe. 15 Die wichtigfte Eroberung aber mar bie ber Gubbo. 35 naulander, von Rhaetien, Bindelicien und Norifum, u. so wie von Pannonien und nachmals Moesien. gen miflang bie Erpedition gegen bas gludliche 24 Arabien ganglich; und die gegen Methiopien hatte feine weiteren Folgen als die Dedung der Grenzen.
  - 7. Doch kofteten Rom alle biefe Eroberungen zufammengenommen nicht so viel als die, am Ende ganglich mißlungenen, Versuche zur Unterjochung Germaniens, die zuerst unter den Stieffohnen Angusts,

#### IV. 1018is and de Ted de Commodus 193. (479

Orusus und Liberius Rero, und dann unter dem Sohne des erstern, Orusus Germanicus, gemacht wurden. Ob sie politische Fehler waren, bleibt immer ein Problem, da sich nicht gewiß ausmachen läßt, in wie fetn die Sicherheit der Grenzen ohne sie zu erhalten stand.

Die Angriffstriege ber Romer gegen bie Deutschen fingen an unter Drufus 12 v. Chr., und ihr Schauplas mar fortbauernd Rieberbeutschland, (Beftphalen, Nieberfachfen und heffen), weil die Angriffe vom Rieberrhein ber, theils an Lande, theils gur Gee burch bie Munbungen ber Ems, Befer und Elbe, gefcahen, weshalb auch bie Romer fie befonbers burch Bandniffe mit ben Boltern langs bem Ocean, ben Batabern, Friefen, und Chaucen, fich zu erleichtern fuchten. Der Fuhne Drufus fam auf feinem zweiten Buge 10 bis an bie Befer, und 9 felbft bis an bie Elbe, ftarb aber auf bem Seine Rachfolger im Dberbefehl Tiber 9-7. Domitius Menobarbus 7-2, Dt. Binicius, 2-p. Ch. 2, bem wieberum Tiber 3. 2-4 und biefem Quin: tilius Barus 3. 5 - 9 folgten, fuchten auf bem von Drus fus gelegten Grunde fortzubauen, und bas bisher eingenommene Germanien burch bie Unlage von Caftelen, Einführung von Romifcher Sprache und Gefeben, allmählig au einer Proving umzubilben; allein ber, burch ben jungen Cheruster = Fürsten Bermann, Siegmar's Sohn, unb Schwiegersohn bes Segestes, bes Romerfreundes, fclau or= agnifirte Aufstand, und bie Mieberlage bes Barus und feines Beers im Teutoburger Balbe im Paderbornifchen 3. 9. retteten Deutschland von ber Unterjochung, und feine Sprache vom Untergange; und lehrten bie Gieger, (mas fie nie vergagen), daß die Legionen nicht unüberwindlich feven. August schickte fogleich Tiber, (ber fo eben einen großen Auffand in Pannonien gedampft hatte), nebst Germanicus, an ben Rhein; aber es blieb bei blogen Streifzugen, bis Germanicus 3. 14-16 wieber tief ins Land, und zwar 3. 16 bis jur Wefer brang; aber ungeachtet bes Giegs bei

# 480 Funfter Abfchnitt. Romifther Crubt.

I'lft abifus (bei Minben) auf bem Rüctwege fellie Bielle und rinen Abell feiner Armee burch Sturm verlor, und batauf burch Liber's Cifersucht abgerusen wurbe. Seit ber 3at
hatten bie Deutschen von bieser Seite Rube.

Mannert Geogr. b. Griech. u. Romer Ih. III.

8. Die lange, und in Italien felber friedliche Regierung von August ward allgemein als eine afuctie de und glangende Periode betrachtet; und gewiß mar fie bies, im Berhaltnig ber Beiten, bie vorhergingen und bie folgten. Sicherheit ber Perfon und bes Gigenthums war gurudgekehrt; bie Runfte bes Friedens, bon August felber und feinem Bertrauten Decae nas begunftigt, tamen empor; formliche Bieberberftellung ber Republik mare bas Signal ju neuen Erfchutterungen gewefen; und wenn Auguft's Regierung nicht die beste mar, so muß erst die Frage beantwortet werben, ob bas bamalige Rom eine beffere ertragen fonnte? Bar auch fein Privatleben nicht tabellos, fo hielt er boch unerbittlich auf außern Anftand; (opferte er ibm boch feine einzige Lochter auf!) und an Be-- fegen zur Berbefferung ber Sitten fehlte es auch nicht: wenn nur Befete hier viel hatten ausrichten fonnen!

Bon seinen dahin abzweckenden Gesegen find die l. Julia de adulteriis und die l. Papia Poppaea gegen ben Coelibat die wichtigsten; welches lettere aber auch das lauteste Murren erregte.

9. Die Regierungsgeschichte von August breht fich übrigens gar fehr um feine Familienverhaltnisse; und bas wenigste Glud war in ber herrschenden Familie

initie felbft. Der Ginfluß feiner greiten Gemalin, ber Livia, iben fie jebord nicht weiter als zur Erhebung ibrer Sohne erfter Che, bes Tiber und Drufus, gemigbraucht ju haben scheint), war febr groß; und bie naturliche Unbestimmtheit ber Succession in einem Staat, wie bamals ber Romifche, wurde noch burch Bufalle vermehrt. Nach bem fruhzeitigen Tobe feines abontirten Schweftersohns und Schwiegersohns Darcellus, warb beffen Wittme, Julia, Auguft's ein= 23 siges leibliches Rint von feiner Gemalin Scribonia, an Agrippa verheirathet, aus welcher fruchtbaren Che 17 bie zwei alteften Gobne C. und E. Cafar bon Muguft 19 adoptirt, und nach bem Tobe ihres Baters, (inbem ihre Mutter an Tiber verheirathet, aber wegen ihrer ; Ausschweifungen nachmals von ihrem Bater erilirt ward) wie sie heranwuchsen, von August so hervorges 6. Rogen murben, daß ber mifvergnugte Tiber barüber & 2 ben hof verließ. Da fie jedoch beibe als Junglinge g. 2 ftarben, fo lebten Tiber's Soffnungen wieder auf; u. 4 ber auch von August aboptitt ward, indem er ben a Sohn feines verftorbenen Brubers Drufus, ben Drufus Germanicus, hinwieberum aboptiren mußte; 3.44 worauf August ben Tiber, mit Bewilligung bes Genats burch bie Uebertragung gleicher Borrechte, (bei feinen Nachfolgern lex regia genannt), formlich zu feinem Mitregenten annahm.

Marmor Ancyranum ober Inschrift aus bem Tempel bes Aus gust zu Ancyra, Copie bes Compte rendu seiner Regierung, bas August zu Rom ats öffentliches Dentmal zulest auf

#### 482 Finfter Abfchakt. Bomifder. Geset.

ftellen ließ; leiber! febr verftsmmett; in Commung. dentig.

Memoirs of the courd of Augustus by Tu. Blackwell, Lond 1760. III Voll. 4.; ber leste erft nach dem Tobe bes Berf. von M. Mills herausgegeben; in funfzehn Buchern. Get bie beiben lesten Bucher des weitschweisigen Werts enthalten Schilberungen von den Umgebungen des Augustus, die andere geben in die frühern Zeiten zurud. Gine gerechte Wurdigung August's sest eine Kritit der Luellen Sueron's voraus.

Histoire des triumvirats angmentée de l'histoire Auguste par Lanaer. Trevoux. 1741. 4 Part. 8. Der lette Abeil biefer einfachen Erzählung, von Catilina's Zobe an, enthatt bie Geschichte von August.

3.14 10. Die Regierung Tiber's (Tiberius Clau-**19.** Aug bius Rero, feit ber Aboption von August Dibes 37 rius Cafar, alt 56-78 Jahre), ber in Rom rubig 16 folgte, wiemphl die Legionen in Pannonien und noch mehr in Germanien fcon zeigten, bag fie fublten, baf fie Raifer machen tonnten, anberte mehr ben Beift als bie Form der Romischen Berfassung. Unter ihm wurden die Comitien gum blogen Schattenbild; indem er ihre Geschäfte bem Genat übertrug, ber auch boch ftes Criminalgericht bei Staatsprocessen feiner Blie ber murbe; allein auch biefer mar ichon fo zur Untermurfigkeit gewöhnt, daß Alles blog von dem perfonlithen Charakter bes Furften abhing. Tiber grundete ben Defpotismus burch bie jest furchtbar werdenben judicia majestatis; allein ber Senat theilt mit ihm bie Schuld burch eine Feigheit und Diebertrachtigfeit.

bie keine Grenzen kennt. Er ward unausbleiblich bas Werkzeug ber Tyrannei, feitbem er aufhörte die Regie-

herrntalente und mancher guten Eigenschaften hatte sich boch der Despotencharakter des sechs und funfzigiährigen Tiber längst gebildet, als er den Thron bestieg; nur äußere Verhältnisse hemogen ihn, die Maske, die er bisher immer vorgehabt hatte, noch nicht ganzelich abzuziehen.

Wie burch bie Unbestimmtheit bes Berbrechens halb soschreckichen judicia majestatia waren bereits unter August
burch bie lex Julia de majestate, und burch bie cognitiones
extraordinariae gegrünbet; wurben aber erst burch ben Missbrauch surchtbar, ber unter Tiber und seinen Nachsolgern mit
ihnen getrieben warb.

12. Der Hauptgegenstand seines Argwohns, und baher seines Hasses, war der von der Armee und dem Wolk sasses her Germanicus, den er bald aus Deutschland abrief, und ihn wegen der Unruhen im Orient nach Syrien schickte, wo er nach glücklicher Beislegung aller Streisigkeiten auf Anstisten des En. Piso J.19 und seiner Gemalin vergiftet ward, wiewohl die zahlereiche Familie, die er von seiner Wittwe Agrippina hinterließ, dadurch so wenig als diese selbst der Versolzgung und dem Untergange entging.

Folge ber Unternehmungen bes Germanicus im Drient war nicht nur, bag ben Armeniern ein König gefeht warb, fond bern auch, bag Cappabocien und Commagene Romle iche Provingen wurden, J. 17.

Histoire de Caesar Germanicus par Mr. L. D. (Beauront). à Leyden. 1741. Uniprudicie dronologiste Cradilung.

#### 484 Fünfter Abschnitt. Romifcher Staat.

13. Doch wußte bald zum Unglud Roms fich ! Prafectus Pratorio E. Melius Gejanus bas Be trauen bes Tiber befto unumschrankter gu ermerbel 3.23 je mehr er es allein genog. Seine achtjabrige Ben bis schaft, ba er nicht nur durch die Busammenziehung bu Garben in Baraden vor ber Stabt (castra praets riana), diese furchtbar machte, und Tiber zu berebm 26 mußte, Rom auf immer zu verlaffen, um bon Ce preae aus befto ficherer ju tyrannifiren, fonbern aud burch gehäufte Schandthaten und Berbrechen, und bie Berfolgung bes Saufes bes Germanicus, fich felber ben Beg faum Thron zu bahnen suchte. führte einen Dele potismus ein, ber felbft burch feinen Sall, weil aud 34 feine gange Partei, ober Alles, mas man bagu rechnete, barin verwidelt marb, nur besto furchtbarer wurde. Das Gemahlbe beffelben wirb burch bie unnaturliche Wolluft, die Tiber gegen die Gesetze ber Ratur erft im hohen Alter bamit verband, boppelt icheuflich.

Aiber's Unglud war, ju fpat jum Ahron ju tommen. Seine frühern Augenden geben für die fpatern Greuet teinen Ersas. Jene find es eigentlich, die Vellejus Paterculus preift. Sein tob bes Aiber (er schried schon um die Mitte seiner Regierung) ift viel leichter als sein tob bes Sejan ju rechtsertigen.

3.37
16. 14. Mit dem fünf und zwanzigjährigen Cajus Mrz. Cafar Caligula kam zwar der einzige noch übrige bis Sohn des Germanicus auf den Thron; allein die Hoff: 3.41
24 nung, die man sich von dem jungen Fürsten machte, Jan. wurde bald schrecklich getäuscht. Sein schon vorher durch Krankheit und Ausschweisungen zerrütteter Geist

verstet in einen Wahnsinn, der seiner kurzen Regierung allen innern Zusammenhang raubt. Doch wurde er dem Staat durch seine unsinnige Verschwendung noch mehr als durch seine tiegerartige Grausamsteit verderklich. Erst nach fast vier Jahren glückte es zwei Befehlshabern der Garde, Caffius Chaestea und Cornelius Sabinus, ihn zu ermorden.

15. Sein Oheim und Nachfolger, ber funfzigiah: 3.41 rige Lib. Claudius Cafar, mar ber erfte Raifer, San. ber, burch bie Garben auf ben Thron erhoben, bas bis gegen biefen ein Donativ bewilligte. Bu schwach, 13. um felber ju regieren, fast blobfinnig burch frubere Dct. Burudftogung, ein Schweiger, und graufam aus Furthtfamifeit, mar er bas Spiel ber Frechheit feiner Beiber und feiner Freigelaffenen; und neben ben Ramen einer Meffalina und Ugrippina bort man jitt auch jum erftenmal in ber Romifchen Gefdichte Die Namen eines Pallas und Narcissus. Berrichaft ber Meffalina ward bem Reich burch ihre Sabfucht, ber alles feil mar, noch schablicher als burch ihre Liederlichkeit; und als fie endlich die Strafe ihrer beisviellosen Frechheit traf, tam mit feinen Richte, ber 48 jungern Agrippina, Wittme bes &. Domitius, noch eine schlimmere an ihre Stelle, weil fie mit ben Laftern ihrer Worgangerin auch noch eine Berrichfucht verband, bie biefer fremd mar. Den Plan, ihren Sohn erfter Che, Domitius Rero, ben Claudius 50 aboptirte, und mit feiner Tochter Octavia verheis rathete, por bem Britannicus, bem Cohn bes Claus

## 486 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

bius, die Nachfolge zuzuwenden, ward das Saupfziel ihrer Politik, das sie zuleht nur, nachdem sie sich vorher der Garden durch die Anstellung des Burrus als alleinigen praekoctus praetorio versichert hat. I.54 te, durch die Vergiftung des Claudius erreschen zu können glaubte. — Wenn gleich die Streikigkeiten mit den Deutschen und Parthern (f. oben S. 349.) nur Grenzhändel blieben, so ward doch der Umfang des Römischen Reichs unter ihm in mehreren Ländern erweitert.

Anfang ber Römischen Eroberungen in Britan nien; (wo Claubius selbst hinging) unter A. Plautius seit I. 43. Einzezogen als Provinze'n wurden unter ihm Mauretanien I. 42. Encien I. 43. Jubaa J. 44. (s. oben E. 360.) und Ahracien J. 47. Auch hob er in Italien bie noch bestehenden Präsecturen aus.

3.4
13. 16. Ihm folgte, unterfickt durch Agrippina und Oct. die Garden, der siebzehnjährige Mero (Mero Claus bis 3.68 dins Casar). In der Mitte großer Berbrechen auf11. gewachsen, und durch eine verkehrte Erziehung mehr Jun. zum Tonkunstler und schönen Geist, als zum Regensten gebildet, bestieg er als Jüngling den Thron mit, dem Borsak, schnell zu genießen, und sichtbar bleibt in seinem Leben seinem Hange zur Schöngeisterei und Schwelgerei selbst seine Grausamkeit untergeorduet. Die Ursache von dieser lag zunächst in der Undeskimmts heit der Successon; auch nach der Ermordung des 54 Britannicus traf das Schwerdt der Reihe nach Alles, was nur entsernt zur Julischen Kamilie gehörte;

allein nicht weniger in feiner Runfflereitelkeit; und weil bei Tyrannen jebe Hinrichtung von felbst die Urs ~ fache zu neuen werben muß, so barf man sich nicht wundern, menn es balb auch Jeben traf, ber fich auszuzeichnen schien. Doch zwang ihn bas Berhaltniß fowohl zur Agripping als bem Burrus und Seneca in feinen erften Sabren, bie nicht ohne gute Ginrichtungen im Finanzwefen find, zu einer gemiffen Dagigung. Allein seitdem Poppaea Sabina ibn zur Ermors bung feiner Mutter und feiner Gemalin Dcta: 3.59 via gebracht hatte, und Tigellinus fein Bertrauter 62 ward, konnte ihn kein außeres Berhaltnig mehr binben. Die hinrichtungen ber Ginzelnen, welche bie Geschich= te faft allein aufgezeichnet bat, waren fur bas Gange vielleicht der geringere Schade; allein die Ausplandes rung ber Provingen, um nicht nur felber fcmelaen. fondern auch bas Bolk in einem beständigen Taumel erhalten zu konnen, verurfachten beinahe eine Auflofung bes Reichs. Geine letten Jahre fcheinen unverkennbar durch einen Bahnfinn bezeichnet, ber fich in seinen theatralischen Uebungen, und auch selbst in ber Auf und zus 68 Gefdichte feines Kalls zeigt. nachft neben einem Thron wie der Romische mar, konnten fich freilich Belben im Lafter wie in ber Zugend bilden!

Rach ber Bereitelung ber Berschwörung bes Piso 65, Aufe fant bes Julius Binber in Gallia Celtica 68, und bems nächst bes Galba in Spanien, ber bort zum Raiser auszgerufen wirb, und mit bem sich Otho in Lustanien verschigt. Allein nach ber Nieberlage bes Jul. Binber burch ben Legaten Birginius Rufus in Oberbeutschland, fchien bie

#### 438 Finfter Abfduitt. Rhinischer Stuat. :

Cupfrung gedampft, wenn fie auf Infiften bes Rymphibius nicht in Rom felbft unter ben Sarben ausgebrochen
wäre. — Flucht und Tod bes Rero 11. Juni 68. —
Tuswärtige Kriege unter seiner Regierung: in Britannien,
bas durch Guetonius Paulinus größtentheils besiegt und Previnz warb; in Armenien unter bem tapfern Corballo mit
ben Parthern (s. oben S. 349.) und in Palästina seit
66 gegen die Juben. — Große Feuersbrunft in Rou
64; und baburch verursachte erste Berfolgung ber Christen.

Die hauptursache, wodurch ber Despotismus bes Rero und seiner Borgänger, so ruhig von der Ration getragen ward, lag unstreitig darin, daß ein großer Theil derselben von den Kaisern gefüttert wurde. Bu den monatlichen Getreis beaustheilungen aus den Zeiten der Republik kamen jest noch die außervordentlichen congiaria und viscerationes. Die Beiten der Tyrannei waren gewähnlich die goldenen Lage des Pöbels.

17. Der Untergang bes Hauses ber Casar's mit Mero verursachte im Römischen Reich so große Stürsme, daß in nicht vollen zwei Jahren vier Regenten sich auf eine gewaltsame Beise des Throns bemächtigsten. Zwar erkannte man dem Senat das Recht zu, den Thronsolger zu ernennen oder wenigstens zu bestätigen; allein sobald die Armeen das Geheimnis entbeckten, daß sie Kaiser machen konnten, blieb seine Bestätigung nur leeres Ceremoniel. Der schon vorher von seinen Legionen in Spanien zum Kaiser ausgeruzsene, und vom Senat jeht anerkannte, zwei und siebzäsiglährige Servius Sulpitius Galba, kam, da in Kom selbst dem Nymphidius sein Bersuch mißzlang, und Virginius Rusus sich ihm freiwillig unterwarf, ohne Widerstand in den Besit von Kom.

#### IV. 1. Bis auf b. Zob'b. Commobus 193. 489.

Allein während seiner kurzen Regierung machte et nicht 11.
nur die Garben, sondern auch die Deutschen Lez Juni gionen aussässig; und da er zur Sicherung seines 3.69 Throns den jungen Licinius Piso adoptirte, und 15. die Hossnung seines bisherigen Freundes M. Otho Jan. dadurch vereitelte, ward er von diesem durch Halse der Garden gestürzt.

18. M. Otho (alt 37 I.) ward zwar von bem \( \frac{3.69}{15.} \)
Senat, aber nicht von den Deutschen Legionen, die Jan, ihren Feldherrn, den Legaten A. Vitellius, zum bis Raiser ausriesen und nach Italien führten, anerkannt. Apr. Otho ging ihm zwar entgegen, allein nach dem Berz lust der Schlacht bei Bedriacum nahm er sich — ungewiß ob aus Furchtsamkeit oder Patriotismus — selber das Leben.

Besondere Quellen für Galba und Otho bie Biographies en beiber von Plutarch.

19. A. Vitellius (alt 57 I.). Er ward zwar 3.69 anfangs nicht nur vom Senat, sondern auch in den 16. Apr. Provinzen anerkannt; allein indem seine Schwelgerei bis und Grausamkeit, und die Zügellosigkeit seiner Trup, 20. Dec. pen, ihn in Rom verhaßt machten, emporten sich die Sprischen Legionen, und erklärten ihren Feldherrn, T. Flavius Vespasianus, zum Kaiser, der die Krone auf Antried des mächtigen Mucian's, Stattshalters in Sprien, annahm. Da diesem auch kurz darauf die Legionen an der Donau beitraten, und unster ihrem Feldherrn Antonius Primus in Italien

#### 490 Fünfter Abschnitt. Romischer Staats

einrudten, und die Eruppen bes Bitellius bei Eremona schlugen, wurde Bitellius besto schneller gestürzt; wiewohl nicht ohne vorhergegangene blutige Anferitte in Rom, wobei nicht nur der Bruder des Bespasianus, Flavius Sabinus, umfam, sondern auch bas Gapitol abbrannte.

20. Mit Flavius Befpafianus (alt 59 - 69 Det. Jahr) tam wieber ein neues Saus auf ben Thron, bis bas bemfelben brei Kaifer gegeben bat. Das burch 79 Berfcmenbung, Burgerfriege und wieberholte Revolu-Juni tionen, fast aufgelofte Reich erhielt an Bespafian einen Fürsten, wie es ihn gerabe brauchte. Er suchte so: fort fein Berhaltniß gegen ben Senat ju bestimmen: - indem er durch einen Schlaß beffelben alle die Rechte und Freiheiten, welche feine Borganger aus bem Saufe der Cafars gehabt hatten, einzeln bestimmen, und auf fich übertragen ließ; (lex regia). Seine Reform ging aus von ben ganglich gerrutteten Finangen, inbem er theils die von Nero freigegebenen gander nebft einigen andern, als Provingen einzog, theils bie alten Bolle wiederherstellte, ethohte ober auch neue auf-Legte; ohne welches die Bieberherftellung ber Disciplin in ber Armee nicht möglich mar. Geis ne Freigebigkeit bei ber Unlage offentlicher Gebaube fowohl in Rom als andern Stabten, und bie . Sorge fur ben Unterricht burch bie Unftellung befoldeter Behrer, fprechen ihn von bem Borwurfe bes Geiges frei; und wenn er gleich die feit Rero fo anahlreichen Stoiter, in beren Secte jest fast allein bie for shift size in his

#### V. 1. Bis auf b. Tob b. Commobus 193. 491

republikanischen Grundsase noch fortlebten, wegen ihrer unruhigen Gesinnungen aus Rom vertrieb, so zeigt boch die Aushebung der judicia majestatis, und das Ansehen, das er dem Senat wiedergab, wie weit er vom Despotismus entsernt war.

Eingezogen als Provinzen wurden von ihm Rhobus, Samos, Eycien, Achaja, Thracien, Cilieien und Commagene. — Auswärtige Rriege: theils ber Krieg gegen die Juden, der mit der Zerstörung Jerusalems. endigte, J. 70; theils der viel größere Krieg gegen die Baztaver und ihre Berbündeten unter Civilis, die mahrend der letten Bürgerkriege vom Druck der Römer sich zu befreien suchten 69, aber durch Cerealis zu einem Bergleich genösthigt wurden 70. — Unternehmungen des Agricola in Bristannien J. 78—85, durch den nicht nur ganz England untersocht und romanisitt, sondern auch Schottland anges griffen und umschifft ward.

- D. Vespasianus eine de vita et/legislatione T. Flavii Vespasiani Imp. Commentarius, auctore A. G. Cramer. Jenas. 1785. Eine treffliche Untersuchung, mit Erläuterung ber Fragmente ber lex regia. Der Ate Theil: de legislatione enthält einen gelehrten Commentar über bie SN. consulta unster seiner Regierung.
- 21. Sein schon J. 70 zum Casar ernannter al. 3.79 terer Sohn Titus Flavius Wespasianus (alt Juni 39—42 J.) giebt das seltene Beispiel eines Fürsten, dis der auf dem Throne besser wurde. Seine kurze und 13. wohlthätige Regierung war indessen fast nur durch Spt. dffentliche Unglücksfälle, den großen Brand des Wesuvs, der mehrere Städte verschüttete, eine Pest und große 79 Feuersbrunst in Rom, bezeichnet. Sein früher Tod

#### 492 Fünfter Abschuitt. Romischer Staat.

١

ficherte ihm auf immer ben Ruhm wenn nicht bes gladlichften, boch bes beften Fürsten.

3.81 22. Sein jungerer Bruber und Nachfolger E. Snt. Flavius Domitianus (alt. 30-45 3.) gab bas bis entgegengesette Beispiel; und ward, anfangs nur 96 fireng und gerecht, baib ber pollen betfte Despot Spt. auf bem Romifchen Throne. Seine Graufam Feit, mit einem gleichen Grabe von Eitelfeit verbunden, und balb burch finftern Argwohn genahrt, ibn jum Reinde von Allen, bie irgend burch Thaten, Reichthumer ober Talente hervorzuragen schienen; und bie Rrankungen, Die fein Stolz in ben Rriegen gegen bie Ratten, und noch mehr gegen bie Dacier erfahren mußte, verschlimmerten ihn immer mehr. ftuste feinen Defpotismus auf bas Militair; bas er um ein Biertheil bober bezahlte; aber auch eben bes balb, um es nicht, wie er anfangs gethan batte, ju schwächen, besto mehr bie judicia majestatis pervielfaltigte, (bie burch bie große Begunftigung ber gebeis men Ungeber [delatores] unter ihm noch fcredlicher wurden), um burch bie Gingiehung ber Guter bem Riscus Buffaffe zu verschaffen. Doch scheint feine Graufamfeit fich vorzuglich auf die Sauptstadt beschränkt zu baben; und die ftrenge Aufficht, unter ber er die Statt: halter in ben Provingen hielt, verhinderte eine folche allgemeine Desorganisation bes Reichs, wie unter Rero entstanden mar. Gein Fall bestätigt bie allgemeine Erfahrung, daß ein Tyrann wenig vom Bolt, aber

IV. 1. Bis auf b. Tob b. Commodus 193. 493

besto mehr von Einzelnen gn fürchten hat, benen es gerade an die Reble geht.

Die auswärtigen Kriege während seiner Regierung sind beshalb am merkwürbigken, weit die ersten glücklichen Angrisse der Barbaren auf das Römische Reich gemacht wurden. Sein lächerlicher Feldzug gegen die Katten I, 82 gab den ersten Beweis seiner grenzenlosen Sielleit; so wie die Zurückrufung des siegreichen Agricola aus Britansnien 85 seines Argwohns. Am wichtigken aber sind seine Kriege gegen die Dacier oder Seten, die unter ihrem muthigen König Dercebal die Römischen Grenzen ansielen, wodurch aber auch zugleich Kriege mit ihren Nachbaren, den Markomannen, Quaden und Tazingern verursacht wurden I. 86—90, die so unglücklich für Rom liesen, das Domitian den Frieden von den Daciern durch einen Kribut erkausen mußte.

23. Von den Mordern des Domitian ward M, 24. Coccejus Nerva auf den Thron erhoben, (alt ge: Jan. gen 70 K.); mit dem eine glücklichere Periode endlich 98 für das Reich andrechen sollte. Die disherige Schret: 27. kensregierung hörte sogleich völlig auf; und er suchte Jan. nicht bloß durch die Herabsehung der Abgaben, sondern auch durch Austheilungen von Aeckern an die Dürftigen, die Industrie zu beleben. Der Aussthaub der Garben kosten ward aber Beranlassung, das Nerva durch die Aboption des M. Ulpsus Tra: 3.97 im janus das Glück des Reichs auch nach seinem Tode Hit. sich gette.

24. Mit M. Ulpius Trajanus (seit ber Abop- 3.98 tion Nerva Trajanus), einem gebohrnen Spanier Jan.

#### 494 Fünfter Abfchnitt. Romifcher Staats

bis (alt 43-62 3.), tam jum etstenmal ein Frembe 117 aber zugleich ein Fürst auf beh Romischen Thron, b Aug. als Regent, als Felbherr und Menfch, glei groß war. Er machte nach volliger Abichaffung be iudicia majestatis bie Bieberherfteltung bei freien Romifchen Berfassung, in fo fern fe - mit ber Monarchie bestehen konnte, inbem er fich felber ben Gefeten unterwarf, ju feinem Sauptzwed. nEr gab ben Comitien die Bablen, bem Senat bie volligste Stimmfreiheit, und ben Dagi ffraten ihr Ansehen wieder, und boch ubte er babei bie Runft. felber zu regieren. in einem Grabe und in einem De tail aus wie wenige Furften. Sparfam fur fich , war er bennoch glanzend freigebig bei jeber nuglichen In ftalt in Rom ober in ben Provinzen, wie bei ber Anlage von Seerstragen, öffentlichen Monumenten, und Erziehungsanstalten armer Rinder. Durch feine Rriege erweiterte er bas Romische Gebiet über bie bisberigen Grenzen; indem er in ben zwei Rriegen gegen bie Dacier ihr gand, fo wie in ben Rriegen gegen bie Armenier und Parther, Armenien, Defopotamien, und einen Theil von Arabien einnahm und ju Pros pingen machte. - Barum mußte ein fo großer Charafter burch einen Bug von Eroberungefucht entffellt - fenn?

Der erfte Krieg gegen bie Dacier, worin er ihnen ben schimpflichen Tribut entzog, und Dercebal zur Unterwerfung zwang, bauerte von 101—103. Als aber Dercebal sich wies ber emporte, ward ber Krieg erneuert 105 und geenbigt 106, indem Dacien zur Provinz gemacht, und mehrere Wömische

thern entstand über die Besegung bes Throns von Armenien (f. oben S. 350.) 114—116, gab aber bem Römischen Steich, so siegerich er auch erdigte, keinen bleibenden Steilen, winn. — Seine Groberungen in Arabien erstreckten sich nur auf ben nörblichen Theil, wo Arabia Petraea auch bereits J. 107 burch seinen Legaten A. Cornelius Palma eingenoms men war.

Als besondere Quelle für seine Geschichte muß ber Panegyrisc'us bes fangern Plinius erwähnt werden; aber viel tiefere Buch in ben Geift seiner Regierung läßt und sein Briefs wechsel mit eben biesem Plinius, damaligen Statthalter von Bithynien, werfen; Plin. Epist. L. X. — Wer kann ihn bone Bewunderung bes gekrönten Geschäftsmanns lefen?

\*Rirrensnosn Trajanus in lucem reproductus. Ambegae. 1808. 5:: Blose: Sammlung ber Stellen ber Alten fiber Arcjan.

Res Trajani Imperatoris ad Danubium gestae, auctors
CONRAD MANNERT. Norimb. 1793.; unb:

Jon. Christ. Engel commentatio de expeditionibus Trajani ad Danubium, et origine Valachorum. Vindob. 1794. Beibes gelich gelehrte Beantwortungen ber Aufgabe ber St. cietat b. Biff. ju Göttingen, wovon bie erflere ben Preis, bie andere bas Accessit ergielt.

25. Auf Veranstaltung ber Gemalin Trajans, 3. 117 Plotina, folgte ihm sein Better und Mündel, den er 11. noch vor seinem Tode adoptirt haben sollte, P. Aeliz Aug. us Habrianus (alt 42—63 K.). Da ihn zuerst 138 die Armee in Assen, bei der er sich aushielt, anerkann=10. te, solgte auch der Senat. Das System seiner Regie. Juli rung wich darin von dem seines Borgangers ab, daß es auf die Erhaltung des Friedens abzweckte, weshalb er die neuseroberten Asiatischen Provinzen, Armenien, Assyrien und Mesopotamien, (seltene Mäs

## 495 Statter Abfcmitt. : Romiffeen Griffe. 1

Bigung!!) fogleich aufgab, und ben Sireit mit Bete De thern feilegte (f. oben G. 350.). Doc bebielt a wiewohl ungern, um bie Romifchen Colonieen nic Preis ju geben, Dacien. - Dafür fuchte gr. bierch ein allgemeine und fehr ftrenge Reform bes Innern , bie Scharfung ber militarifden Disciplin, bem Reich eine befto größere Festigteit zu geben. Bu bem Gut 120 bereifte er felber ber Reibe nach alle Drapin gen bes Bomifchen Reichs; querft bie weftlichen, und nachmals die offlichen, und wurde burcharbend 124 ber Bieberhersteller einer beffern Ordnung; fo wie ! 131 bie Romifche Civilgefetgebung burch bie Ginfile rung bes edicti perpetui verbeffert beben follugg und felber großer Freund und Renner ber Sunfec eine blubende Periode fur bitfe hervorrief. - Gemif mar feine Regierung für bas Gange rine beilfeme Ro gierung; und für einzeine Angerechtigkeiten gibe ibm Schuld gegeben werben, bat er burch big-Babl fei 3. ner Nachfolger reichlichen: Erfat gegebenen Rachben 136 der zuerste von ihm aboptiste & Auxelius Perus 138 (feithem Melins Berns) fin Opfer feiner Ausfdmeis San, fungen marb, aboptirte er ben E. Aurelius Anto. ninus, (feitbem Z. Melius Abrianus Antoni Seb. nus Pius) mit ber Bebligung, bag er wieberum ben D. Aurelius Berus, ffeitbem D. Aurelius Intoninus) und ben &. Gefonius Commobus (feis bem 2. Verus) ben Sohn des Aeffus Berus, abontiren mußte.

Während feiner Regierung großer Aufftand ber Auben und ter Bartochab 132 — 135, wegen ber in ber Colonie Telia mischen Sacra. Allisse finnen gemischen beiten beiten beiten beiten Befondere Duelle für die Seschichte habrian's, fein Leben so wie das tes Aelius Berusionenkeine Sparthanus in den sogenannten Semptores Hibt Angeminieres.

26. Die Regierungsperlobe von Antoninus 138 Pius (alt 47-70 S.) war obne Bweifel bie glude Suti lichfte für bas Romische Reich. Er, fand baffelbe ber bis teith in einer vorbrefflichen Drbnung, und ließ alle 161 von Dabrian angesehte Stantibeblente in ihren Siel- Mrz. Ten. Geine gerauschlofe Thatigfeit gab ber Bes Totalite wenig Stoff gu fprechen ininb boeb war er Bietleicht ber ebeifte Menfth, ber je auf einem Zbront .... faß: 28mg als Furft führte et bas Leben bes unbeseit fcoltenften Privatstiduns; ibabtenb et bie Angelegetts beiten bes Reichs wie Tellie eigenen bermaltete. Er thife ben Senaf, und bie Provingen Bluften unter ibin. weit er nicht nur bie Statthaltet in fteinger Buffiche Hett; fonbern es fich euch gue Marinte machte, bie einmat als gute Danner erprobten , Babie lang in ih ren Stellen gu laffen. Er hielt frenge Debnung in ben Finangen, und geigte bod nie, wo es auf bie Errichtung ober Berbefferung nuflicet Unfallen aufant, wie bie Antage pieler Gebaube, bie Anftellung befolbes ter offentlicher Lehter in allen Provingen, und anbere Beifpiele zeigen. Er führte felber feinen Rrieg, viels mehr mabiten felbft frembe Rationen ihn gum Schiebs richter; einige Unruben, bie in Btifannien und Megupe ten entftanben, und emige Grengfriege, welche bie

### 498 Finfter Abschnitt. Romifder Staat.

Deutschen, Darier, Mauren und Manen exregien wurden burch seine Legaten gestillt.

Dauptquelle, und fast einzige Linelle-für Andoniums Pat, ba selbst Die Cassind fich bier bat verlieren muffen , ift fin Leben von Julius Capitolinus in den Script. Hist. Ang. Aber auch dieses mehr Sharatteristit als Geschichte. Wan vergleiche bamit die, gewöhnlich übersehre, tressliche Schifte rung des Marc Aurek I, 16. von ihm.

Vies des Empereurs Tite Antonin et Marc Aurel , yen Mr. Gavenn m. Sunner: Paris. 1769. Ein: fchahogrer Weind fiber bas Erben bei bet Antonine.

y the long thing is a security that he 161. 27. 36m folgte Marcus Aurelius Antonie Mrs. nus, Philosophus, (alt 40-59 3.), ber fogleich bis ben 2. Berus († San. 169, alt 30-40 3.) neber 180 fich jum Auguft us grnannte, und mit feiner Soch Mrs. ter vermählte. Ungeachtet ber Berichiebenheit ihrer Che raftere bquerte wod, mabrend, ibnet, gemein fcaft lichen Regipring, bie Finigkeit unter ihnen fort, wiewohl &. Menne foft immer in Rriegen abwefenb, an ben Regierungegeschaften wenig Intheil nahm. Die Regierung von Marc Aurel mar burch große Unglade. falle, eine furchtbare Deft, Sunger und faft beftenbige Rriege, bezeichnet; nur ein folden Surft, ber ber Relt bas Bilby bes Beifen auf bem Throne Beigte, konnte bafür Grat geben. Gleich nach feiner Throns hesteigung bracher bie Catten am Rhein, und in 3. Affen bie Parther los, gegen welche & Berus gefanbt 161 marb. Allein von viel wichtigern Folgen maren bie 166 Kriege lange ber Dongu mit ben. Martomannen und ihren Berbunbeten in Pannonien, und anbern

drokichen Völkern, bie jest mächtig anfingen gegen dacien vorzubringen. Sie beschäftigten M. Aurel seit 67 mit waniger Unterbrechung seine ganze übrige Rezierung. Er behauptete zwar barin die Grenzen des keichs; war aber auch der erste, der Barbaren innersalb derselben ansiedelte, und sie in Römische Dienste 1ahm. Der Geist seiner Staatsverwältung m Innern war der seines Borgängers, nur daß er einen Freigelassenen und seiner Familie mehr einräumte 118 er gesollt hätte. Die einzige Empörung, welche ver, als Feldherr verdiente, Avidius Cassius in Sprien auf das ausgesprengte Gerücht don seinem Tox de gegen ihn unternahm, endigte, als man die Wahrs geit ersuht, mit bessen Untergange.

Der Rrieg gegen bie Parther (f. oben S. 850.) marb gwar burch Berus fiegreich geenbigt, und felber bie Parthi= ichen Bauptfichte fielen in bie Banbe ber Romer, er ließ ibn aber burch feine Legaten fahren, indem er felber ju Antiochia fcmelgte. - Der erfte Martomannifde Rrieg, 167-174, anfangs von beiben Raifern geführt bis Berus ftarb, roar hochft gefahrlich far Rom, ba fich mit ben Markoman= nen viele andere Rationen, besonders bie Quaben, Jagoger unb, Banbalen, verbunbet, batten , unb bis Aquileja Darbrans gen. 3mar enbigte ihn DR. Aurel 174 burch einen ruhmlichen . Frieben, weil er ben Aufftand bes Caffius bampfen mußte; affein berette 178 brachen bie Martomannen wieber los, und noch the biefer am eite Rrieg geenbigt mar, farb Dt. Aurel 211 Sirmium. - Bleichzeitig mit biefen Rriegen, feboch wie es fcheint, bamit in teinem Busammenhange, find bie Ingriffe anderer Boller, ber Boftarner, Mlanen u. a. bie por nördlichern; (bermuthlich ben jest füblich vorrudenben Es find bies bie erften Gotben:) floben, auf Dacien. Symptome ber entftebenben Bolfermanberung.

### 500 Fünfter Abschrift. Komischer Stagt. .

Specielle Quellen für bie Geschichte M. Turel's Ent bie Win graphicen bes Julius Capitolinus, von ibm und &. Ba rus, fo mie bie bes Avibius Caffins von Dutcatif Gallicanus in Script. Hist. Aug. Die unter und mit if Schriften bes gronto in Mailand entbedten Briefe geben im ne historische Ausbeute. - Geine Grundfabe lerat man aba am beften aus feinen Betrachtungen über fich felber tennen.

Ch. Markets de M. Aurel. Antonini ingenio, moribus e ecriptis, in Commentat. Sec. Gotting, Vol. VI.

3.

28. Durch ben Beg ber Aboption hatte bas 17. Romische Reich seit achtzig Jahren eine Reihe von Re: 180 Mrz. genten erhalten, wie fie nicht leicht einem Reiche au bis Theil ward! Allein mit dem Sohn Marc Aurels, 31. (mahricheinlicher bem Gohn eines Glabiators), A: Com Dec. mobus Antoninus (alt 19-31. 3.), tam ein Ungeheuer von Graufamkeit, Uebermuth und Lieber lichkeit, auf den Thron. Er ertaufte gleich Unfangs um nach Rom zu tommen, ben Frieben von bem Dan-Komannen; und ba er fich ber Regierungsgefchafte nicht felber annahm, fo tam bas Ruber in bie Sanbe bes Prafectus Pratorio - Derennis, eines firengen Dannes, auf ben aber, als er burch bie ungufriebenen Gol

186 baten ermordet warb, ber Freigelaffene Cleanber folgte, bem Alles feil mar, bis er bei bem, burch bie Sungerenoth verurfachten, Aufftanbe. bes Bolle ale

189 Dufer feines Beiges fiel. Der rafende Bang bes Commobus zu ben Luftbarkeiten bes Umphitheaters, ben Thierheben und ben Sechterspielen, morin er felber als ein Berentes auftrat, murben eine Saupfurfache feiner Berschwendung und eben beshalb feiner Graufemten,

bis er auf Unstiften seiner Beischläferin Marcia, bes Präsectus Pratorio Laetus, und des Eclectus er. mordet ward. — Die Kriege an den Grenzen 182 während seiner Regierung, sowohl in Dacien als beson= 184 ders in Britannien, wurden durch seine Legaten, noch Feldherren aus der Schule seines Vaters, mit Gluck geführt.

Specielle Quelle für die Geschichte bes Commobus die Charatteristik bes Ael. Lampridius in den Script Hist. Aug. — Auch fängt mit ihm die Geschichte von herobian an.

29. Die Unfalle unter M. Aurel und bie Ausfcweifungen bes Commobus batten bem Reich geschabet; aber es noch nicht geschwächt; gegen bas Enbe bes Zeitraums ber Untonine fand es in feiner aanzen Starte ba. Wenn weife Regierungen, innerer Friebe, magigen Abgaben, ein gemiffer Grad von politischer, und unbeschrankte burgerliche Freiheit hinreichen, bas Bind eines Staats ju grunben, fo mußte es in bem Romifchen gegrundet fenn; und wie viele Bortbeile pereinte biefes Reich nicht noch burch feine Lage vor allen anborn? Auch zwigen ficht allenthalben bie Bes weise bavon. Starte Beublferung; reiche Provingen; blübende und prachtvolle Stadte: - noch jest in ihren Erummeth groß, - lebendiger innerer und außerer Berfebr. Aber jum feftgegrundeten Glud einer Ration gehort auch ihre moralische Große; und Diese sucht man umsonst. Satte sonst die Nation fich fo leicht, foon burch Commobus, unter bas Soch bes Depotismus bengen, burcha Pratorianer und Legionen

### 502 Fünfter Abschnitt., Mimischer Staats

fich mighanbeln laffen? Aber welche Reaffer bente bies Reich haben mußte, zeigt am beutelchften be Wiberftand, mit bem es noch zwei Jahrhunderte bie burch alle furchtbaren Angriffe von außen abschlägt.

D. S. Sepemich über bie für bie Menfcheit glactichte Geichichte, Damburg, 1800. S.

Der, in diesem Zeitraum so blühenbe, auswärtige Sandi tonnte ber Hauptsache nach (ba bas Römische Reich ben gangen Occibent umfaßte) nur ber handel mit bem Orient, be sonbers mit Indien seyn, ber fortbauernd Aber Legypten, aber auch über Palmyra und Syrien, lief. Aufklärungen barüber in:

- W. Robertson disquisition concerning the knowledge which the Ancients had of India. Lond. 1791. 4. 12nb fiber to appten beforeers in:
- W. VINCENT the periplus of the Erythrean Sea. Lond. 1802. II Voll. 4. Gin vielfach lehrreiches Bert.

HEEREN commentationes de Graecorum et Romanorum de India notitia et cum India commerciis; in Commentat Soc. Goett Vol. X. XI.

## 3 weiter Abschnitt.

Bom Tobe bes Commodus bis auf Divcletian. 3. 193 — 284.

Quellen. Die Auszuge bes Aiphilinus aus dem Die Cassius L. LXXIII — LXXX, gehen, wiewohl oft mengelhaft, bis auf bas Consulat bes Dio unter Alexander Severus 3. 229. — Herodiani Hist. libri VIII., umfassen den zeitraum von Commodus dis auf Gordian, 3. 180—238. — Die Saxiptores historiae Augustae minores einhalten die

Diografileen ber einzelnen Reiser bis hernater auf Diodetlas, von Indius Capitolinus, flavius Popiscus, u. X. — Die Breviaria historiad Romanae des Eutropius, Aurelius Octor, und S. Rusius sind besonders für diesen Zeitraum wichtig. — Wie lehrreig endlich auch außer iden Schriftels, lern die Münzen sowohl für diesen Abschnitt als für die ganze Kaisergeschichte sind, lernt man am besten aus den darüber geschiedenen Wetten: I. Valllant Numismata Augustorum et Caesarum cur. I. F. Baldmo. Rom. 1743. III Voll. The medallic history of Imperial Rome dy W. Cooke. Lond. 1781. 2Voll.; vorzüglich aber aus den hieher gehörigen Bänden von Ecknel doctrina nummorum veterum. Mit dem Zeitalter der Antonine beginnt das große Wert des Brittischen Geschichtspreiders:

The History of the decline and fall of the Roman Empireby Enw. Gibon. Basil. 1787. 13 Voll. Deutsch. 1789. Leipzig. Dem Umfange, wie bem Werthe nach, bas erfte. hieber geboren, ba es auch bas gange Mittelalter umfaßt, nur bie seche erften Theile.

1. Die Erlöschung bes Hauses ber Antonine mit Commodus verursachte ahnliche Erschütterungen in der Römischen Welt, als einst nach Kero ber Untergang 193 1. des hauses der Casars. Imar wurde durch die Mor- Jan. der des Commodus der Prafectus Urbi P. Helvius die Pertinar (alt 67 K.), auf den Thron erhoben, und Mrz. zuerst von den Sarden, darauf von dem Senat anerkannt; allein die Finanzreform, mit der er seine Regierung anfangen mußte, machte ihn bei den Soldaten und den Hosseuten gleich sehr verhaßt, und der Ausstand der ersten, von Laetus angefacht, kostezte ihm bereits nach nicht drei Monaten das Leben. So zeigte sich schon ieht der Aussterliche militärische Des

potismus, ber ben herrschenden Charafter bieses gans gen Zeitraums ausmacht, und Niemanden verderNiched wurde, als gerade benen, die auf ihn ihre Allgewals flügen wollden.

Der tiebermuth ber Pratorianer war zwar unter ber Regies rung bes Commobus wieber fürchterlich gewachlen, jeboch hatte er auch in ber Periode ber Antonine nie ganz aufgehört. Rur burch große Donative hatte man sie bei guter Loune erhalsten, und ihre Einwilligung, besonders bei jeber Aboption, erkauft. — Daß selbst diese großen Fürsten sich von dieser Abhängigkeit nicht frei machten, wozu sie boch so viele Mittet in Sanden zu haben schienen, bleibt immer der größte Boxswurf für das Zeitalter der Antonine.

Int. Carrosant Pertinax Imp. in Script. Hist. Aug.

193
28.
2. Als barauf ber reiche Schwelger M. Dibius Mrz. Julianus das Reich von den Garden, zum Scansbis dal des Bolks, meistbietend erstand (alt 57 I.), Juni waten die Emphrungen der Legionen, die noch besser, als jene, Kaiser machen konnten, die natürliche Folge bavon. Allein da die Armee in Illyrien ihren Feldherrn Septimius Severus, die in Syrien hingegen den des Ahrons würdigern Pescenninus Niger, und die in Britannien den Albin zum Kaizser ausrief, so konnte nur eine Reihe von Bürgerztriegen die Entscheidung geben, wer sich behaupten würde.

ABL. SPARTIANT Didius Julianus in Scr. Hist. Aug.

3. Doch war Septimius Geverus ber erfie, 193 ber fich Rams bemächtigte, und nach ber Sinrichtung res Dibins Bulianus vom Benat aneitamt: wurde guni att: 49-66 3.). Er bantte amar bie bisherigen Gara bis Pensaghin mabite, aber bafür eine vierfach gabireichere 211 aus feiner Armee. Indem er einstweilen ben Albinut Reb. jum Cafar erflatte, unternahm er guerft ben Rrieg gegen Defcenninus Riger, ber, bereits herr bes 194 Drienes, nach mehreren Gefechten bei Iffus gefchlagen ward und blieb. Seboch folgte balb barauf, feitbem 196 erft bas bartnadige Bygang eingenommen und gerfibrt war, ber Rrieg mit Albinus, beffen fich ber treulofe Gever burch Meuchelmorber zu entledigen gefucht 197 Nach feiner blutigen Nieberlage bei Lion ents 19. leibte Albinus fich felbft. Allein auf biefe Burgertriege Bel folgte fogleich ein Rrieg mit ben Parthern, bie auf Pefcenninus Geite gemefen maren, ber mit ber Plun. 198. berung ihrer Saupiftabte enbigte. (G. vben G. 350) - Geber hatte manche Tugenben bes Golbaten, allein Die Unerfattlichkeit feines Minifters, bes machtigen Prafectus Pratorio Plautianus, raubte bem Reich. auch felbft bie Bortheile, Die einer militarifchen Regierung eigen fenn tonnen, bis er auf Unftiften bes Ca= 204 racalla hingerichtet marb. Bur Befchaftigung ber Les gionen unternahm Gever einen Bug nach Britannien, 209 wo er bie Grenzen zwar erweiterte, aber zu Eboracum ftarb, indem er feinen Gohnen bie Lehre hinterließ: 214 "bie Golbaten zu bereichern, alle ubrigen aber fur "nichts zu balten."

In Britannien hatte bereits Agricola eine Reihe von Schanfen, mahricheinlich zwifden bem Fyrth of Civil und Phillicot Bonte, angelegt je Sabrian vertaufchte biefe mit

## 506 Fünfter Michaitt. Minischer Staat.

einer Mauer an ber Cronze bes jedigen Schottlandes: Sett.
Severus erweiterte wieber bie Grenzen, und enneneute bie Schanzen bes Agricola, indem er einen Ball von Meer zu Meer zog; allein fein Sohn gab das Eroberte wieder zuräd, und Sabrian's Mauer warb wieber bie Errnze.

ARL. SPARTIANI Septimius Severus und Pescenninus Wiger: Jul. Capitolini Claudius Albinus in Script. Hist. Aug.

4. Der tobtliche Sag, ber zwischen ben zwei Got 211 nen bes Geverus, bie beibe ju Augustis ernannt 4. wurden, hærfchte, dem M. Aurelius Antoninus, bis (Baffianus Caracalla, alt 23-29 3.) und feis 217 nem jungern Stiefbruber Geta (alt 21 3.), batte, And nach einem vergeblichen Borfchlage zu einer Theilung bes Reichs, nach ihrer Rudfunft ju Rom die Ermorbung bes Seta in ben Urmen feiner Mutter, Julia Domna, fo wie Affer, bie zu feinen Freun-212 ben gerechnet murben, jur Folge. Seboch Caracalla's unruhiger Geift trieb ibn balb barauf aus Rom, und indem er bie Propingen querft langs ber Donau, und bann im Orient burchzog, richtete er fie alle burch Erpreffungen und Graufamfeit ju Grunde, um feine Soldaten bezahlen, und von den Grenzvollfern bie Ruhe erkaufen zu könneng weshalb er auch' gllen Provinzialen bas Burgerrecht ertheile. te, um sie ber Abgabe ber vicesima hereditatum und manumissionum, bie er in decumas bermanju unterwerfen. - Geine auswärtigen Kriege maren zuerst gegen bie Catten und Ales mannen, unter benen er fich eine Beitlang aufhielt, und mit ihnen bald Freund bald Feind war; besonders

### IV. Minurchie. 2.1988 auf Dioclettan 284. 507

Aber, nachbem er vorher aus Raubsucht in Alexandrien ein ichreckliches Gemegel angerichtet hatte, gegen die 215 Parther, (s. oben S. 350.); in welchem Kriege er 216 aber von bem Prafectus Pratorio Macrin ermordet wurde.

Die Stelle bes Prafectus Pratoxio wurde feit ben Beiten bes Sept. Severus bie wichtigste Stelle im Staat. Er hatte außer bem Commando ber Garben, zugleich bie Finanzen unter sich, und eine fehr ausgebehnte Eriminalgen richtsbarkeit. — Eine natürliche Folge bes jest immer wache senben Despotismus.

AEL SPARTIANI Antoninus Caracalla unb Ant. Geta in Scr. Hist. Aug.

5. Sein Morber M. Opelius Macrinus mur- 217 be von ben Golbaten, und fofort auch vom Genat, Apr. anerkannt (alt 53 3.), und nahm fogleich auch feinen bis Sohn M. Opelius Diabumenus (alt 9 Jahre), 218 ben er Antoninus nannte, als Cafar an. Er enbigte Juni ben Rrieg mit ben Parthern ungludlich burch einen erkauften Frieden; und verwandelte die decima des Caracalla wieber in die vicesima. Allein noch mahrend er in Ufien mar, ward ber Schwefterentel ber Julia Domna, Oberpriefter im Tempel der Sonne zu Emefa, Baffianus Beliogabalus, ben feine Mutter für einen Sohn bes Caracalla ansgab, bon ben Legionen bafelbst jum Raifer ausgerufen, nach einem Gefecht mit ben Garben, nachdem Macrin und fein Sohn bas Leben verloren hatten, auf ben Thron erhoben.

Die Chwefter ber Inlia Bomak, Massa, warde Addter, beibe Bittwen, von benen bie altere Goacwif bie Mutter bes Beliogabalus, bie jungere, Dans pa aea, bie bes Meranber Sever mar.

JUL. CAPITOLINI Opilius Macrinus in Script, Hist. Aug.

218 6. Beliogabalus, ber gleichfalls ben Mamen Auni M. Aurelius Antoninus annahm, (alt 14-18 bis 3.) brachte Sprischen Aberglauben und Wollust <sup>222</sup> fid). Indem er ben Dieft feines Gottes Gliogabal in Drg. Rom einführte, malgte er fich felbft offentlich in fo viehischen guften, und fo schwelgerisch herum, bag bie Geschichte so wenig zu feiner Schamlofigkeit als zu feiner Ueppigkeit ein gleiches Beispiel aufstellen fann. Die tief mußte bie Moralitat eines Beitalters gefun= fen fenn, wo bereits ein Enabe ju einem folchen Ungeheuer reifen fonnte! - Die Berabmurbi= gung bes Genats, und aller angefebenen Stellen, indem er fie mit feinen Schandbuben befette, mar planmaßig bei ihm; und felbst die Adoption feines Betters, bes trefflichen Alexander Sever, fann ihm nicht angerechnet werden, weil er ihn bald zu ermorden fuchte, aber bafur felber von den Garden ermorbet marb. 3.

AEL. LAMBRIDH Ant, Heliogabalus in Script. Hist. Aug.

<sup>222</sup> 7. Sein Better und Rachfolger D. Aurelius Alexander Severus (alt 14-27 3.), unter ber bis Wormunbichaft feiner Mutter Mammaea forgfaltig ge-235 bilbet, ward einer ber beften fürften in einem Beit. Aug.

alter und auf einem Ehrone, wo Eugenden für einen . Regenten gefährlicher als Lafter waren. Gefchutt burch feine Jugend fuchte er eine Reform zu bewirken, wobei ibn bie Bur e gung ber Garben, die ihn erhoben hatten, unterflutte. Er bob bas Unfeben bes Genats, aus bem er fich mit ftrenger Bahl feinen geheimen Staatsrath bilbete, und entfernte bie Creaturen bes Beliogabalus aus ihren Stellen. Die fur Rom fehr wichtige Revolution in bem Parthischen, feitbem bem Reuperfischen, Reiche, nothigte ihn zu einem Kriege gegen 226 ben Artarerres, in bem er mahrscheinlich fiegreich mar. Allein als er gur Dedung ber Grenzen gegen bie bor- bis bringenben Deutschen gleich barauf an ben Rhein 233 eilen mußte, ward er, auf Anftiften bes Thraciers 234 Mariminus, bon ben uber bie Scharfe ber Difciplin erbitterten Solbaten in seinem eignen Gezelt ermorbet, ba er ichon einft aus eben ber Urfache feinen Prafectus Pratorio Ulpian bor feinen Augen batte muffen ermor= 222 ben feben.

Die Revolution im Parthischen Reich, burch welche bas Reupersische entstand (f. oben S. 350.), wurde baburch für Rom eine Quelle vieler Kriege, weil Artarerres I. und seine Rachfolger, die Sassaniben, als Abkömmlinge ber altspersischen Könige, auf ben Besit aller Römisch Asiatischen Provinzen Ansprüche machten.

AEL. LAMPAINI Alexander Severus in Script. Hist. Aug.

HEYNE de Alexandro Severo judicium, Comment. I. II. in

Opuscula Academica. Vol. VI.

8. Die Ermorbung bes Al. Severus brachte ben Augbis militarischen Despotismus auf ben bochften Gipfel, ba 238, Mai

ber robe C. Julius Berus Mariminus, "feiner Berkunft ein Bauer aus Thracien, auf ben Thronerhoben marb. Er fette anfangs ben Rrieg gegen bie 236 Deutschen, indem er über ben Rhein vordrang, mit 237 Glud fort, und wollte barauf, indem er nach Pannonien ging, von bort aus auch bie Sarmaten befriegen. Allein feine entfetliche Raubfucht, Die weber bie Stabt noch die Provingen schonte, emporte Alle gegen ibn; und zuerft wurden in Ufrita ber achtzigjahrige Proconful Gorbian nebft feinem Sohn gleiches Namens vom Bolf ju Augustis ausgerufen, und vom Senat foaleich anerkannt; worauf Maximin, um fich ant Senat zu rachen, fogleich aus Sirmium gegen Italien 238 aufbrach. 3mar murden unterbeg die fast mehrlofen Upr. Gordiane in Ufrika vom Capellianus, bem Statts halter von Mauretanien, und feinen Legionen geschlas gen, und verloren bas Leben. Da jeboch ber Genat auf feine Gnade mehr ju hoffen hatte, fo ernannte et ben Prafectus Urbi Marimus Pupienus, und ben Clodius Balbinus ju Augustis, benen er jedoch auf Berlangen bes Bolls ben jungen Gorbian ben Dritten als Cafar beigefellen mußte. Unterbeg bes lagerte Maximin Aquileja, murbe aber, ba bie Be-Mai lagerung ungludlich lief, von feinen eignen Goldaten Bmar blieben nun Pupien und Balbin erschlagen. auf bem Thron, allein bie Garben, bie ohnehin fo: eben eine blutige Fehde mit bem Bolt gehabt hatten, wollten feine Raifer, bie ber Senat ernannt habe, und 238 ermordeten beibe, indem fie bagegen ben Cafar Juli Gorbian gum Anguftus ausriefen.

Tora, Garmorner Maximinus, Gordiani tres, Pupiesus et Balbinus in Script. Hist, Aug.

- 9. Die Regierung des jungen M. Antoninuk Juli bis Gordianus, Enkel des in Afrika gebliebenen Praz244 Lonfuls (alt 12—18 J.), erhielt zwar anfangs einige Feb. Vestigkeit durch den Beistand seines Schwiegervaters, des Prafectus Pratorio Misitheus, und den gluckslichen Feldzug, den er gegen die, in Sprien eingebrozienen Perser, unternahm; allein als nach dem Tode bis bes Misitheus ihm als Prafectus Pratorio der Araber 243-Ohilipp solgte, mußte dieser die Soldaten für sich zu gewinnen, und ließ ihn, nachdem er ihn verdrängt hatte, ermorden.
  - 10. Die Regierung bes M. Tulius Philippus Feb. warb durch mehrere Empdrungen, besonders in Panz bis nonien, beunruhigt, bis Decius, den er selber zur Spt. Etillung des Aufstandes dahin gefandt hatte, von den Goldaten gezwungen wurde, das Diadem zu nehmen, worduf Philipp, von ihm bei Verona geschlagen, nebst seinem Sohne gleiches Ramens umkam. Unter ihm Feier der ludi saeculares J. 1000 a. u. c. 247

= 5 . 1

11. Unter seinem Nachfolger Trajanus Decis Spt. its (alt 50 Jahr) brangen die Gothen, indem sie bis iber die Donau setzen, zum erstenmal in das Römische 251 Beich ein; und obgleich Decius anfangs gegen sie gluck 250 sich war, ward er doch von ihnen in Thracien nebst seinem bereits zum Casar ernannten Sohne El. Hez

# 512 Funter Abschnitt. Romifcher Staat-

rennius Decius: erfchlagen; morauf bie Armee C. Trebonianus Gallus jum Auguftus austi ber feinen Cohn Bolufian gum Cafar, und ben no übrigen Cobn bes Decius, beffen er fich jeboch be entledigte, Sofilian gum Gebulfen annahm. taufte ben Frieben von ben Gothen, aber vetachtet von seinen Relbberren warb er von bem fiegreichen Leggeten 253 in Moefien Aemilius Aemilianus betriegt, and nebft feinem Sohn von feinem eignen Beer umgebricht. Aber icon nach brei Monaten hatte Aemilian baffelbe Aug. Schickal; als ber Freund und Rächer bes Galles, Dubl. Licinius Balerianus, mit ben Ganifder 253 Legionen gegen ihn anrudte. Das Bolf und bas Seer bis glaubte in Balerian (alt 60 Sahre) ben Bieberherfteller bes Reichs ju feben; aber obgleich feine Selbberren bie Grengen gegent bie Deutschen und Gothen ber theibigten, hatte er felber bas Unglud, von ben iber machtigen Perfern gefchlagen und gefangen m werbens 259 worauf fein Sohn und Mitregent P. Licinius Gal bis bienus, ber Mes, nur nicht bie Aunft gu berrichen perfiand, allein regierte. Unter feiner indolenten Regierung ichien bas Romifche Reich fich theifs in eine Menge Staaten aufzplofen, theils auch von ben Barbaren verschlungen ju werben. Denn indem fich bie Legaten in ben meiften Provingen, unter einem Rurften ben fie verachteten, fur unabhangig erklarten, und auch mohl, wie Poftumius in Gallien, gur eignen Rettung unabhangig erklaren mußten; (man gablt beren neunzehn, von benen aber mehrere, ihre Gobne ju Cafars ernannten, weshalb man es auch febr uneigents

de Deriode ber breifig Thrankten henitt," wie febr auch bie unenblichen Bedruckungen biefen Zusbruck techtfertigten), stegten bie Perfer im D. wie bie Germanen im B.

Die Sermanischen Boller, welche jest bem Römischen Reich so surcht murden, find: 1. die unter bem Hamen ber Franken vereinigten Böller, langs bem ganzen Riedere thein, wie Gallien burchkreiften. 2. Der Böllerkund ber Alemannen am Oberrhein. 3. Doch noch mächtiger als sie sind bie Gothischen Böller, die jest langs ber ganzen Niederdonau und der R. Seite des schwarzen Meers eine Mosnarchie gründeten, die sich bald von der Abeis die zum Don erstrecktes und die nicht bloß durch ihre Landmacht, sondern, seitem sie sich der Laurischen Salbinkt bemächtigten, noch mehr durch ihre Geemacht gesähnlich wurden, wohlten sie sowohl die Griechischen als die Asiatischen Provinzen beunruhigten.

Transition Politionis Valerianus, Gallieni duo; triginta tyranni, in Script. Hist. Aug.

Perer bie breifig Aprannen unter bem Kömischen Kaifer Galgleut. von J. C. F. Manson (hinder beffen Leben Conftantin's).

12. Als Galtien in bem Kriege gegen ben Unr. 268 pator Aureolus vor Mediolanum umkam, empfahl bis er noch ben M. Aurelius Claudius zu seinem 270, Nachsolger, (alt 45—47 K.). Er gab bem zerfallez nen Reiche wieder einige Festigkeit, indem er nicht nur ben Aureolus gefangen nahm, und die Alemannen schlug, sondern über die in Moessen eingefallenen Gozthen einen graßen Sieg bei Nissa erfocht. Er starb 269 aber selber hald darauf zu Sirmium an der Pest, und bestimmte zu seinem Nachsolger den Aurelian, einem verent die Edrift. 7. 8.

Delben mit er felht, ber guch ba-fein Bruderj Duin tillus, ber fich anfangs zum August genemmen fiek sich seber entleibte, ben Soron bestieg.

TREBELLI POLLIONIS divus Claudius in Script. Hist. Aug.

glen grib i bi bilnegia Det. Win 18.4 Unter bet . faktiffunffahrigen Regierung bis & Domitius Aurelianus wurden bie noch ge Dr3 trennten ober fcon verlornen Canber mieber, gurn Reid gebracht. Rachdem er bie Gothen, und bie bis Umbrien vorgebrungenen Alemannen gurudgetrieben bat 271 te, unternahm er feinen Bug gegen bie berubmte 36 nobia, Konigin von Palmyra, Die bamals Gyrien, Aegypten und einen Theil von Borberaffen inne hatte, und brachte biefe Eander, nachbem er Benobia befiegt und gefangen genommen hatte, wieder unter 273 feine Berricaft. Much bie meftlichen Lander, Gal lien, Britannien und Spanien, bie feit Gatlien eigne Beberricher hatten , and bamals unter Tetri 274 cus fanben, unterwarfen fich wieber. Dagegen ranie te er freiwillig Dacien, indem er die Romifchen Gin wohner übet bie Donau nach' Moeffen verfete, Das baber auch feitbem Dablid Autellani genannt mach.

FLAV. Vorisci divus Aurelianus in Script. Hist. Aug.

Mneftheus.

Palmpra, in ber Sprifchen Wifte, reich burch ben Inbifchen Sanbel, gehorte gu ben alteften Stabten, unb mar feit Erajan Romifche Colonie. De ind tus, ber Gemat ber

Wethaft burch feine Strenge, bei einem Thieger fo 275 leicht in Graufamteit ansartenb, warb er ermorbet in Junien, auf Anstiften feines Geheinschreiberd Descobie, Thuang sich unter Galien durch feine Biege abet bie Perfex hier so empor, baß ihn Gallien selbst neben sich zum Augustus ernannte. Er warb aber von seinem Better Waseonius 267 ermorbet. Hierauf behauptete Benobia, ohne aber in Rom anerkannt zu sein, für ihre Sohne Bobalathus, Gerennian und Timolaus die Regierung, indem sie sich unter Claubius auch noch Aegyptens bes mächtigte. Aurelian schlug sie zuerst bet Antiochen und Einsse, und ersbette darauf Palmyta, bas, wie es sich ein parte, von ihm zerkört ward; aber noch jest in seinen Arupp mern groß ist.

The Ruins of Palmyra by Ron. Wood. Lond. 1753. fo mie beffen Ruins of Baalbec, otherwise Heliopolis. Lond. 1757. geben einen anschaulichen Begriff von der Pracht und Brafe, biefer Stabte.

14. Nach dem Jode des Aurelian folgte ein seches 275 monatliches Interregnum, dis der Senat, auf wie Spt. werholtes Betten der Armee, es wagte den Thron zu dis desehen. Allein der Nachfolger M. Claudius Taci, 276 Apr. tus, der würdigste der Senatoren, war leider! schon stus, der würdigste der Senatoren, war leider! schon seche Monaten auf einem Zuge gegen die Gathen; worauf von der Armee in Sprien M. Aurelius Probus auf den Thron erhoden, der hereits in Kom anerkannte Bruder des Tacitus aber, Florianus, den seinen Leuten umgebracht wurde.

FLAV: Vorman Tacitus; Equal. Florianus in Script. Hist.

15. Die sechsjährige Regierung bes Probus war Apr.
3mar eine kriegerische Regierung, indem er, die Deute bis
282
schen am Rhein und in den Doppauländern zurückbran Aug.
Kt 2

### 546 Fünfter Abschnift. Romifther Stant.

277 genb, bie Grengen burch gemauette Balle von 278 Donau bei Regensburg bis an ben Rhein bedte auch von den Verfern ben Arieben erzwang; boch find bie vielen Stabte, bie er wieberherstellen und mit Rriegsgefannenen bevolltern, und bie Beinberge er burch feine Golbaten am Rhein anlegen lief , ein Beweis, bag es ihm nicht an Ginn für bie Rimfte ibes Friedens feblie. Aber biefe Politik konnte micht bie Politik ber Legionen fevn! Rach feiner Ermorbung burch bie Solbaten, murbe burch biefe ber Dra-282 fectus Pratorio D. Aurelius Carus jum Augu-Mug. flus ausgerufen, ber feine beiben fich febr ungleichen Cobne, D. Aurel. Carinus, einen ber vermorfenften Denfchen, und beit fanften, burch Stubiere ausgebilbeten, DR. Antetius Rumerianus, gu Gas fore ernannte. Er schlug zwar bie Gothen, und zoe gewen bie Perfet, farb aber bald, wie es bief, pom 283 Blig getroffen; und auch fein Sohn Numerian marb Aug. balb nachber burch feinen eigenen Schwiegervater, ben 284 Prafectus Pratorio Arrius Aper, ermorbet.

PLAY, Vornetz Probus Imp. Ejusdi Garus, Numerismus et Carimus, in Script. Hist. Ang.

16. Wenn diefer Zeitraum das Bild den vollendestem militarischen Desposismus darstellt, so ist es auch unverkenndar, daß die ganzliche Absonderung des Bursger; und Kriegerstandes, durch die Einführung der stehenden Herre; bei dem Endschen alles Naksonals geistes dei Beil Bolkern, diesen herbeigeführt hatte. Die Legionen entschieden, weils das Bolk wehrlos war.

Auch war endnut bei ihnen, wo fich, fern von ber Ucppigkeit ber hauptstädte, und fast im steten Rampf. mit' ben Barbaren, : noch ein Ueberreft bes Alt = Ros! mifthen Geiftes. erhalten hatte. Die Ernennung ihrer Anführer zu Annufis war die natürliche Folge, nicht bloß der Unficherheit der Nachfolge, (Die fich nicht. burch bloge Verordnungen festseben läßt;) fonbern oft bes Beburfniffes, ba fie im Kelbe, unter bem Drange ber Umstände geschah. So fam boch eine Reihe aus: gezeichnefer Relbherren auf ben Ehron; was hatte auch bamals ein Augustus, ber nicht Keldherr mar, ver-Bebe bauernde Reform mußte aber freilich macht? icon der schnelle Bechfel ber Regenten unmöglich mas chen; auch felbst die besten unter ihnen konnten wenig! für bas Innere thun, ba fie ihre gange Kraft aufbies! ten mußten, theils bie Grengen ju fchugen, theils bie Usurpatoren, die, bas Ceremoniel ber Anerkennung bes Senats abgerechnet, im Grunde gleiches Recht mit ih= nen hatten, zu befampfen.

17. Der Verfall mußte aber besto größer werden, da in eben diesen traurigen Zeiten der Luxus, nicht bloß im Privatleben, durch Prunk und üppige Weichlichkeit, sondern auch der öffentliche, der sich besonders bei den Vergnügungen des Amphitheaters und Circus zeigte, durch welche nicht nur jeder neue Regent, sondern auch die neuen Magistrate den Beisall des Pobels zu erkausen suchen mußten, auf eine unzglaubliche Weise zunahm. So beförderten selbst diese Ucherbseibsel der freien Verfassung das allgemeine Verz

Defpotionus auch übrig, als die der groben Sirrilichet. Defpotionus auch übrig, als die der groben Sirrilichet. auf deren Befriedigung felbst die geistigen Bergungen nicht nur der Abenter, (Mimen und Panstomimen), sondern auch der Rhetoren, und der Dichter berechnet wurden?

18. Aber mabrent biefer allgemeinen Musartung wurde burch bie allmählige Werbreitung ber driftlichen Religion, bie am Ende biefes Beitraums bereits in allen Provingen und unter allen Standen, ungeachtet ber oftern Berfolgungen, Gingang gefunden batte, und jest balb berrichenbe Religion werben follte, eine Reform gang andrer Art vorbereitet; beren Werth man freilich richtiger beuttheilt, wenn man fie als Bebitel ber Cultur fur bie jest auftretenden roben Bolfer, als wenn man fie als Mittel zur Sittenverbefferung für die Romische Welt In politischer Rudficht warb fie-am betrachtet. wichtigften burch bie Sierarchie, ju ber bas Geruft fcon jest großentheils unter ihren Betennern errichtet war. Gie wurde baburch nachmals eine Staatere ligion; und wie fehr bies auch vormals bie alte Romische Religion gewesen war, so paste biese boch als folche eigentlich nur fur bie Republit, aber viel weniger fur bie jegige Monarchie. Benn gleich ibr ' Untergang mit einigen Erschütterungen verbunden fenn mußte, fo verlor boch' ber Thron an ihr feine folche Stute, als er nachher an ber hierarchie wieder fand.

Berfreuung der Spriftlichen Religion trugen neben der Berfreuung der Juden besonders die Verfolgungen bei, welche seif Nero von Zeit zu Zeit, (besonders durch die gesells schaftliche Verfassung der Christen, als einer für den Staat bedenkischen Secte, wogegen man in Rom, bei aller Aples rang der Religionen der Volter, doch nie gleichgültig war, veranlaßt;) erneuert wurden, aber nur dem Enthusiasmus Rahrung gaben. Bekannte sich auch am Ende diese Zeitzraums nur noch ein verhältnismäßig geringer Theil der Beswehner des Römischen Reichs zu dieser Lehre, so hatte sie doch in allen Provinzen ihre Anhänger.

Seldicite ber chriftlich = kirchlichen Gefellschafts = Nerfassung non D. G. J. Planck. 5 Abeile. 1800 ff. hierher gehört ber erster Abeil bes vortrefflichen Werts.

#### mar Dritter Abfchnitt.

Bon Diocletian bis auf ben Untergang bes Römischen Reichs im Occibent.

3.284 - 476.

Duellen. Es wird jest bei ben Geschichtschreibern eine wichtige Frage, ob sie Heiben ober Christen waren? Bu den erstern gehört Josimius, der Rachanner des Polybius, der, den Fall des Römischen Staats, wie jener seinen Wachsthum, beschrieb. Bon seinen Historiis haben sich nur 5½. Buch die auf Gratian I, 410 erhalten. Boar bestiger Geganer der Christen, aber doch einer der besten Geschichtschreiber dieser Zeit. Ammiani Mancklini historiarum 1. XIV—XXXI. vom Jahr 353—378; (die ersten 13 Bücher sind versloren). Pielleicht Ghrist, aber hach kein Schmeichler; und bei seiner oft lästigen Weitschweisigkeit doch höchst lehrreich. Bon ben Schriftsellern für allgemeine Geschichte mussen den

#### 522 Fonter Abfchnitt. Kinnifther Stant.

- 2. Dies neue Spstem sonnte auf best Seist ben Abministration nicht anders als sehr merklich zurüschen. Sie war nicht bloß der Sache, sondern auch der Form pach, jest ganz und allein in der Sanden der Herrscher. Bei ihrer steten Abwesenheit war Ram banden sie auch die moralischen Fesseln nicht webt, welche das Ansehen des Senats, und selbst der noch nicht ganz verschollene Name der Republik, ihnen aus gelegt hatten. Diocletian nahm form lich das Diadem; und mit dem Schmud des Orients zag auch der kurus des Prients an seinem Pose ein. Der Grund zu dem Gebäude war gelegt, das Courstantin d. Gr. fortsühren sollte.
- 3. Für bie Provingen mußten bie Folgen bie fet neuen Syfteme in fo fern brudenb werben, weil biefe jest vier Regenten, mit ihrem hofe, und eben formiele Armeen gu unterhalten hatten. Allein fo laut and bie Rlagen über ben baburch verursachten Druck find, fo war es boch vielleicht bas einzige Mittel. ben nanglichen Umfturg bes Gebaubes hinauszuschieben. In ber That murben nicht nur bie Ufurpatoren Allec. 296 tus in Britannien (ber 293 ben Caraufius ermorbet 293 batte), Julian in Afrifg, und Achilleus in Me 296 gypten gefturgt, fondern auch bie Grengen beffer vertheibigt, und burch bie Siege bes Galerius über bie Perfer in Affen felbft bis jum Ligris erweis 297 tert. - Bare nur bie traurige Perspective nicht be gewesen, bag unter ben mehreren Regenten felbit und bei bem fcmankenben Berhaltnig ber Cafars au ben

#### V. 3. Bis jum Pall & Ment. Reichs 476. \$23

Kargustes bie Einigkeit unmöglich von langer Dauet

4. Diocletian legt freiwillig, (wenn auch bas fleigende Unfeben und bie Anmagungen bes Cafar Gas Lerius barauf Ginflug haben mochten;) feine Burbe mieber, und nothigt feinen Collegen Marimian baffelbe gu thun. Die beiben Cafars Conftantius und 305 Salerius werben zu Auguftis ernannt; und veranbern bie Theilung fo, bag ber erftere bie fammtlichen Abendlander erhalt, wovon er jedoch freiwillig Stallen und Afrifa noch an Galerius abtrat; biefer bagegen 305 alles Uebrige. Doch ernannte biefer noch in bemfelben 307 Jahre ben Flavius Severus, bem er Italien und Afrita, - und ben C. Galer. Mariminus, bem bis er bie Affatischen Provinzen zur Bermaltung gab, zu 313 Cafars. Indeg mar ber Geift ihrer Regierung fehr verschieden. So allgemein geliebt Conftantius burch feine Milbe und Uneigennütigfeit war, fo gehaft wat Galerius burch feine Barte und feine Ausschweifuns Allein Conftantins ftarb bereits balb zu Ebora: 306 cum, indem er feine Bander feinem Gobne Conftan= tin hinterließ, ber von feinen Legionen fogleich jum Augustus ausgerufen ward, wiewohl ihn Galerius nur als Cafar anerkennen wollte.

<sup>306
5.</sup> So gelangte Constantin, ber nachmals ben 25. Beinamen bes Großen erhalten hat, (alt 33—64 Juli bis 3.) zwar zur Regierung, jedoch aufangs nur von 337 Britannien, Spanien und Gallien. Erst durch eine 22. Rai

# 324 Fünfter Mischnett, Mittelfiber Steick.

Reihe von Gewatthütigknien und Kriegen Babite e fich nach siedzehn Jahren den Weg zur ALLes nherr schaft des ganzen Reichs. Die Regentein Zerfiele 323 unter einander, und neben ihnen straten noch machtige Usupatoren auf, die bekriegt werden mußten.

Die Gefcichte ber erften fleben Sahre Conftantine 306 -318 ift febr verwickett; feltbem batte er nur mit Ginem Mival-gu ftreiten, 314-323. Als er gur Regierung fam, batte Galer, ale Auguftus, alle übrigen Provingen , moven er jeboch die Affatischen bem Gafar Marimin, Statien und Afrifa aber bem Cafar Sever, ben er aber jest gum Auguftus ernannte, Cbertrug. Da jeboch biefer burch feinen Drud verhaft mar, fo ertlarte fich Darentius, ber Cobs bes vormaligen Auguste Darimianus, in Rom zum In guftus (28. Oct. 306.), und nahm feinen Bater gum Ditre genten an; fo baf alfo bamals feche Regenten maren: Gale: rins, Gever, Conftantin, Marimin, und bie uffer: pators Marentius, und fein Bater Marimianus. MBeinbereits 307 murbe Gever, ale er ben Marentius befriegen wollte, von feinen Truppen verlaffen, und ba er fich an Maximianus ergab, auf beffen Befehl hingerichtet; an beffen "Stelle jeboch Galerius feinen Freund ben G. Bal. Bicinins zum Augustus ernannte, worauf aber auch Marimin in Mien fich von feiner Armee biefelbe Burbe geben ließ. uns terbeg flüchtete Maximian, ber in Rom feinen eigenen Sobn batte verbrangen wollen, jum Conftantin, ber nach Gallien übergegangen mar, und bort bie Franten gefchlagen batte 306: wurde jeoch auf feinen Befehl, ba er ihm nach bem Leben trachtete, ungeachtet er feine Tochter Faufta gur Gemalin Bie barauf auch Gglerius 311 hatte, hingerichtet 310. an ben Folgen feiner Musichweifungen ftarb, blieben noch Conftantin, Licinius und Marimin, nebft bem Ufur pator Marentius übrig. Allein biefer marb 28. Oct, 312 por ben' Thoren von Rom burch Conftantin gefchlagen und Bam um; woburd Conftantin Berr von Stalien und ber Sauptftabt marbi Bie es aber um biefelbe Beit auch zwiften

BRaximin und Elein sumeRtjege tam, fo warb Dairis min 313 bei Worianopel gefchlagen und entleibte fich felbft. Beboch icon 314 brach ber Rrieg gwifden ben noch übrigen 13 beiben Muguftis, Conftantin und Licinius, aus, ber Awar burch einen Krieben beigelegt warb 314. in bem Abn. fantin noch alle Subbonaulander außer Thracien und Rlein's Doeffien grhieft; aber 322 erneuert wurde, und burch eine enticheibenbe Schlacht in Bithynien 323 mit bem Untergange bes Ercinius enbigte, ben Conftantin-324 bindis ...ten ließ.

6. Go verschieben auch bie Stimmen über Die Regierung von Conftantin bem Großen find, fo liege boit bas. Refultaf berseiben fehr flar vor Angen: Wenn Git bed militarifchen Defpotismus vernichtett, fo orfinbett er bafür, "weim auch nicht völlig ic boch entfernt, ben Defvotismus bes Sofes und maleich bie Macht bet Blerardie. Bereits mabrend: bed Bages gegen Ding entius entfcbieb. fich Conftantin für Die deiftliche Reffe 311 Inbein er fich baburch eine machtige Partei in allen Provingen machte, fcwachte er in gleichem Macit bie Macht feiner Mitregenten ober Rivalen; und gur Erreichung bes Biels ber Alleinherrschaft schlug er auf biefe Weise ben fichersten Weg ein. Doch mußte biefe Beranberung balb tief in bas gange Regierungofpftem eingreifen, ba er an ber ichon fruber entftanbenen Sieratchie eine treffliche Stuge bes Throns fand, und, indem er gemeinfchaftlich mit ihr bestimmte, mas orthodore Lehre fen, ober nicht? einen bis bahin unbekannten Seistesbruck einführte.

In einem Beitalter, wo religiofe Parteien faft nothwenbig politische Parteien werben mußten, barf man bie Bichtigkeit

#### 526 Fapfter Wichnitt. Romficher Staut-?

ber Secten keineswegs bioß nach der Wickigkeist ibrer to fähr beurtheilen. Die eben hamals entstandenen Axiquille Strettigkeiten gaben burch bas Concillum zu Ricc 325 Constantin bie erwänschte Gelegenheit, seinem Autheils ber weltzissen Weseggebung gettend zu machen.

7. Die Verlegung der Residenz von Ron 330 nach Constantinopel stand mit dem Religioni wechsel in Verbindung, weil der dristliche Gos in einer noch meist heidnischen Stadt sich richt mestelle fand. Freilsch hatte aber das Bedürfnis, die Grenzen gegen die Gothen und Verser zu schützt, daran großen Antheil. Allerdings ist diese Werlegung der Residenz das Hauptmittel zur Gründung der Residenz das Hauptmittel zur Gründung der Versehmus des Hospetismus des Hospes geworden; allein: wenn man darin eine Ursache von dem Fall des Reichs sinden will, so sollte man sich doch erinnern, das sür ein der reits so tief gesunkenes Reich, wie damals das Römissche war, der Despotismus sast die einzige Stübe bleibt.

Bereits burch bie Aheilungen bes Reichs seit Diocletian war ber Berlegung ber Residenz vorgearbeitet, weil die natürliche Folge bavon war, daß die Auguste und Sasars, wenn sie nicht, wie gewöhnlich, bei den Armeen sich besanden, in verschiebenen Städten sich aushielten. Diocletian's Sie war zu Nicomedien, der des Maximianus zu Mediolanum, auch Constantin hat sich nur wenig in Bom ausgehalten. In hiesen neuen Residenzen sanden sie sich durch nichts gedunden; und das Ansehen des Kömischen Sen ats mußte daher, ungeachtet er auch nach Constantin fortbauerte, seit Diocletian von selber fallen.

Berring: WEBicbatf baber auch inlicht befehniben ; benn Bine fo gangliche Beranderung ber gangen Form ber Berfaffung bie Folge biefer Berlegung mar, baf man binnen Kurzem in einem gang andern Stuate gu febn gtaubte. Gine gang anbere Gintheflung bes Reiche, burch welche, wenn fie auch aus ben bisberigen Theilungen hervorging, boch nicht nur bie ate Dravingeneintheilung, fondern auch Provinzenverwaltung ganglich verandert warb. - Ein bof, ber bis ein die Polygamie vollig bie Form eines orientutifchen Bofee annahm. - Gine große Beranberung im Difitgirmefen, burch bie vollige Trennung ber Civil- und Militairgewalt, welche bie bisherigen Prafecti Pratorforgehabt batten, aus benen jest mur Oberftatthalfer wurden; bie Unbere von geringerem Range unter fic hatten.

Mach ber neuen Gintheilung war bas ganze Reich in vier Praefecturas abgetheilt, bie jebe wieberum ihre Divecefes, und jebe Dioecefis ihre Provingen hatte. Die Prafecturen fint: I. Pracfectura Orientis; fie enthielt 5 Dioecefest 1. Orientis. 2. Aegypti. 3. Asiao. 4. Ponti. . 5. Thraciae, bie gufammen 48 Provingen begriffen; umfaßt alle Uffatifche Canber, Aegypten, nebft bem angrens genden Lubien, und Thracien. II. Praefectura Myrici; fie enthielt 2 Diveceses: '1. Macedoniae, 2 Daciae, eingetheilt in 11 Provingen; und umfaßte Moeffen, Macebonien, Gries ichentand und Greta. III. Praefectura Italiae; fie enthielt 3 Dioeceses: 1. Italiae, 2. Illyrici, 3. Africae; und 29 Pros vingen; und umfaßte Italien, bie Gubbonaulanber bie gu ber -Grenze von Moefien, bie Infeln Sicilien, Sarbinien und Corfita, und bie Afritanifchen Provingen von ben Sprten angerechnet. IV. Praefoctura Galliarum; fie enthielt 3 Dioes ceses: 1. Galliae, 2. Hispaniae, 3. Britanniae, und 28 Pros

vingen ; und noffette Spanten und bie Belfarfiffen guin Gallien, helvetien und Britannien. - Sebe ich Milit ren fland unter einem Prafectus Pratorio, ber ets blofer Civilgouverneur mar, und bie vicarios in in Moetefen, fo wie bie rectores geneintlatures bon beffifte nem Rang und Aitel unter fich batte. Gie betfen process les, praesides etc. Außerbem batten Rom unb. Canfagti novel, bie unter feinem ber 4 Prafecti fanben, jebe im Drafectus.

Ms erfte Staats : und hofbebiente (S. cubiculi) fon men bon diefer Beit an vor: ber Praepositus S. enbiculi, (Obertammerhere), unter bem alle commes perfectif un in bienlarii, in 4 Ahtheilungen fanben; nachmals. oft In Schnittene, von großem Ginfluß; ber Magister afficiorm (Rangier, Miniffer bes Innern); ber Comes sacraram br-: grionum, (Minifter bes Schabes)4 : Bes Quaester? (Onici bes Raifert bei ben Gefetgebung : Buftigminiffer und ettall fecretair); ber Comes rei privatae principis, (Minifer bef Rrohldiages); bie beiben Comites domesticorum (Befehlehe ber ber Saustruppen), von benen jeber feine Gorps, (icholas, unter fich hatte. Die Babl ber Staats und Bofbebien ten wuchs aber fortbauernb. Ronnten Formen, Rang und Ditel bas öffentliche Glud grunben, wie gludlich hatte jest bas Romifde Reich werben muffen !

Un ber Spies ber Aruppen fanben bie magistri poditun . und die magistri equitum, unter bem magister utritisque , militiae. Ihre Unterbefehishaber beißen comites und duces. Die Truppen wurden von Confinntin febr reducirt. ber Gintheilung berfeiben wurden große Beranberungen ge--macht; body hatten biefe keine fo wichtige Folgen als ble immer größer; meibenbe Angaht von Barbaren, bie man in . Sold nahm. ; , .

Notitia dignitatum utriusque Imperii c. not. Pancirolli is GRAEV. Thes. Ant. R. Vol. VII.

Burgenicht wirb, man ges erwarten baf biefe gros Ben Berimberungen and auf bas Abgabes Spftem Buruttwirken mußten. Neben ben alten Abgaben neue ober veranderte, die jum Theil burch die Art ihrer Enbebung bowbelt brudenb murben. Dabin geboren befonders - a. bie jahrlich ausgeschriebene Grundsteuer. Indictio. b. Die Gewerbsteuer, aurum lustrale. . o. Die aus einem don gratuit erwachsene Bmanasteuer. aurum coronarium. Dazu kam noch, daß bie Mus nicipalausgaben ganz auf bie Burger, und besonders ihre Burfteher (decuriones), welche Stellen bie Reis chern übernehmen mußten, besonders baburch gemalat murben, bag bie Stabtguter von Conftantin großens theils jur Dotation ber Kirchen und bes Clerus vermanot murben.

a. Die Grunbfteuer ober Indiction, welche unter Sonfantin, wenn nicht zuerft eingeführt, boch völlig begulirt murbe, warb nach einem genauen Catafter von fammtlichen Ländereien erhoben. Ihr Betrag ward fährlich von bem Rais fer ausgeschrieben (indicebatur), und von ben Rectoren ber Provingen und ben Decurionen repartirts inbein man babei . ein fingirtes Simplum (caput) als Maafftab annahm. ber Catafter mahricheinlich alle funfzehn Sahre revibirt marb, fo entftand baraus ber Cyclus ber Inbictionen von . I funfzehn Jahren, ber jur gewöhnlichen Mexa murbe, anfangend vom 1. Gept. 312. Die Steuer traf also alle Sitterbes fiber. b. Die Gewerbfteuer, traf faft alle Gewerbe. Gie mußte fpateftens alle vier Jahre berichtigt werben, baber aurum lustrale. c. Das aurum coronarium nur aus ber Sitte entstanben . ben Raifern golbene Kronen bei befonbern Belegenheiten gu fchenten; wofür enblich ber Werth gerabegu Alle bebeutenbe Stabte mußten fie gablen.

#### 580 Fünker Abschnitts Minispher Gesete

10. Die schnellere Berbreitung ber christlichen Alligion, die schon an sich nathelich war, weite in noch durch das Streben des Hoses befordert, da sugleich das Biel der Politik senn mußte. Werbei der Opfer, und Berschließungen der Tempek extande sich bereits Conskantin; und leider! arteten diese unter seinen Nachfolgern, besonders Conskantius, nur palbalb in gewaltsame Ferstörungen aus.

Histoire de Constantin le Grand par le R. P. BERET. DE VI-

Vita di Constantino il Grande dell' Abb. Fa. Gusta. Foligno. 1786. Beide, besonders bas erstere, im lobpreisenden Lone. Das neueste und bei weitem beste:

Leben Conftantin bes Großen von J. C. J. Manfo. Breil. 1817. Bugleich mit mehreren fehr lehrreichen Beilagen, einzelne Punkte erörternb.

11. Die brei Cafars und Sohne Constantins d. G., Constantin (337—340), Constantin (337—340), Constantius (337—361), und Constant (337—350), durch sorg-fältige Erziehung gebildet, aber dennoch in ihren Lasstern sich eben so ähnlich als in ihren Namen, theilten zwar nach dem Tode des Baters wieder das Reich; jes doch waren bei ihrer Unersättlichkeit nach Ländern, die Keiner zu regieren verstand, die nächsten zwölf Jahre nur wieder eine beständige Reihe von Kriegen, dis zus 353 leht Constantius herr des Ganzen blieb; und durch den Mord der meisten seiner Verwandten den Ihran sich sicherte.

In dar Thellung erhielt Conftantin die prankertura Gelliarum; Conftans die praefectura Italiae und Illyripi;

2 Tall will had charge

#### IV. 3. 200 jum Fall'b. Weftl. Reiche 476. 531

enko Confantius die praedactura Orientis. Mein da Sauffantin auch nach Atalien und Afrika verlangte, griff er Conftans and 340, kam aber dabei ums Leben; so daß Sonftans also auch herr der westlichen Länder wurde. Alsein dei seiner elenden herrschaft erklärte sich in Gallien der Beldheit Magnentius zum Kaiser, und ließ Canstans, als er die Flucht ergriff, umbringen 350. Ein Krieg mit dem noch storigen Constantius, der unterdes sm Orient beschäftigt war, war unverweidlich, und drach schon 351 aus. Der Thrann wurde zum erstenmal dei Murfa in Pannonten 351, und als er nach Gaslien sich zurückzog, zum zweitenmal hier geschlagen 353, und entleibte davaus sich selbst nebst seis ner Familie.

12. Da jedoch Constantius, versunken in Uepa pigfeit, und umgeben und beberricht von Gunuchen, ber Buffe bedurfte, fo zog er feinen Better Conftantius Gallus, beffen Bater er vormals hatte umbring gen laffen, aus ber Staatsgefangenschaft bervor, er. 361 nannte ihn jum Cafar, und ließ ihn im Drient gegen bie Parther gurud. Allein fein Uebermuth, ber burch feine Gemalin Conftantina noch mehr angefacht wurde, machte ibn balb fo gefährlich, bag Conftantius ibn abund auf ber Rudreife in Iftrien umbringen 354 An feiner Stelle murbe fein jungerer Bruber Rl. Julianus, von bem ber argwohnische Conftan: 355 tius am wenigsten glaubte zu furchten zu haben, zum Rop. Safar ernannt, und bie Bertheibigung ber Rheingrens 'ge ihm übertragen, bie et, wenn gleich von ben Bus dern gu ben Baffen gerufen, nicht nur mit Glud ges gen bie Deutschen bedte, fonbern auch tief in Berma: 356 nien eindeang. Allein bas Mißtrauen bes Conftantius, 359 ber unterbeg, ba feine Felbherren bon ben Perfern,

# 532 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

welche bie abgetretenen Provinzen wieder verlängten, 359 geschlagen waren, selber gegen sie zog, und bie Truppen des Julianus allmählig an sich ziehen wollte, bewog diesen, selber das, von seinen Soldaten ihm an-361 gebotene, Diadem zu nehmen. Indem er aber durauf langs der Donau gegen Constantius zog, erhielt er Nachricht, daß dieser in Assen gestorben sey.

360 13. Fl. Julianus, (Apostata), (alt 29-32 Mrz. 3.), der lette und talentvollste Fürft aus dem Haufe 363 Conftantin's, jugleich burch Unglud und Studien ge-25. bilbet, war zwar nicht ohne Fehler, aber boch ohne Zuni Lafter. Er begann mit einer Reform bes uppigen Do-Seine Berlaugnung ber jett herrschend geworbes fes. nen Religion, bie er allmählig ichien unterbrucken gu wollen, ift in ben Augen bes Biftorifers ein politis icher Rebler, ben er bei einer langern Regierung bart murbe haben empfinden muffen. Allein indem er ben Rrieg gegen bie Perfer endigen wollte, und bis über ben Tigris vorgedrungen mar, fam er bort icon nach brei Sahren in einem Gefecht ums Leben.

Ueber Raifer Julianus und fein Beitalter. Gin hiftorifches Gemalbe von August Reander. Leipzig. 1812.

363
14. Von der Armee ward zwar sogleich Fl. Josunivianus zum Augustuß ausgerusen, (alt 33 J.), der bis in dem Frieden, den er mit den Persern schloß, die 364
24. seit 297 gemachten Eroberungen wieder aufz Febr. gabz: aber bereits nach acht Monaten an einer Kranktheit starb; worauf die Armee den Fl. Ralentinias

15. Die Regierung von Balentinian I. im Dc. 26. cident, der jedoch bereits 367 seinen achtjährigen Sohn his Gratian neben sich zum August ernannte, zeichnet 375 sich, bei seiner sonstigen Härte, durch das System 17. der Duldung aus, das er bei den religiösen Hänz deln befolgte. Nebrigens war sie ein fast beständiger Kampf gegen die Deutschen Völker, die sich von ihren Niederlagen unter Julian wieder erholt hatten; zuerst am Rhein gegen die Franken, Sachsen und Alemanznen; und dann an der Donau gegen die Duaden u. a. woselbst er zu Günz in Ungarn am Schlage starb.

16. Sein Bruder Valens (alt 38—52 K.) hat: 364 bis te unterbeß im Drient mit einem großen Aufstande zu 378 kämpsen, den ein gewisser Procopius erregte, indem 365 er sich das Misvergnügen zu Nute machte, das über die Bedrückungen des Valens, der sich zur Ariani: 366 schen Lehre bekannte, im Drient noch größer, als über die seines Bruders im Decident war. Sein Krieg gegen die Perser ward durch einen Stillstand 373 geendigt; allein gegen das Ende seiner Regierung erz sollserwanderung, und durch diese ber Untergang des Römischen Reichs im Decident eigentlich veranlaßt

# 534 Bangler Wofduilt: Deinkforr Gtades

wurd, ber Asbergang ber Hunneninache Ende.
Die erste Folge bavon war die Aufnahme God geoffen.
Theils der Westgothen in das Momische Reichy Mosend, aber ein Arleg entstand, der Balens das Beben. Commit

Die hunnen, ein Asiatische Romabenvolk, gehörten, weben großen Mogolischen Bölkerstamm. Als sie 375 über ben Don vordrangen, herrscheit von diesem Strom viel Zuie Die Gothen, welche sich in die Ofigothen und Westellung machte. Da die aus ihren Wohnsisen getriebenen Ofigothen auf die Westgothen sielen, so baten diese bei A. Walend um Aufnahme ins Kömische Keich; und außer dem Bandalen, die seite Gonstantin d. G. bereits in Pannonien sahen, wasen sie bas erste bardarische Bolk, das Wohnsise im Römischen Gebiet erhielt. Allein der schändliche Druck der Kömischen Statthalter zwang sie zur Empörung; und da Valeins gegen sie zog, erlitt er bei Abrianopel 378 nicht allein eine große Riederlage, sondern kam auch dabei ums Leben.

17. Unterbes war im Decident auf Balentinian I. bis sein Sohn Gratian gefolgt, (alt 16—24 I.), der 383 jedoch sogleich seinen Bruder Bulentinian II. (all 375 5—21 I.) zum Sehülfen annahm, und ihm, wied bis wohl unter seiner Aufsicht, die Praesectura Italiao und Illyrici überließ: Gratian zog zwar seinem Oheim, dem Balens, gegen die Gothen zu Hälse; erhielt aber auf dem Wege die Nachricht von seiner Niederlage und Tod; und ernannte darauf, da der Drient ein Raub der Gothen zu werden brohte, den Theodossius, einen Spanier, der sich als Keleger ausgezeichnet hatte, zum Augustus, und übertrug thm die Praesectura Orientis und Illyrici.

#### IV. 3. Bidiam Salit Well of Mather 476 7: 535 2

one de bar atte get generung best in in im Droident veraniefite aber eine Emperung bes Befehle beberto Macimus in Britannien . ber noch Gallien 383 überging neditt von ben aufgebrachten Galliften Les gionen balb fo großen Bulauf erhielt, bag Gratian tie Blucht pot ihm ergriff; aber auf berfelben burch nachgeschiedte Ceute bei Lyon umgebracht warb. Diaris mus faß fich baburch im Besit ber ganzen Praefectura Galliarum; und burch bas Berfprechen, ben jungen Malentinian II. in Italien nicht beunruhigen gu moden bewog er auch Theodos, bag er ibn als Auguffus anertannte. 208 er jeboch biefen Bergleich brach, und in Italien einfiel, warb er in Pannonien van Theodos geschlagen, gerieth bald in die Gefangens schaft, und ward hingerichtet; worauf Balentinian ang IL, ein Jungling von bem man große Soffnungen heate, wieberum Berr bes gangen Occibents warb. Seboch auch er marb bereits burch ben von ihm belei= binten Arbagaft, feinen Magister militum, aus bem Bege geraumt; ber barauf feinen Fraund, ben Magister officiorum Eugenius, auf den Thron erz hob; ben jedoch Theodos, nicht anerkannte, sondern ihn befriegte, und gefangen befam. Die Folge havon mar, 394 bag Theodos Berr bes gangen Reichs murbe, wies mobl er bereits bas folgende Sahr ffarb.

19. Die kraftvolle Regierung von Theodos dem 19. Großen im Orient (alt 34—50 Jahr) war nicht Jan. weniger religiösen als politischen Gegenständen gewidz 395 met. Die Klugheit, mit der er im Ansange derselben 17.

#### 538 Fanhei Mofdnitt. Roinfliger Goide. F

ble Dacht bet fiegenben Gothen gebrocken batte: (Die jeboch ihre Bobinfibe in ben Provinzen langs ber Donau behielten), hatte ihm fogleich großes Unfeben ets worben, bas er burch feinen ernften und feften Charafter ju benaupten mufite; allein ber blidbe Gifer, mit bem er ben im Drient herrschenden Arianismus fturate, und ben orthoboren Glauben wiederum gum berichenden machte, verurfachte, fo wie bie Berfalgungen, bie er gegen bie Beiben und ibre Zem pel ergeben lich, welche bie nachften Nachfolger von Sulian fich nicht erlaubt hatten, beftige Erichutterm gen. Die Anftrengung, mit ber er bie Grengen bes Reichs, bas bis an feinen Tob noch teine Proving verlor, fchute, erforberte eine Erhohung ber Abgaben, bie jeboch, wenn fie auch brudend mar, fcwerlich bem Regenten zur Laft gelegt werden barf. In einem Reiche, bas sich felbst so geschwächt hatte, und bennech aum beftanbigen Wiberftande genothigt mar, mußte jebe thatige Regierung auch eine brudenbe Regierung fenn; und noch nie hatte bie innere Entvolkerung bes Reichs bie gefährliche Aufnahme von Barbaren im Ros mifchen Golbe, wovon bie Beranderung ber Baf. fen und ber Kriegstunft in ben Romifchen Seeren bie naturliche Kolge mar, in bem Maage zum Bedurfnif gemacht, wie unter biefer Regierung.

P. ERASM. Müllen de genio saeculi Theodosiani. Havniae. 1798. 2 Voll. Eine vielfeitige, fehr gelehrte, und in jeber Rudfucht vortreffliche, Schilberung ber bamaligen tief verberbsten Römischen Welt.

De statu ac conditione paganorum sub imperatoribus Christianis post Constantinum. Seripsit Samuel Transmus

#### IV. 3. 200 Juni Bill & Defit Billion 1987 5822

iche Untersuchung, was jeber ber Kaifer feit Conftantin jur.
Unterbrückung bes heibenthums gethan.

Denen er das Reich theilte. Zwar sollten auch jest noch beibe Ein Reich bilden, (eine Idee die auch nach: mass herrschend blieb, und bis tief ins Mittelalter herein wichtige Folgen hatte); doch sind sie seit der Beit nie wieder unter einem Acgenten vereinigt worzden. Das diliche Reich, d. i. die Praesectura Oxientis und Illyrici, erhielt der ältere Sohn Areadi: 395 us (alt 18—31 I.) unter der Bormundschaft des dis Galliers Aufinus; das westliche, oder die Pragschetura Galliarum und Italiae, der jüngere, Hona 385 bis rius (alt 11—39 I.) unter der Bormundschaft des dis Tüns (alt 11—39 I.) unter der Bormundschaft des 423 Bandalen Stilico.

21. Das westliche Reich, (auf bessen Geschichte wir uns jest allein beschränken), litt bereits unter Honorius solche Erschütterungen, daß der nahe Fall bessehen vorauszusehen war. Die Intriguen des Stillico, um die Verwaltung des ganzen Reichs zu erhalten, bahnten den Barbaren den Weg dis in das Innere desselben; und sie mußten doppelt surchtbar werden, da das Schicksal ihnen gerade jest größere Anführer gab, als sie vormals gehabt hatten. Der Westgothen-Ronig Alarich, mit seinen Gothen ansaffig im Römischen Reiche, wurde bereits Herr von Nom und besoste den Thron; es lag nur an zusälligen Ver-

1.63

haltudffen in buf ur nicht won ihne ublig aber beit Gran

Donorius, und noch mehr Arcabins, gehörten beibe m ben Menichen, bie inie munbig werben; baber, berrichte ihre Gunftlinge und Minifter nach Gutbunten. (Es, feble Stilico, ber honorius ju feinem Gibam machte, micht an Rraft au regieren, und fein Streben, bie Bermaltung bes gangen Reichs ju haben, floß vielleicht aus ber Bebergen anne, nur fo mit Rachbrud wirten ju tonnen; - affein der Beg ber Intrigue, ben er einschlug, führte ibn nie am biefen Biel, inbem er nach ber Ermorbung bes Rufin 395 eines noch heftigern Begnes an beffen Rachfolger, bem Berichmitts den Butropites, im Drient erhielt. Unter ber Regentichet del feilico marb gwar bereits Gallien, als er bort bie Mis mifdet Aruppen weggog 400, um fich bem Marich gu wiberfeben, von Deutiden Bolfern überfcmemmt, ben Baubalen. Hanen und Gueven, bie jeboch von bort weiter in Spanien wordrangen ; boch fchutte er noch Italien, inbem er 403 ben Alarich bei Berona, und 405 ben Rabagaifus, ber mit andern Deutschen porben einbrach, bei Floreng ichlugs. allein als Stilico, ber fich mit Marich, um bas öffliche Allpricum bem Oftromifchen Reich gu entreißen, in gebeime Berbinbungen eingelaffen hatte, burch bie Cabaten bes meuca Gunftlings Dlympius, ber bie Schmache bes honorius, und bie Giferfucht ber Romifchen und fremben Golbaten gu benugen verftand, befdulbigt, bas er nach bem Ehron ftrebe, geffurgt, und 23. Mug. 408 bingerichtet warb, verlor Rom in ibm ben einzigen Felbherrn, ber es fougen tonnte, Alarich fiel noch 408 in Stalien ein, und bas belagerte Rom mußte von ibm ben Krieben ertaufen; allein ba bie Bebingungen nicht erfüllt murben, ging Marich bereits 409 wieder vor Rom: membe Berr ber Stadt, :nnd ernannte fatt bes: Bonorins, (ber fic in Ravenna eingefchloffen batte), ben: Prafectus Urbi Attalus jum Muguftus. Jeboch bereits 410 nahm er ibm bas Diabem wieber, und bemachtigte fich Roms mit Be-Walt, bas eine Plinberung erlitt. Indem en aber auch Gi-Mien und Afrika einnehmen wollte , farb ep in Ansenitalien.

11:3 + 13.00

+ 100

### V. 3. 1946 juin Gills/Welli Deils 1946 ? 5396

Cheine Chichanne pund: Dadlathing: Ald alwin: worther mit::fellant : - Gothen bas ausgesogene. Italien 412 :: indem er nach Gallien und von ba nach Spanien überging, wo er bas Beftgothis fc a meld fiftetas führte jeboch bie Schweffer bet Bonorius, Blackbla, als Grifel ober Gefangene mit fo, bie er 424 in Ballien beirathete. Ainterbef batte fich aber bereits 467 ein Ufürpator Conftantin: in Britannien unb Gallen gum Berriffer dufaeworfen: ber jeboch 411 burch Conftantius. einen Rethberen bes Conorius, befiegt und bingetichtet warb. Donorius vermählte nicht nur mit biefem Confantins feine unterbef verwittmete und ausgelieferte Schweffer, Placibia 417): fonbern ernannte ihn auch zum Augustus 421, wiewohl et foon nach wenig Monaten farb; worauf Placibig mar abofen Antheil an ber Regierung erhielt, boch 423 nach Cons Rantinopel ging, wo fie bis gum Tobe bes honveius blieb. Rt. Stillico, ein Ballenftein ber Bormett, von Chr. fr. Schul-3e. 1805. Richt ber Bergleichung wegen gefdrieben.

22. So waren unter Honorius bereits ber größte Theil von Spanien und ein Theil von Gallien bem Romischen Reich entrissen. Nach seinem Tode bemäch. 423 tigte sich zwar ansangs ber Geheinschreiber Johans nes ber Regierung, ward aber bereits durch den mor. 425 genländischen Kaiser Theodos II. geschlagen, und der Schwestersohn des Honorius, der unmundige Balen. 425 tinian III. (alt 6—36 I.) unter der Romundschaft die seiner Mutter Placidia († 450) auf den Thron er. 455 hoben. Unter seiner unglücklichen Regierung wurden dem Occidentalischen Reich bereits fast alle Provinzens außerhalb Italien entrissen, doch war die Verwaltung seiner Mutter, und nachgehends seine eigne Unfähigkeit daran nicht minder Schuld, als die großen Kälkerstürz und me, welches Europa erschütterten.

#### No Finglet Mishit. Rimifher Staat.

Hill Etitan niens wurde bereits 122 abon ben Romern Schink dig verlaffen. In Afrila warb ber Statthalter Bonife cius burd bie Rante bes Relbberen Metins berrich Blacibit Aum Aufftanbe amothiat; und inbem er bie Bam bieten me iter Beiferich aus Spanien ju Dulft rief, fegten biefe fic filt ben Beffe bes Canbes 429-439, und ichon 435 muste Belentinian ihnen bas Eroberte formlich abtreten. Gemalin, bie Griechische Vrinzeffin Gubbria, ertaufte Be-Antinian IIIc 487 burd bie Abtretung bes meftlichen Alte-'etcums, (Dannonien, Dalmatien unb Roricum), : von ben Gubbenaulanbern nur noch blof bas gleich jenen mt · Praelectura Italiae gehorenbe Rhaetien und Bin belicien biteb. - In bem füböftlichen Gallien aber bilbete Wa :felt 435 bas Reich ber Burgunber, (welches außer bern G. D. Kantreich bis ant Rhone und Saone, auch bie Schweiz und , Savonen umfaßte;) bas fübmeftliche ftanb unter ber Bette Schaft ber Beftgothen; und nur in ben gandern morblid. von ber Boire herrichten noch Romifche Statthalter; ven benen ber lette Snagrius felbft ben Kall bes Reiche , noch thertebte, und erft 486 in ber Schlacht bei Soiffons burch .. den Frankenkonig Chlodowig bestegt marb.

23. Indem aber so das Occidentalische Reich fast von selbst auseinandersiel, erfolgte ein neuer Bolkers sturm, der das ganze westliche Europa zu verschlingen brohte. Die in den vormaligen Gothischen Ländern zwischen dem Don und der Theis und die zur Bolga jest herrschenden Hunnischen Horden hatten sich seit 444 unter Einem allgemeinen Oberhaupt Attila vereinigt, der dadurch, so wie durch seine persönlichen Borzüge als Krieger und Regent, der mächtigste Fürst wurde. Indem man im östlichen Reiche 450 ihn mit Jahrgelburn abkaufte, siel er mit einer gewaltigen Macht auf die westlichen Länder, ward jedoch

#### IV. 3. Bis jum Fall B. West. Michelle Get

durits die vereinte Macht der Romer-inner Citius, und der Westgothen, dei Chalons (in rampis Catalauniais) zum Umkehren gendthigt; siel aber dach das folgende Jahr in Italien ein, (no en mit der III) Schwester Valentinian's, der liederlichen Gonoria, im Einverständnisse war), ward jedoch aus zweiselhafsten Ursachen zum Umkehren bewogen, und starb dald 453 datauf. Der elende Valentinian beraubte kurz dars auf das Kömische Keich seines besten Feldherrn, ins dem er aus Mißtrauen den Lötius hinrichten ließ. 454 Ihn selber aber traf schnell die Strafe seiner Ausschweissfungen, indem er durch ein Complot, das Petronis us Maximus, dessen Gemalin er geschändet hatte, mit einigen Freunden des hingerichteten Lötius gegen ihn machte, ermordet wurde.

24. Die zwanzig Jahre, die seit der Ermordung Ralentinian's III. noch dis zur ganzlichen Erzischung des Römischen Kaiserthums im Occident versstoftung des Römischen Kaiserthums im Occident versstolltionen, waren ein fast beständiger Zustand innerer Resvolutionen, indem während derselben nicht weniger als neun Regenten auf einander folgten, deren Wechsel gerade das unerheblichste für diesen Zeitraum ist. Viel wichtiger als sie wurde für das Römische Reich der Bandalen-König Genserich, der, durch seine See, macht herr des Mittelmeers und Siciliens, die Küssten des wehrlosen Italiens nach Besieben angreisen, und selbst Rom einnehmen konnte; und in Italien sels der Deutsche Ricimer, der als Feldherr der fremden Truppen in Römischem Solde eine Reihe Kaiser unter

#### 242 - Flieser Abschieft. Mouthaber State.

feliem Namen regieren ließe Es hatto bestihm gestauben, die Reihe der Auguste aufhören zu lassen, allein Zusällige Udsachen wollten, daß dieser Ruhm erst seinem \$75 Rachfolger Dooacor, vier Jahre nach seinem Bode, ausbewahrt biriben follte.

Rach ber Ermorbiena bes Balentinian warb Marimus als Raifer ausgerufen. als er aber Balentinian's Bittme, Guboria gran Beirath mit fich gwang, rief fie Genferich aus Afrika berfiber, ber Rom einnahm und plunberte, wobei Marimus Thon nach brei Monaten umfam 455. Ihm folate Dt. Avis 1 . tus, ber zu Arles bie Krone annahm, jeboch bereibs 456 bon . Ricimer, ber bunterbef bie Banbalifde: Flotte Baefcbladen hatte, wieber abgefest wurbe. Run vergab Ricimer ben Thron, querft an Jul. Majorianus 1. April 457, ben er jeboch, weil er in bem Rriege gegen bie Banbalen fich zu febr auszelchnete; 461 aus bem Bege taumte, und an feine Stelle ben Libius Severus ernannte, iber aber 465, vielleicht an Gift, ftarb. Es folgte barauf ein zweijahriges Interregs num, in bem Ricimer, nur ohne ben R. Titel, herrichte, bis von Conftantinopel aus, (wo man nie bie Anfpruche auf bas Recht ber Ernennung, ober boch ber Beftätigung, iber Berricher bes Decibentalifden Reichs aufgab), ber bortige Das tricier Unthemius von R. Leo, jeboch mit Ginwilligung bes machtigen Ricimer, jum Raifer bes Occibents ernannt warb, (12. April 467). Doch entstanben balb Streitigkeiten amilden ibm und Ricimer, ber baber bereite 469 fich nach Mebiolanum entfernte, und einen Rrieg anfing, in bem er fich 472 Roms mit Gewalt bemachtigte, wobei Anthemius umfam, bem jeboch Ricimer felber balb nachfolgte (18. Mug. 472). Der nach Anthemius jum Augustus ausgerufene Anis cius Dlybrius, Schwiegersohn von Balentinian III., "farb bereits nach brei Monaten (Oct. 472), worauf Glycetius au Ravenna ben Purpur nahm, ohne jedoch in Conftantinopel anerfannt ju werben. hier murbe vielmehr Julius Repos gum Muguft ernannt, ber 474 ben Glycerius verbrangte, allein auch er wurde bereits 475 burch feinen eignen gelbheren Ores

#### IV. 310Bid gum Falk d. Westl. Reichen 4 86. 4843

pas Diabem gab, der als der lette in der Reihe der Auguste den Beinamen Augustulus trägt. Er ward bereits 476 den Beinamen Augustulus trägt. Er ward bereits 476 den Beinamen Augustulus trägt. Er ward bereits 476 den Inführer der in Römischem Solbe besindlichen Deuts Wenzendboacer, nach der hinrichtung des Oristes in Raspenna gefangen genommen und in Pension gesetz der darauf selber herr don Italien blieb, die 492 die Oftgothen unter ihrem König Ahrodorich zin neues Reich dort grünsbeien.

25. Indem auf diese Weise das Römische Reich im Westen zu Grunde ging, bauerte das verschwisterte Reich im Osten, das sich doch in einer ahnstichen Lage zu befinden schien, nicht nur fort, sondern bestand auch, ungeachtet es an allen den innern Uebeln litt, die nur einen Staat zu Grunde richten können, und von allen Völkerstürmen erschüttert ward, die das Mittelalter trasen, noch beinahe ein polles Jahrtaufend. Nur durch die fast unangreisbare Lage seinner Hauptstadt, deren Schicksel in solchen Reichen immer über das Ganze entscheidet, in Verbindung mit dem Despotismus, der nicht selten die letzte Stütze gesunkener Nationen bleibt, läßt sich einigermaßen eine Erscheinung erklären, die bennoch in der Weltgeschichte nicht ihres gleichen hat.

# Beilage.

Zeitrechnung bes Herobot vor Enrus, nach den Untersuchungen bes Hrn. v. Bolney s. oben Vorrede S. xII.

Benn gleich Herodot sein Werk nicht nach chronologischer Ordnung schrieb, so kann man darum doch nicht zweiseln, daß eine allgemeine Zeitrechnung dabei zum Grunde lag. Durch die sorgfältige Aushebung und Vergleichung der zerstreuten einzelnen Angaben läßt sich diese in einem gewissen Grade herstellen, wodurch die frühere Geschichte nothwendig sehr an chronologischer Bestimmtheit gewinnen muß. Auf ein solches Versahzren, indem man sich bloß an Herodot, und zwar nur an seine ganz bestimmten Angaben hält, ist der solgenzbe Versuch gegründet; immer mit Bemerkung der Stellen in seinem Werke.

Als fester Punkt, von dem man ausgeht, um von ihm weiter zurüdzurechnen, ist das Sahr 561 v. Chr. v. Chr. als aus Perobot selbst erweisliches Jahr bes Eturzes bes Astrages und bes Mebischen Reichs seste. Diese Bestimmung ergiebt sich aus den chrono. logischen Angaben der Schlacht bei Marathon vier Jahre vor dem Tode des Darius (Henod. VII. 1. 4.) übereinstimmend mit den allgemeinen Angaben der Griechen, die sie Dl. 72, 3. = 490 v. Chr. seten. Hierzu gerechnet die vorhergegangenen 32 Regierungs. jahre des Darius (Hen. id.), 8 Monate des Emerdis (Hen. III., 68.), 7 Jahre 5 Monate des Cambyses (Hen. III., 66.), und 29 Jahre des Cyrus (Hen. I., 214.), geben das Jahr 560 als erstes Jahr des Cyrus.

#### I. Zeitrechnung bes Mebischen Reichs.

v. Chr. Enbe bes Mebischen Reichs 561 Dauer bes Mebifchen Reichs 156 Jahre (Hen. L. 130.) Alfo Unfang beffelben nach ber Lobreigung von ben Affprern 717 In biefem Beitraum zuerft 6 Jahre ber Unardie \*) 716-710 Regierung bes Dejoces 53 3. (I., 102.) 710-657 - Phraortes 22 J. (ib.) 657-635 - Cparares 40 J. (I., 106.) 635 - 598

Deeren's bis. Sorift. 7. S.

<sup>\*)&#</sup>x27; Sie find zwar von herobot flicht bestimmt; bleiben aber fibrig fnach Abzug ber 150 Regierungsjahre ber 4 Mebis fichen Bonige.

Septhen 28 3141. 2031, 1080) -62\$1508

Stegierung bes Afthages 85-3. (I., 1301) -62\$1508

(I. IDie ganz abweicheibe Rethe ber Mebigien Milige bis Creffas glaubt ber Berf. aud eines Weboppstang erklären zu konnen; f. Gott. gel. Anz. 1880. St. A.

#### 11. Beitrechnung bed Affpelschen Reichs.

Die herrschaft der Affprer uber Aften, ober ihr Beich (wenn gleich noch nicht sofort bie Erften, ihres Staats, ber erst mit der Eroberung Ninives burch Charares aufhörte 597 v. Chr.) endete mit dem Abfall ber Meder. Herod. I., 95.

Losreifung ber Meber nach Bbigem .un 3.0011-3/17

Die Berrichaft ber Affprer batte gebauert 526

Infre (I., 95.)

(Da Herobot bie Geschichte bieses Reichs in einem eignen Berte beschreiben wollte, (L., 184.) fo neunt er nur gelegentlich (I., 7.178.) ben Stifter Ninus, ber alfo 1237 zu regieren ansing, ferner ben Sannach er ib (Sanberib) und seinen Bugg II., 141. und ben lesten Chenig Sarbanapal II., 150.).

Die Ermähnung bes Sanberib und feines Bugs, giebt ben Punkt, ber Wergleichung der Beiereche nung Derobot's mit ber Sabifchen ober bistafchen

Gronelegia Rech biefer fallt ber Bug bes Sanberib 714 p. Shr. (& oben G. 29.); und Sanberib, ber Bleich nach biefem Suge umfam, hatte noch einen Raniplar Affarhabbon, 2 Reg. 19, 37. 68 ents Best glis ellerbinge, ein Biberfpruch, indem nach Des nebet schon 3 Jahre früher, nämlich 717, die Affprische Demibaft aufgehort bette. Berr B. fucht biefen au beben burch bie Burudrufung einer alten Lefeart in ben bilitifden Sert; nach welcher bem Konig bon Suba Amon flatt. mei Regierungsiahren (2 Rog. 21, 19.) beren amolf gegeben merben; ber gufolge alebann Sanberib's Bug 724 fallen murbe. Alsbann blieben nach feiner Ermorbung für feinen Rachfolger Uffars habbon, ber fowohl ber Beit als bem Ramen nach ber Sarbanapel ber Griechen ift, (bie Griechische Form gebilbet aus Mar-Dabben Dal b. i. Mar, ber Berr, Cobn des Phal) noch 7 Jahre übrig; und es ergabe fic eine genaue Bebereinftimmung amifchen beiben Beits rechnungen. Aber auch bei ber alten ober gewöhnlichen Lefeart, bleibt boch zwischen beiben nur eine Differeng von bechens Ginem Decengiums und bas ift wohl Alfes, was man billigerweife bier ermarten kann.

Bes die Affprische Zeitrechnung bes Ctesias betrifft, so ift von hrn. M. hinreichend gezeigt; haf fie voller Widerspruche sep, und keinen Glauben verdiene.

III. Zeitrechnung bes Epbischen Reichs.

Die Anordnung ber Lydischen Zeitrechnung bei Hes robat beruht auf ber Bestimmung zweier Hauptbeges benhaten : ber großen Sonnensinsterniß unter Alhattes, Mm 2 bie Thales vorhergefagt haete, (I., 74.) mubicher Exobering von Sarbes burch Cyrus und ben Untergang bes Reichs unter Erdfus, die herobot: groce batte madblt, aber nicht ausbrücklich chronologisch fixirt hat. Durch eine forgfältige Combindtion aller Angaben, am giebt sich aber, daß die große Sonnensinsterniß in Mark berasien, (in Uebereinstimmung mit den Basen und Pingre) siel in das Jahr 625; die Erdberung vom Sarbes, oder das Ende des Kybischen Reichs aber 560. v. Chr. oder in das 4. Jahr des Cyeus. Alfat:

Enbe bes Lybifchen Reichs

:: [1:910:14**59**] :: [13911, 17**.557**]

Athaben (fabelhaft und unbestimmt), bem ber Beratliben 505 Jahre (Hunop. I., 7.) und bem letten ber Mermnaben 170 Jahre.

Die herakliben und Mermnaben herrichten affe überhaupt 675 Sahre. Alfo:

v. Chr.

Anfang ber Herrschaft ber herakliben mit Agron,
bem Sohn bes Minus (I., 7.)
Ende biefes Hauses burch bie Ermordung bes
Candaules burch Gyges

727

(Durch die Bestimmung des Agron des Sohns des Rinus, (I., 7.) controlirt also jugleich Herodot sich selbst; da nach den obiz gen Angaben dessen Ansang in Assprien 1237 fällt; und er also im 5ten Jahr seiner Regiez rung Lydien muß eingenommen, und seinen

| Sohn Agron bort auf ben Abron gef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ic atholeses                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | way Bugger                                                        |
| Berefchaft ber Dermnaben 170 Jahre, p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | on 727 - 557                                                      |
| Ronige aus biesem Saufe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | and the second                                                    |
| Snges, 38 Idire, (Hanon. I., 14.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 727-689                                                           |
| Arby 81, 49 Sahre, (Hen. I., 16.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 689 - 640                                                         |
| Erfter Ginbruch ber Cimmerier um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 670                                                               |
| Sadgattes 12 Jahre (Hen, ib.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 640-628                                                           |
| Alpattes 57 Jahre, (Hen. I., 25.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 628 - 571                                                         |
| Rrieg mit Charares, geendigt burch bie gro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| Sonnenfinfterniß, und zweiter Ginfall t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | er                                                                |
| Cimmerier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 625                                                               |
| Erdfus 14 Jahre und 14 Tage (Hen. I., 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .) 571-557                                                        |
| Contract the Contraction of the  |                                                                   |
| IV. Zeitrechnung ber Babylonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| Bon dieser, wie von der der Aegy, sich, wegen Mangel der Angaben, aus her Beweis nicht führen. Die Zeitrechnung lonier fängt nach dem Canon des Ptolema Nabanassar 747, auf den die 12 König Canon des Ptolemaus dis auf Nabopolassar oben S. 31. Hieraus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | obot allein,<br>ber Babys<br>us an mit<br>e aus bem<br>folgen; f. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v. Chr.                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 627 - 604                                                         |
| and the second s | 604 - 561                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . <b>561 - 559</b> ,.                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 559 <b>- 555</b>                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 555 - 538                                                         |
| Croberung Babylons burch Cyrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 538                                                               |

# V. Zeitrechnung der Aegypter.

| Herr B        | . beginnt fie | स्ती वि | ehr rickfi |     | ber        | De     |
|---------------|---------------|---------|------------|-----|------------|--------|
| befarcie;     | (aus ber fi   | rühern  | Periode    | pip | blog       | bes    |
| Beitalter bes | Sefoffris     | 1365    | gefett W   | .up | orbu       | et fig |
| auf folgepbe  | Beise;        | •       |            | 13  | • • -<br>! |        |

| auf folgephe Beise                       | 3                            |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Dobetarchie .                            | 9. <b>6</b> ≱c,<br>≤671 -656 |
| Alleinherrichaft Plammetich's 39 Jahre - | -656 <b>- 6</b> 7            |
| Regierung von Nefos 16 Jahre             | <sup>23</sup> 617 - 691      |
| Pfammis 6 Jahre                          | <b>~ 691 - 3</b> 95          |
| Apries 25 3khre                          | 5 <b>9</b> 5 - 370           |
| - Amafis 44 Subre                        | ̃,5 <b>7</b> 0 <b>- 5</b> 06 |
| - Dfammepit & Monate                     | ST # \$25                    |

Tegyptens burch Cambyfes.

& Y-0. 555 - 533

|                                                                         |          | . F 2                                                                                                                   | '                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   | 4        | 오토술                                                                                                                     | 33.                |
| · ·                                                                     | `.1      | <b>6</b> ≅                                                                                                              | . TO 1             |
| 8                                                                       | <b>1</b> | L E                                                                                                                     | t (€ t             |
| 6                                                                       |          | £⇔                                                                                                                      | ~ ~                |
|                                                                         | 3        | ಬಿಕ                                                                                                                     |                    |
|                                                                         | $\sim$   | ~ 5                                                                                                                     | 1-1                |
| , <u>j</u> a                                                            |          |                                                                                                                         | - r                |
|                                                                         | ᆲ        |                                                                                                                         | - ;                |
| 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                 | 3        |                                                                                                                         | , <u>ii</u>        |
| وي ميا                                                                  | 31       |                                                                                                                         |                    |
| • •                                                                     | 31       | ~ <b>#</b>                                                                                                              | ٠, :               |
| 1 to 1                                                                  | €        | -                                                                                                                       | . Q. 4             |
| <b>4</b>                                                                | 4        |                                                                                                                         |                    |
|                                                                         | <b>R</b> | = .                                                                                                                     |                    |
| 9                                                                       |          | <b>10 0</b>                                                                                                             | 4                  |
| A GA                                                                    | હ        | 20                                                                                                                      |                    |
| (i) 2                                                                   |          |                                                                                                                         |                    |
| G .                                                                     | ğ        | a Le                                                                                                                    |                    |
| a 65                                                                    | 뒿        | ×8 .                                                                                                                    |                    |
| = # - &:                                                                | å        |                                                                                                                         |                    |
|                                                                         | Ş        | 2 10                                                                                                                    | 9                  |
| # # m #                                                                 | 9        | ±                                                                                                                       |                    |
|                                                                         | ائم      | 2                                                                                                                       | 1.0                |
|                                                                         | -        | 2                                                                                                                       | 1:3                |
|                                                                         |          | 1                                                                                                                       |                    |
| - C. A.                                                                 | 3        | 8.                                                                                                                      | 6                  |
|                                                                         | 2        |                                                                                                                         | 2.1                |
| ~ ** ~ <del>_</del>                                                     | . 5      |                                                                                                                         |                    |
| in Continue                                                             | ਨ        | ස                                                                                                                       |                    |
| ್ಲ ೧೪ಈ                                                                  |          | 35                                                                                                                      | in the 🐉           |
| 33 6 3                                                                  |          | 4.8                                                                                                                     | - , ; ;            |
| جر الم                                                                  | •••      |                                                                                                                         |                    |
| ~~ <b>5</b> % £                                                         | 를        | 9.                                                                                                                      |                    |
|                                                                         | 호        |                                                                                                                         | _                  |
|                                                                         | ·Ě       | 1                                                                                                                       | िंद                |
| · · · · ·                                                               | 2        | 69                                                                                                                      | 1. 3               |
|                                                                         | 9        | <b>1</b>                                                                                                                | 1 7                |
| Regievende Baufer in Macedonfen. I. Regievende Baufer in Macedonfen.    | ف        |                                                                                                                         |                    |
|                                                                         | 8        |                                                                                                                         |                    |
|                                                                         | ••       | T &                                                                                                                     | ~ ∵                |
|                                                                         | +-       | -                                                                                                                       |                    |
| τ                                                                       | a        | 30                                                                                                                      |                    |
| Ł                                                                       | 2        | 5                                                                                                                       |                    |
|                                                                         |          |                                                                                                                         | :1 ~               |
| ř                                                                       | 8        | LUBE                                                                                                                    | 7.                 |
|                                                                         | 2        | يز م ا                                                                                                                  | ) :                |
| <u>.</u>                                                                |          | 2.8                                                                                                                     | 1 4                |
|                                                                         | 1        | آ م                                                                                                                     | .1 =               |
| I. Regierende Baufer in Macedonien. I. Regierende Baufer in Macedonien. |          | Alexander der Große + 305. ** Gifepatra *** Philipp Arreftbans + 317. ** Abeffawnter Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. | 'I .               |
|                                                                         | - :      | . 5                                                                                                                     | .1 *               |
|                                                                         |          |                                                                                                                         | ۲. تا <del>۱</del> |
| •                                                                       | - 1      | - 52                                                                                                                    | <b>    "</b>       |
|                                                                         |          | . ** 5                                                                                                                  | : = =              |

Antipater + 320.
Confanber † Von.
Com. Abellalonice.
Pp † 297.
Antipater † 294.
III. Saus. des Antigonus.

Demetrius I. Poliorcetes # 984.

us I. fo ben Demetrius II. f 233.

| Celculus Coiphhanes Antioch. Epiph, Philippus Cpiph, Demetr. Cubarus Antioch. Dionyl. + 80. + 80. + 80. + 80. + 80. + 80. + 80. + 80. + 80. + 80. + 80. + 80. + 80. + 80. + 80. | Gem. 1. Cleavatra E. Ptol. Philom. 2. Rhobogune.  Geieutus V. + 125. Antischus Eripus 7 97.  Geieutus V. + 25. Gem. Cleapatra Celene E. d. Ptol. Phil. | Demetrius I. Cem. Perfeus R. v. Maceb. | tor+  | Gefeutus III Ceraunus, † 224. Stratonice Pontus. Bem. Mithrib. IV. v. Pontus. Gem. | Gene Laobice, E. d. Andromachus, B. des Achana and the Gem. Affaraibliv v. Cappabocien. | Gem. 1. Laobice f. Stieffdweft. 2. Berenice S. b. Ptol. Philab. Gem. Magas b. Cyrene. | Gem. 1. Strasnice, l' Gresmiter. J. anaspma. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| The troches Entrope & Fe. 90.  † 89.  † 89.  Genentus Epbeofactes + 37.  Genentus Epbeofactes + 37.  Genentus Epbeofactes Autekes.                                              |                                                                                                                                                        | Intiochus Sibetes + 131.               | Gem.U | Gem. Mithrib. IV. v. Pontus. Gem. Laobice, T. Mithribats IV. v. Pontus.            | arathIV v. Cappabocien.                                                                 | Chreue.                                                                               | Geni, De Antig Tonaus v. Maceb.              |

# III. Stammtafel ver procemaere

| 7/ 2 5818 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | etes † 221.<br>d. Magas.<br>Dagas Urlinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tor + 2004, cr. Magas. Schweffer. Schweffer. The state of | Magas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nes † 181.<br>Intioqus d. E. G. Steppatra. Ptol. VII. Phylicon † 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CO. T. Sandal Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| antiodjus d. G.<br>Gleopatra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annual Commence of the Samuel Commence of the |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kntiodjus d. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Ptol. b. jungere † 44. Dtol. Dionnfurtin teopatra + 88. Cl. Berenice. Ptol. Aulete 6 + 51. om Mer. 1. Cleopatra f. Schwel. 2. Ungenannte. Berenice † 56. Gem. 1. Seleutus

Gem. Cleppatra Berenice. P to L. Mler. II.

ptol. v. Coprus Cleopatra, Ptol. Alexan b. II. +80.

Alexander 1-6 v. **Ch**r.

To b. Cor.

Untipater † 43.

-00 T-00

Gem. 1. Doris. 2. Mariamne. 3. Debrere anbere.

こういき いなおおないこのないます ノ

Actrard + 3,34.

| . ~                            |                         |                     |                                  |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Beerführ. + 161.               | 1                       | 1 7 2 1 1 1         | IV. Oc                           |
| 1                              | 3                       | -                   | .0                               |
| Sonathan<br>Sobeprieft. + 143. | Matathias + 166 v. Chr. | Saus ber Mattabaer. | Megienende Saufer bei ben Buben. |
| Simon. Simon.                  | THE PERSON NAMED IN     | N. C                | n Zuben.                         |

....

| Ħ                        |                                |                               |                               |                                      | The same of the                            | The state of       |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Daus De                  |                                |                               |                               |                                      | 4771474                                    | 1 8                |
| II. Baus ber Benatiauer. | Ariftobul + 34. Marianne + 28. | Allerander II. † 49. Antigoni | Hohepriest. u. Ethnarch + 49. | König u. Sobeprieft. Gem. Aleranora. | Ariffobul I. + 106. Aler. L. Jannaus + 79. | Roh. Hurtan + 107. |

V. Stammtafel bes naufes ver Balarv.

2. Pompejus. 3. DR. Antonius

Cafar Octavianus Augufius + 3. 14. 2. Levius Claubius Rero. Gemahlin 1. Oceibonia.

Bermanicus Siberius Rero + 3. 37. Drufus Cafar + 3. 25. Gem. 1. De. Gl. Marcell. 2. Agrippa, 3. Ziber, Bulia 4

Gem. Agrippina. Rero Deujus Cat. Caligula

Claublus + 3. 54.

Rero Claub. Drufus + 9. Gem. Antonia minor.

Sero -